

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

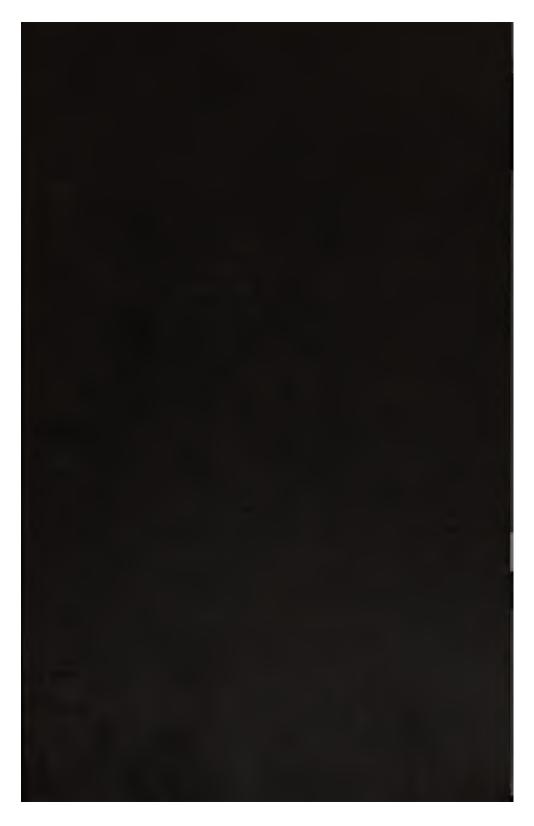



88. d. 12





, ţ.

. . . . 

. 

• **\*** 

.

• •

,

·

A. C. A.

## Deutsche Geschichte

unter

## Joseph II. und Friedrich II.

Von

Karl Adolf Menzel.

Breslau,

Drud und Berlag von Gras, Barth und Comp.

1847.

# Geschichte der Deutschen

von

### der Reformation

bis

zur Bunbes = Acte.

Bon

Rarl Abolf Menzel,

Königlich Preußischem Confistorials und Schulrath, Ritter bes rothen Abler : Drbens britter Rlaffe in. b. Schl.

3wolfter Band. Erfte Abtheilung.

Die Beit Friebrichs II. und Jofephs II.

Breslau,

Drud und Berlag von Gras, Barth und Comp.

1847.



### Inhaltsverzeichniß des zwölften Bandes Abtheilung I.

#### Erftes Rapitel.

Fortbauer bes Mißtrauens zwischen ben beiben beutschen Sauptmachten nach bem Frieden zu Oubertsburg. S. 1. — Friedrich ber wirdt fich um ein Bundniß mit Aufland. S. 2. — König August III. von Polen ftirbt. G. 2. - Der auf Erwählung bes preufischen Pringen Beinrich gerichtete Plan einiger polnischen Großen wird von Friedrich nicht genehmigt. S. 3. — Abschluß bes Bundniffes awischen Preußen und Rufland. S. 4. — Gebeimer Artikel gur Aufrechterhaltung ber polnischen Anarchie. S. 5. — Unterschieb berfelben von ber im westfälischen Frieben von Frantreich und Schweben gewähr-leisteten beutschen Reichsverfassung. S. 5. 6. — Erwählung bes Stanislaus Poniatowsti jum Ronige von Polen. Friedrichs Proteftationen gegen bie von bemfelben beabfichtigten Staatsreformen. 6. 7. — Reuer Bertrag zwijchen Rufland und Preufen wegen Religionsfreiheit ber Diffibenten. S. 8. — Ratharine schaltet als Sebieterin in Polen. Conföberation zu Bar und Ausbruch eines ruffisch-türkischen Rrieges. S. 8. 9. — Sobe Schätzung ber Fortbauer bes türkifchen Reichs nach ben Anfichten ber Gleichgewichtspolitik. — Maria Aberesia überwindet ihre Abneigung wider Preußen zu Sunsten der Aurken. S. 10. — Zusammenkunft Josephs und Friedrichs in Relsse im Jahre 1769. S. 11-13. — Die weitern Fortschritte ber Ruffen bestimmen bas Biener Rabinet, ein Bunbnif mit Preuver zu suchen. S. 13. — Iweite Jusammenkunft der beiden Mosnarchen in Möhrlich-Neustadt im Jahre 1770. Friedrich lehnt das angetragene Bündniß gegen Rustand ab. S. 14. — Bereinigung der drei Mächte, bei herstellung des Friedens für die aufgewandten Kriegs und Küstungskosten sich durch Bestignahme polnischer Propingen dezahlt zu machen. S. 15–17. — Erste Theilung Polens. Maria Therefias Urtheil barüber. S. 17. — Desterreich brangt ben Afriten noch bie Butowina ab. S. 18. — Schnelles Ende ber zwi: fcen Preußen und Defterreich zu Reiffe geftifteten Freundschaft. S. 19.

#### 3meites Rapitel.

Die Religionsbeschwerben ber Evangelischen als Bebel ber politischen Opposition gegen ben Wiener Gof, auf Anregung Preußens nach bem huberteburger Frieben erneuert. G. 20. — Deffallfiges Schreiben bes kurfürstlichen Collegiums an ben Raifer Frang auf ber Wahlversammlung in Frankfurt. S. 21. — Das evangelische Corpus in Regensburg Merreicht nach bem Regierungsantritte 30: fephs II. ein Bergeichniß ber unerledigt gebliebenen Religionsbefcwerben. S. 22. 23. — Josephs im Jahre 1769 barauf ertheilter abe weisender Bescheib mit einer Leußerung ju Gunften ber Ryswifer Rlaufel. S. 24. 25. - Unter bem Ginfluffe ber vorübergebenben Befreundung Preugens mit Defterreich erklart fich bas Corpus mit bem Beicheibe bes Raifers zufrieben. G. 26. 27. — Errichtung einer Operationstaffe aus freiwilligen Beitragen ber ev. Reichsftanbe gur Unterftugung ber ev. Gemeinden. G. 27. - Anweifung bes Rais fers an bie Reichsgerichte zur schleun gen Vornahme und Entscheidung ber Kirchensachen. S. 27. — Bergleichung ber kirchlichen Unsichten Josephs mit benen Maximilians II. G. 28. — Ungeachtet bes bon Sefuiten genoffenen Religionbunterrichtes eignet er fich bie Grund: fate bes Febronius über bie Rirchenverfaffung an, um bas Rirchenthum in ber Monarchie bem Staatsthum unterwürfig ju machen. S. 30. - Berhaltniffe ber bischöflichen hierarchie in ber Reichsverfaffung. — Josephs perfonliche Stellung zum bamatigen Papfte. **6**. 30.

#### Drittes Rapitel.

Tob Clemens XIII. Während des Conclave erscheint der Kaiser unter dem Namen eines Grasen von Falkenstein in Rom. S. 31-33,— Erwählung Clemens XIV. S. 34.— Aussöhnung des papklichen Stuhls mit den katholischen Höfen. S. 35. — Clemens dringt denselben die Jesuiten zum Opfer. S. 36. 37. — Aussedungsbreven vom 21. Juli und 16. August 1773. S. 37-41. — Bollzies hung derselben in Rom und im katholischen Deutschland, S. 49. 43. — Protestantische Beurtheilung des papklichen Berschrens. — Die gründlichste Vertherbeigung des Jesuitemordens sender nur in einer protestantischen Beitschrift Aufnahme. S. 44. — Der Akrnberger von Murr. S. 45. — Das Lehrwesen der Jesuiten mit dem der protestantischen Schulen verglichen, Stellen darüber aus Boltaive und Marmontel. S. 46 in der Anmerkung. — Rachtheile des einzseitigen katinismus sind in deutschland ssühstare als in Frankreich. S. 47. — Der Jesuit Balde. S. 47. 48 in der Anmerkung. — Rlagen über Bernachlösigung der Muttersprache auch in den protestantischen Schulen. S. 49 in der Anmerkung. — Ermahnung aus Rom zum eistigen Betriebe der Klassischen. S. 50. — Sute und schlieme Seiten jesuissischen Schulen. S. 51. 52. —

Berordnung wegen des Religionsunterrichtes mit den im Generals Landschulreglement Friedrichs 11. für die evangelischen Schulen ertheilten Borschriften in Uebereinstimmung S. 53. — Reizmittel des Ehrtriedes und geringere Anwendung der Schläge in den Jesuitensschulen S. 54. — Errichtung des Philanthropins in Dessau und alle mählige Einwirkung der Srundsäse des Philanthropismus auf das Unterrichts und Erziehungswesen im protestantischen Deutschland. S. 55-57.

#### Biertes Rapitel.

Friedrich migbilligt bie Aufhebung ber Jesuiten. G. 58. Er unterfagt für feine Staaten bie Bekanntmachung bes papftlichen Breve. S. 59. — Borftellung bes apostolischen Bicars Beibbischofs von Strachwis gegen bie Ausführbarteit bes toniglichen Befehls. S. 59. 60. — Der Ronig gestattet ihm, wegen Beibehaltung ber Jefuiten im preußischen Staate mit Rom ju unterhanbeln. G. 61. Tob Clemens XIV. und munbliche Berheißungen feines Rachfole gers Pius VI. S. 62. — Derfeibe genehmigt, baß bie Priefter ber erloschenen Gesellschaft Jesu im preußischen Staate geistliche Berrichtungen und Jugenbunterricht fortsegen burfen. S. 63. — Der Ros nig sest für das Bermögen der Jesuiten eine Güterverwaltung ein. S. 64. — Bekanntmachung der päpstlichen Bestimmungen wegen Aufhebung des Ordens. S. 65. — Schulreglement vom 11. Dez. 1774 für bie Lehrinstitute bes Orbens und Instruction für bie Pries fter bes Königlichen Schulen-Institute vom 26. August 1776. S. 66. 67. - Unwille ber Encyclopabiften über biefes Berfahren bes Ro. nigs. S. 67. — Boltaire's und b'Alemberts briefliche Bormurfe von Friedrich gurudgewiesen. S. 68-70. - Er beftreitet bie angebliche Bergiftung Clemens XIV. G. 71e. - Geine Meinung von ber Unichablichkeit ber preußischen Jefuiten burch ben Erfola bestätigt. S, 72. 73. - Opatere Aufhebung ber Priefter bes Ros niglichen Schulen-Institute und Ginführung bes weltlichen Ruses für bas tatholische Universitäts- und Gymnasialwesen im Jahre 1800. 6. 73 in ber Unmerkung. — Borftellung bes Reichshofrathe an ben Raifer gegen bie gefehmäßige Gultigfeit ber Aufhebungsbulle, vom Raifer nicht beachtet. S. 74. — Biffenschaftliche Gellung ebemaliger Jesuiten im öfterreichischen Staate. S. 75. - Schneibenber Gegenfas bes Berfahrens in Baiern gegen bas preußische. G. 76. - Die Guter bes Orbens werben einer neugestifteten Mattefer-Orbenszunge überwiesen und bie Geiftlichen und Lehrer bem Glenbe preisgegeben. S. 76. 77.

#### Fünftes Rapitel.

Joseph wendet feine Thatigkeit auf Berbefferung bes Reichsjuftizwesens. S. 78. — Beschaffenheit bes Reichshafraths in Bien. G. 78. — Der Raifer unterfaat bemfelben bie Unnahme von Geschenken. G. 79. 80. — Borftellung bes Collegiums gegen viefes Berbot und Aufrechterhaltung beffelben. G. 81. - Großer beschichtlicher Rechtshandel zwischen ben Stanben Burtembergs und gem Bergoge Ravl Gugen bei bem Reichehofrathe geführt und entbebieben. S. 82. - Erziehung bes Bergogs in Potsbam und bie fvon Friedrich für benfelben aufgefeste Unweifung gum guten Regieren. S. 83. - In berfelben ift bie murtembergifche ganbeeverfalfung außer Erwähnung gelaffen. S. 84. — Regierungswefen bes Bergogs. S. 85. — Militarbruck und Gelberpreffungen. S. 86. — Gewaltthätigkeiten wiber bie Land: Stanbe verübt. S. 87. — Die Stande werben beim Reichshofrathe klagbar und menben fich gu= gleich an bie Kronen Großbritgnnien, Preußen und Danemark als Gewährleister ber ev. Landesverfassung. S. 88. — Empfinblichkeit bes taiferlichen hofes über bie Ginmischung berfelben. S. 89. -Bermenbungeschreiben Friedrichs II. an ben Raifer S. 91. 92. -Bortheilhafter Ginfluß beffelben auf Die beim Reichshofrath angebrachte Rlage. S. 92-94. - Der banifche Gefanbte bringt bie Bugiehung Ruflands in Boriciag. S. 95. - Burtembergifcher Erbe vergleich vom Jahre 1770. S. 96. 97. - Geringe Einwirkung ber Stanbe auf bie Lanbeswohlfahrt. G. 97. — Rarl Guaen erlanat Bolksbeliebtheit. Er legt ein öffentliches Betenntniß feiner fruheren Diggriffe ab. G. 98. - Reufchheitsgelber, bem Berzoge, baffir er fich nicht wieder vermablt, von ben ganbftanben bezahlt. G. 98 in ber Anmertung. - Die Graffin von hohenheim. - Die Karte-Schule. Friedrich Schiller. S. 99. - Schubarts Gefangenschaft in Hohenasperg als charafteriftisches Bilb ber bamaligen beutschen Buftanbe. G. 100 - 103,

#### Sechstes Rapitel.

Der Raiser bringt im Jahre 1767 eine Bifitation bes Reichs= kammergerichts zu Westar in Gang. S. 104. 105. — Erinnerung an Gathe's Berther. S. 100 in ber Anmerkung. — Erforberniß genauer Religionsgleichheit für bie Glieder ber hierzu ernannten Reichsbeoutation. — Der Eintritt eines katholischen von einem evangelischen Grafenkollegio abgeschickten Deputirten erregt eine große Bewegung ber Evangetischen. S. 107. 108. — heftiges Conclufum bes evangelischen Corpus in Regensburg. S. 108. 109. — Bon fatholischer Geite wird baffelbe lediglich bem Ginfluffe Preugens zugeschrieben. Politische Berechnung Bergbergs. S. 110. - Bufam= mentritt einer katholischen Conferenz gegen bas evangetische Corpus. 3. 111. 112. — Die Difftimmung Friedrichs gegen ben Raifer wird burch bie ihm zugebrachte Rachricht vermehrt, bag in Bien fein naher Sob erwartet werbe und Jofeph in Bohmen Unftalten gum Maride burch Sachfen nach Branbenburg getroffen habe. S. 113. 114. — Beitere Beschluffe bes evangelischen Corpus. S. 115. 116. — Stürmische Sigung ber Bifitations Deputation in Beblar. S. 117. – Die kaif. Commiffgrien erklären bie Wisitations. handlung für aufgelöst. S. 118. — Katserliches Hosberzet. S. 119. — Conclusum bes evangelischen Reichstheils zur Ablehnung der darein enthaltenen Borwürfe. S. 120. — Berichtigung ungenauer Angaben über diese Borgänge. S. 121. — Unthätigkeit des Reichstages in Folge berselben. S. 122.

#### Siebentes Rapitel.

Beranberte Geftalt bes beutschen Reichswesens. G. 123. --England nimmt bannoveriche, braunschweigische und beffische Trup. pen jur Befampfung ber Rorbameritaner in Golb. G. 124. 125. - Unjufriedenbeit Friedrichs mit bem Menschenlieferungsgeschäft. 6. 126. - Berftartte Aufmertfamteit auf bie Schritte bes Rais fers. — Josephs Aufenthalt in Frankreich. D'Alemberts Mittheilungen barüber an Friedrich und beffen Argwohn. G. 127. — Ernfte und fpotifche Meußerungen beffelben. G.128. in ber Unmertung. - Plan gur materiellen Benugung bes Raiferthums. Geringfügigkeit ber finanziellen Ertrage beffelben. G. 129 in ber Anmerkung. — Absicht auf Baiern. Erblosigkeit bes Aurfür-ften Maximilian Joseph. S. 129. — Karl Theodor von ber Pfalz als nachfter Erbe Baierns. S. 130. - Gultur und Rirchen: verhaltniffe in ber Pfalz. G. 130. - Gebrückte Lage ber Refore mirten. G. 131. - Inftruction für ben Aurfürften von feinem Gre gieber Marquis b'Ittre aufgesett. S. 131. 132 in ber Unmertung. Charafter und Familienverhaltniffe Rarl Theobors. G. 133. Ansprüche Defterreichs auf Rieberbaiern. G. 134-136. — Burbis gung berfetben nach Maaßgabe ber Stellung Josephs als Kaiser. S. 137. — Tob bes Kurfürsten Maximilian Joseph und Bertrag Rarl Theobors mit Defterreich wegen Ueberlaffung Rieberbaierns. 6. 137. - Defterreichische Besitzergreifung Rieberbaierns. S. 138. - Patriotische Gegenwirkungen in Baiern. Die herzogin Maria Anna. S. 130. — Friedrichs Interesse an Erhaltung Baierns aus bem Gefichtspuntte, bag jebe Machtvergrößerung Defterreichs Dachts verringerung Preugens fei. G. 140. - Berhandlungen mit bem Erben Rarl Theodors, bem Bergoge von Pfalz-3weibruden. G. 141. Sachfen und Decklenburg erheben Unspruche an bas haierfche Erbe. S. 141. - Defterreichische Erklärung gegen Preußen. S. 142. - Friedrichs Gegenerklärung und öfterreichische Duplik. S. 143. — Stimmung bes baierfeben Bottes und Beeres. S. 144. - Die Herzogin Maria Anna wunscht als Pallas voranzuziehen. S. 145. Friedrich versammelt ein heer in Schlefien jur Abwehr eines vermuthlichen Ginfalles ber Defterreicher. S. 146. - Pring Beinrich foll mit ben Sachsen vereinigt in Bohmen einruden. G. 147. Berhaltniffe bes Rurfürften Friedrich August gu Defterreich und gu Preußen. — Die von feiner Mutter miber ihn beabfichtigte burch Briebrich vereitelte Ehrentrantung. G. 147 in ber Unmertung. — Desterreichischer Kriegsplan nach ber Lascn'schen Theorie. S. 148. - Correspondenz Josephs mit Friedrich und Unterhandlung in Berlin. G. 148. — Abbruch berfelben und Einmarfch ber Preußen in Böhmen. G. 149. — Mikftimmung Friedrichs, dem bie Mechanik ber Kriegakunft ihren Dienft versagt S. 150. — Schilberung ber Armeezustande und politische Betrachtungen. G. 151. 152. - Da. ria Therefia tritt hinter bem Ructen bes Raifers und bes Staatstanglers mit Friedrich in Unterhandlung burch Sendung bes Barons Thuaut. S. 153. — Diefe Unterhandlung Scheitert an ber von Fries brich verweigerten Berzichtleistung auf bie franklichen Fürstenthumer S. 154. — Schläfrige Führung bes Krieges. Rudzug ber Preupen aus Böhmen nach Sachsen und Schlesien. — Kriegsvorfälle im Winter. S. 155. — Friedrich erwartet vergeblich bundesmäßige Bulfe von Rufland, wie Maria Therefia von Frankreich. — Ratharina wird burch ein Schreiben Maria Therestas für lettere gewonnen. S. 156. - Anftatt ber Bulfetruppen ericheinen Gefanbte gur Friebensvermittelung. S. 157. — Der Fürft Repnin und ber Bar ron Breteuil. S. 158. — Congreß zu Tefchen und beffen von ben Bermittlern nach Friedrichs Borichlagen feftgefeste Friedensbebingungen. S. 159. — Die Bergnugen ber Kleinern hofe über bie Ber-kurzung ber von ihnen beanfpruchten Bortheile. S. 161. — Die pfalzifchen Reformirten werben im Tefchner Frieden ganglich vergessen. S. 161 in ber Anmerkung. — Unterzeichnung bes Friedens am 13. März 1779. S. 162. — Unzufriedenheit Josephs und Kaunigens. S. 163. — Berbrießliche Stimmung Friedrichs und Bufriedenheit Maria Thetefias. S. 164. —

#### Achtes Kapitel.

Maria Theresia wünscht ihren jüngsten Sohn Maximilian zum Coabjutor von Coln und Münfter erwählt ju feben. G. 165. -Der regierende Kurfürst ist ber Sache aus Gunft für ben Freiherrn von Fürstenberg entgegen. S. 166. — Charakter Fürstenbergs und beffen Staatsverwaltung in Münfter. S. 166. — Einrichtung bes Schulwefens nach philanthropischen Grundsäteu. S. 167. — Umgang Fürstenbergs mit Bond und bem Grafen Bilbelm von ber Lippe. Befreundung mit ben Grunbfagen berfelben über Rriegswefen und Boltsbewaffnung. S. 168. — Scharnhorft als hannöverscher gabnbrich bezeichnet bies als bie einzige Art, einem unterbrückten Bolke nachbrudlich aufzuhelfen. S. 169 in ber Anmerkung. — Abficht Fürstenbergs, burch ben Schulunterricht und burch Einführung einer Landwehrverfaffung auf bie Boltsgefinnung zu wirten. G. 170. 171. - Wiberspruch ber Landstande und Berufung auf die entgegenges setten Grundsätze und Militäreinrichtungen Friedrichs. G. 172. 173. - Fürftenberg gilt bennoch für einen Anhanger Preußens. G. 174. - Trugspiel bes Minifter von Belberbufch, um ben Biberwillen bes Aurfürsten gegen bie Erwählung bes Erzherzogs zu befeitigen. S. 174. — Friedrich empfiehlt ben Pringen von hobenlobe. — Bahlkampf in Goln und Münfter. S. 175. — Friedrichs Ubneigung gegen entschiebenes Auftreten und Erwählung bes Erzberzogs. C. 176. — Fürstenberg bleibt General-Bicar und behalt bie Leitung bes Schulwesens. S. 177. — Angelegentliche Gornfalt, bie er dem legteren Geschöft widmet, in der Berkiner Allgemeinen beuts schen Bibliothet mit den protestantischen Justanden verglichen. S. 177. — Seminarien. — Besehung dürftiger Schulposten mit Frauen. — Uederweisung der Einkunste eingezogener Klöster an die Universität zu Münster. S. 178. 179. — Die Fürstin Salligin. Berbindung derseleben mit Kürstenberg, hemsterhups, Jacobi, Lavater, hamann. S. 179. — Tod und Begrädnis des letteren in Münster. S. 180. — Göthe's Ausenthalt im Jahre 1792 in Münster im hause ber Fürstin Galligin. S. 180. 181.

#### Reuntes Rapitel.

Raiser Joseph in Rusland am Hofe Katharina's. — Erkaltung und endliches Erlofchen bes ruffich-preußischen Bunbniffes in Folge bes von Briebrich gestellten Untrages, baffetbe auf bie Pforte und auf Polen auszubehnen. S. 183. — Tob Maria Theresias im Jahre 1780. 6. 182. - Friedrichs ihr gewibmetes Bebauern und Beforgniffe über bie Plane ihres Rachfolgers. S. 183. 184. — 30= sephs Richtung auf Reformen bes Kirchenwesens ber Erbstaaten. S. 184. — Berordnung gegen die Berbindung der Bischöfe und Orbensobern mit Rom. S. 185. 186. – Klosteraushebungen. S. 186. — Berordnungen über bie Toleranz ber Nicht-Katholiken. S. 187. 188. — Mißbeutungen berselben. S. 189. — Die Abrahamiten ober Deiften in Böhmen werben von ber Dulbung ausgenommen. 6. 190. — Nachträgliche Beschränkungen ber Toleranzgesege. S. 191. - Einwendungen ber Erzbischöfe von Wien und Gran. S. 192. - Borhaltung bes Aurfürsten von Trier an ben Kaiser und beffen Erwieberung. S. 199. 193. — Antwort bes Fürsten Kaunis an ben päpftlichen Nuncius. S. 193. — Papst Pius VI. melbet sich zum Besuche in Wien an. S 193. — Joseph sucht vergebens bemselben vorzubeugen. S. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 194. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten in St. 195. — Ankunft und Anwesenheit bes Papsten i ftes in Wien. G. 195. — Berichte bes Augenzeugen Fefler bierüber. G. 195. 196 in ber Unmerkung. - Papftliche hochmeffe und Predigt in der St. Stephanskirche am ersten Orstertage 1782. S. 196. — Rabinetefigung in Gegenwart bes Papftes. Joseph geht auf die von bemselben versuchte perfonliche Berhandlung nicht ein. S. 197. — Pius VI. und der Fürft Kaunig. S. 198 in der Anmerkung. — Bortrag der Ungerichen Bischöfe bei dem Papste, vom Kaiser gestattet. S. 199. — Mündliche Erklärung des Papstes über Katser gestattet. S. 199. — Kunditge Eritatung der Inspire unter von den Bischöfen über ihre Constitete mit der Staatsgesetzes dung gestellten Fragen. S. 199. 200. — Lobrede des Papstes auf den Kaiser in einem, mit den in Wien anwesenden Kardinälen gehaltenen Consistorio. S. 201. 202. — Joseph macht die ihm ertheilten Sobsprücke bestannt, um dei dem Kolke jeden Berdacht von seiner Rechtsläubigkeit zu entsernen. S. 202. — Abreise bes Papsites und Abschiedsscene im Kloster Wariabrunn. S. 203. — Plus VI. in Munchen und Augsburg. G. 204. — Berehrung, bie ihm von ben Protestanten erwiesen wirb. - Der lutherische Rector und Stabt

bibliothetar Mertens in Augsburg. - Der Papft im Kapellengim: mer, wo im Jahre 1530 bie Augsburgifche Confession verlefen worben war. S. 204. 205. - Schriften ber Wiener Kanoniften Rautenftrauch und Epbel und bes hofphilosophen Sonnenfels wiber und fiber ben Papft. S. 206. — Pius VI. burch bie "Reisen ber Papfte" vom reformirten Schweizer Johannes Müller getröftet. G. 207. — Der Berfaffer lobpreiset zu berfelben Beit ben Raiser. G. 208. — Reue Ebicte beffelben mit geringfügigen Bugeftanbnifs fen. G. 209. - Unfreundliches Schreiben bes Papftes an ben Rais fer und beffen begutigende Antwort. S. 209. 210. - Abermaliges bem Raifer in bem Reiseberichte bes Papftes gespenbetes Lob. S. 210. — Balb barauf brobenbes Breve wegen eigenmächtiger Befege jung bes Erzbisthums Mailanb. — Erwarteter Bruch. G. 211. - Gleichzeitiger Wiberfpruch bes Erzbischofs Frankenberg von De: deln gegen bie vom Raifer für bie Rieberlanbe erlaffenen Chegefege. S. 211. 212. - Plus verweiset ben Erzbischof auf ein von Benebikt XIV. an ben Bischof von Breslau im Jahre 1750 erlaf: fenes Breve. S. 212. — Ertlarung ber nieberlanbischen Bifchofe an ben Raifer wegen ber gemischten Eben mit Berufung auf bie in holland geltenben Gefete. G. 213. - Joseph ermäßigt bie fruhere Beftsegung. G. 214. - Der Enbbescheib bes Papftes in biefer Ungelegenheit überlagt es ber flugen Beurtheilung ber Bifcofe, ihren Gifer bis jum Aufhoren ber Bebrangnif ju ermäßigen und zeigt einen Ausweg in Betreff bes Berbots gemeinsamer Borftellungen. G. 214. - Plogliches Erscheinen bes Raifers in Rom unb Ueberraschung bes Papftes. S. 215. - Joseph eröffnet bem fpanis fchen Gefandten, Ritter Ugara, feine Abficht, fich von Rom gang los zu reißen. S. 215. — Azara bringt ihn hiervon zurud. S. 216. — Perfönliche Unterhandlung bes Kaifers mit bem Papfte. Pius über: last ihm vertragsweise bie zeither vom papftlichen Stuhl ausgenb: ten Ernennungen zu geiftlichen Stellen in ben Berzogthumern Dais land und Mantua. S. 216. — Beobachtung eines ichonenbern Be-nehmens gegen ben Papft. S. 217.

#### Behntes Rapitel.

Friedrich in Uebereinstimmung mit den Ansichten des Kitters Azara erwartet von einer Beränderung der bestehenden Kirchenthümer teine Verbesserung der menschlichen Justande. S. 219. — Seine Aeußerungen an d'Alembert über den Werth der Resormen. S. 218. — Sein Berhalten gegen die katholische Kirche. S. 219. — Er ertheilt dem apostolischen Vicar in Schlesien die Bersicherung, keine Stifte oder Klöster einziehen zu wollen. S. 220. — Er übernimmt mit der Sorge sur Aufrechterdaltung des Bestehenden eigentlich das Kaiserthum. S. 221. — Josephs händel mit den holländern. Er verzungt die Räumung der Barrierepläte und die Dessnung der Schelbe. S. 222. — Die holländer verweigern die letztere und lassen die kaiserlichen Schisse schieße scheiße. S. 223. — Beilegung des Streits

burch Bermittelung Frankreichs. S. 224. — Friedrich giebt sein Mißfallen an der Sache zu erkennen. S. 224. — Joseph ertheilt Panisbriese auf geistliche Stiffte im Reich zur Unterhaltung östers reichischer Invaliden. S. 225. — Er beeinträchtigt die Bisthümer Passen vertauschen. S. 226. — Er will die Riederlande gegen Baiern vertauschen. S. 226. — Russischer Untrag an den herzog von Zweidrück. S. 226. — Kriedrich schreit beshalb nach Petersdurg. — Kussand und Frankreich entledigen sich dieser Angelegensheit. S. 227. — Friedrich handelt mit Sachsen sind dannover über Errichtung eines Fürstendundes. S. 228. — Beitritt mehrerer Fürssten, auch des Aursürsten von Mainz. Eintritt des Schweizers Müller in dessen Startsendunde. S. 230. — Preußische Erklätung an der Keichsstände. S. 231. — Schrift des Freiherrn Otto von Gemmingen gegen den Fürstendund, aus dem nationalspolitischen Gesichtspunkte mit starten Borwürfen gegen das Haus Brandendurg. S. 232. — Dahms Wiederlegung derselben Gegenerinnerungen. S. 233. — Die Tiefen der Schrift beigestigten Gegenerinnerungen. S. 233. — Die Siefen der Sleichgewichtspolitik geössen. S. 234. — Hieder Steichgewichtspolitik geössen. S. 234. — Hieder Steichgewichtspolitik geössen. S. 234. — Hieder Steichgewichtspolitik geössen. S. 234. — Hieder Steicher Gewiederung auf die Dohmsche Schrift. S. 235.

#### Gilftes Rapitel.

Der Beift bes verftanbigen Dentens erwacht im Schoose ber protestantischen Theologie und gestaltet fich zu einer bem Rirchenthum ber Reformation feinbseligen Dacht. G. 236. - Die proteftantische Bibelgläubigkeit. G. 237. — Berhaltniß ber kirchlichen Symbolit und Dogmatit jur Autorität ber Schrift. G. 237. -Berichmelaung ber Orthoborie und bes Pietismus. G. 238. - Die wolfische Philosophie tritt in ben Dienft bes Kirchenglaubens. S. 239. — Philosophische Demonstrationen für bie trabitionellen Dogmen. G. 239. - Entfrembung ber mit ber Theologie verbunbeten Philosophie von bem Quell lebendiger Ibeen. G. 240. — Entite. ben ber fritischen Schriftforfchung. G. 241. - Urfprung berfelben in ber tatholifchen Rirche aus bem Grunbfage, bag bie Schrift ibr Ansehen von ber Rirche, nicht bie Rirche von ber Schrift empfange. G. 242. — Untersuchung ber frangofischen Krititer Richard Simon und Dupin über ben Kanon und ben Tert ber biblischen Bucher. S. 243. — Rühne Behauptungen des Jesuiten Hardouin. S. 243. - Berfahren ber firchlichen Obern in Frankreich zur Unterbrückung biefer Bucher. S. 244. — Einwirfung berfelben auf bie protestan: tifche Theologie in Deutschland. G. 244. - Ernofti in Leipzig, Dichaelis in Göttingen, Gemler in Salle. G. 244. — Sie ftellen fich bie Aufgabe, bem ursprünglichen Grundsage ber Reformation wieber zu seinem Rechte zu helfen und bie Dogmatit nach ber Schrift au regeln. G. 244. — Die Aufstellungen Gemler's. G. 245. — Seine Abhandlung von freier Untersuchung bes Kanons. &. 246. —

Er will bie Gultigkeit ber biblifchen Bucher nach ber Ruslichkeit ibres Inhalts bemeffen (wie guther nach ihrem Berthe für ben Glauben). S. 247 in ber Unmertung. — Leffing veröffentlicht bie Fragmente bes Bolfenbuttelichen Ungenannten. G. 248. — Leffings Erklärung über die Untauglichkeit der wolfischen Philosophie, dem alten Religionsfofteme jur Stuse ju bienen. G. 249 in ber Anmertung. - Seine bei Bekanntmachung ber Fragmente gehegte Abficht, burch ben 3beengehalt bes Chriftenthums die buntle Beite ber hiftoris fchen Ericheinung beffelben auszugleichen. S. 250. - Der haupt: paftor Goge in hamburg tritt als Bortführer ber Bibelgiaubigfeit wiber ihn auf. G. 251. — Leffing unterfcheltet Chriftenthum und Bibellehre. G. 252. — Uebereinftimmung feiner Gage mit ben Grundfaben, welche bie katholischen Theologen ben Behauptungen ber Reformatoren entgegengestellt. S. 253. - Beftigfeit bes Streits, burch bie von Leffings Lanbesherrn ihm entzogene Cenfurfreiheit gebemmt. G. 253. - Leffing legt feine Unfichten über Religion und Kirche in bem Schauspiel "Nathan ber Weise" an ben Tag. S. 254. - Bahrbt's neue Uebersehung bes neuen Testaments beim Reichshofrath benuncirt. S. 254. - Der Reichshofrath erforbert Gutachten von ben Universitäten Burgburg und Gottingen. S. 255. - Das tatholifche ber Burgburger. G. 256-258. — Das proteftantifche ber Göttinger G. 258. 259. — Das Reichshofratheconclusum verurtheilt bie Uebersegung und beren Berfaffer. G. 260. — Anftatt bes anbefohlenen Biberrufs läßt Bahrbt fein Glaubensbetenntniß mit einer an ben Raffer gerichteten Buichrift und ber Aufforberung brucken, mit Buziehung ber Reichsftanbe ein Mittel ausfindig zu machen, wie Gewiffensfreiheit und Rirchenfriebe vereinigt werben möchten. S. 261-263. — Joseph läßt bas Bahrbtiche Glaubensbekenntniß bem Reichstage übergeben, mit Beziehung auf bie mahrend ber Reformation erlaffenen Reichsgefete gegen Religionsneuerungen. G. 264. -Miffallen bes preußischen Rabinets an biefem Schritte bes Raifers. 6. 265. — Leffing's Neußerung fiber benfelben. G. 265 in ber Unmertung. - Bahrbt's Flucht aus Durtheim, Aufenthalt in Salle und bort betriebene wibertirchliche Schriftstellerei. G. 266. Opposition bes Denttriebes gegen bie symbolischen Bucher. S. 266. Schrift bes Prebigers Lubte über ben falfchen Religionseifer. S. 267. — Töllner's, Erklärung, baß etwas Papstthum für bie proteftantische Kirche unentbehrlich sei. S. 267. — Bufchings Unmer-tungen über bie symbolischen Bucher. S. 268. — Semler schreibt guerft gegen bie symbolischen Bucher, wird aber burch bas Bahrbtiche Glaubenebetenntniß beftimmt, ale Bortrebner ber firchlichen Recht= gläubigkeit aufzutreten. S. 269. — Dberhand ber neologischen Richtung im preußischen Staate. Nikolai's allgemeine beutsche Bibliothet und bie Berliner Monatsschrift. S. 270. - Rant bringt in ber lettern Bruchftude feiner Religione: und Staatsphilosophie in popularen Schriften unter bas große Publitum. G. 271. - Inhalt ber Schrift: "Was ift Aufklärung?" G. 271-273. — Uebereinstimmung ber Rantischen Bernunftherrichaft mit bem Leffingschen Biel ber Erziehung bes Menschengeschlechtes. G. 274. - Friedrich's

Berfuch über bie Selbstliebe als Moralpringip. Steinbart betreibt bie amtliche Unertennung feiner Glückfeligkeitelehre. G. 274. 275 in ber Anmerkung. - Friedrich übertragt bie Leitung ber geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten bem Freiherrn von Beblig. G. 276. - Besehung bes Ober-Confistoriums mit Anhängern ber Aufflärung. 6. 276. - Die Anhanger ber alten Glaubenslehren und Rirchenformen suchen gegen beabsichtigte Abschaffung bes alten Berliner Ge-sangbuches bei bem Könige Schut. G. 276. — Bescheib bes Königs zu Gunften ber Kirchgläubigen mit bem Ausbrude ber Berachtung wiber ihre Meinungen. S. 277. - Grunbe bes Befcheibes, bas bie Beiftlichen tein Recht zu eigenmächtigen Beranberungen ber Rirchenlehre haben, in bem Rechtsgefühle bes Monarchen enthalten und mit ben von ihm nicht gefannten Behauptungen Rant's übereinstimment. S. 278. — Fortbauer bes Glaubenszwanges in Sache fen und und in anderen protestantischen ganbern. S. 279. — Gin Burtembergifches Religionsebift verbietet ben Geiftlichen, wiber bie alten Glaubenslehren zu prebigen, und gebietet ben Superintendenten, es für bie gebachten Glaubenslehren zu thun. S. 281. 282.

#### Zwölftes Rapitel.

Die fritische Richtung ber Aheologie nimmt ihren Ruchweg in bie katholische Kirche. S. 282. — Ifenbiehl, ein katholischer Bogling ber Universitat Gottingen, wirb als Professor ber Gregese in Mainz angestellt und befreitet die prophetische Stelle von der Geburt bes Immanuel durch eine Jungfrau. S. 282. — Er wird vom Kursursten zurechtgewiesen, nach dem Tode besselben aber zur Berantwortung gezogen. S. 283. — Die Sache geht nach Rom. — Päpstliche Berdammungs-Bulle wider Jsenbiehl, Wiberruf und Berforgung beffelben. G. 284. — Begunftigung ber aufgetlarten Dentart in Baiern unter ber Regierung bes Rurfürften Maximilian Joseph. S. 285. — Weishaupt in Ingolftabt stiftet ben Illuminaten-Orben nach bem Rufter bes Jesuiten-Orbens, in ber Absicht, eine gangliche Umgestaltung aller kirchlichen und staatlichen Berhalt-nisse zu bewirken. S. 286-288. — Berbreitung bes Bundes über ben Süben und Rorben Deutschlands. S. 289. — Theilnahme bes Freiherrn von Anigge. S. 290. — Mangel und Wirren im Innern bes Bunbes führen beffen Entbeckung und Auflösung herbei. 6. 291. - Flucht bes Stifters und Druck ber Orbensichriften. - Friedrich fürchtet Geiftesverwandtichaft mit ben Infichten und Grunbsähen bes Kaifers. S. 295. — Rarl Theodox haßt ihn als Träger beabsichtigter Reuerungen. G. 295. — Mehrere beutsche Erzbischöfe und Bischöfe find mit Berbefferungen bes Staats-, Kirchen- und Schulwesens beschäftigt. S. 295. — Reformatischer hirtenbrief bes Erzbischofs hieronymus von Salzburg. 6. 296. — Mufterhafte Regententhätigkeit bes Fürstbifchofs von Bamberg und Burzburg, Franz Lubwig von Erthal. S. 296. 297. - Evangelische Geiftliche vom katholischen Domkapitel in Würzburg

geprüft und vom Bifchof bestätigt. S. 298 in ber Anmertung. -Der Lanbesfürft auf ber Rangel. S. 298. - Lehrer-Atabemie und philanthropifche Schulverbefferung in Maing. S. 299. — Durch ein päpstliches Breve wird die Aufhebung von Klöstern zur besseren Ausstattung der Universität Mainz genehmigt. S. 300. — Anstellung protestantischer Professoren. Rifolaus Bogt als Geschichts lung protestantischer Professoren. Nikolaus Boat als Geschichte-lehrer basethft. S. 301. — Rudkehr bes katholischen Deutschlands auf ben burch ben Rampf ber Bibelgläubigfeit mit ber Rirchalaus bigkeit gestörten Weg ruhiger Bilbung. S. 301. 302. — Johannes von Müller an Nicolai in Berlin. S. 302. — Errichtung einer papstlichen Runciatur in München. S. 303. — Die vier beutschen Erzbifchofe führen beshalb Befchwerbe beim Raifer. G. 304. Derfelbe verheißt ihnen feinen Beiftand. G. 304. - Untunft bes Runcius Zoglio in München und bes Runcius Pacca in Coln. S. 303. - Dem letteren wird von ben Erzbischöfen von Coln und Trier ber Butritt verweigert und bie Ausübung feber Jurisbictions-Gewalt unterfagt. S. 305. 306. — Congres von Abgeordneten ber vier Erzbischofe gu Ems und Auffehung einer ben Grundfagen bes Febronius entsprechenben Punttation über Wieberherftellung und Aussibung ber bischöflichen Rechte, entgegen ber vom papfilichen Stuhle erworbenen Obergewalt. S. 308. — Der Kaiser empfiehlt ben Erzbischöfen vorgangiges Ginvernehmen mit ihren Bifchofen. S. 309. - Die Bortführer bes papftlichen Stuble zeigen, bag bie Forberung, bas neue Recht abzuschaffen und bas alte vor Sahrbunberten bestanbene wieber einzuführen, bie Berftorung aller gegenwars tig beftehenben Regierungsformen und die Entfetung ber vorhandes nen herricher und herricherftamme nach fich ziehen wurbe. S. 309. Erinnerungen gegen ble ungeiftliche Lebensweise ber Aurfürften-Erzbischöfe. G. 310. - Feierliche Eröffnung ber neuen Universität Bonn in Gegenwart bes Kurfürften Maximilian. — Der Pater Ahabbaus ftellt kritische Sabe im Geiste Jenbiehls auf. S. 311.
— Der Runcius erklärt burch ein Runbschreiben die erzbischöflichen Shebispensen für kraftlos. S. 312. — Die erzbischöflichen Vica iatämter besehlen ben Pfarrern, das Rundschreiben zuruckzuschien. S. 312. 313. — Päpftliche Ermahnung an den Erzbischof von Coln und bessen Ablehnung. S. 313. — Beschwerde der Erzbischöfe beim Kaiser. S. 314. — Reichshofrathsconclusum vom 27. Febr. 1787 wiber die Gerichtsbarkeit ber Runcien. S. 314. 315. scheinenbe Gefahr fur ben Fortbestand ber papstlichen Obergewalt in Deutschland. S. 316. — Der Bischof von Speier vertheibigt bie Rechte bes römischen Stuhls. S. 316. — Der Papst macht bem Bifchofe von Freiburg und bem Erzbischofe von Coin bie wesentlich nothwendige Form eines Reichsgesehes bemertbar. S. 316. - Der Kurfürst Karl Theodor von Pfalzbaiern tritt für ben Papst in bie Schranten. S. 318. — Decimation ber geiftlichen Guter in Baiern, vom Papfte ben Kurfürften bewilligt. G. 319. - Unkluger Biberfpruch ber Erzbischöfe von Arier und Salzburg in Betreff ber gu ihrem Sprengel gehörigen geiftlichen Guter in Baiern. G. 320. — Berbe Burechtweisung berselben von Geiten Rarl Theobors mit

Berufung auf seine landesherrlichen Rechte. S. 322. — Die Erzbischöfe suchen wenigstens die Form zu retten und erleiden abermatige Demütbigungen. S. 323. — Unnäherung des Kurfürsten von Mainz an Rom unter Einwirkung Preußens. S. 324. —

#### Dreizehntes Rapitel

Tob Kriedrichs II. - Dohm als preußlichet Gesandter in Coln äußert bem Runcius Pacca baselbft ben Bunfch, bag Friedrich Bil belm II. im papftlichen Staatstalenber mit bem Ronigstitel aufgeführt werben möge, worauf bies geschieht. S. 325. — Die Prote-ftanten in Coin konnen bie beabsichtigte Errichtung einer Rirche und Schule, ohngeachtet ber vom Reichshofrathe für fie erlaffenen Decrete, gegen bie ihnen abgeneigte Boltsftimmung nicht burchfeben. 6. 326. — Preußens Kalte gegen bie Glaubensgenoffen und gleich= zeitige Barme für ben Runcius. - Gin tonigliches Reftript fpricht bem Erzbischofe feine Diocesanrechte in ben clevischen ganben mit Berufung auf eine alte papftliche Bulle ab. G. 327. wirkt bem vom Raiser begunftigten Emser Berein aus leibenschafts licher Abneigung gegen Defterreich entgegen. G. 328. — Luchefini als preußischer Gefandter in Maing unterhandelt mit Rom. - Er erbietet fich gegen ben papftlichen Staatsfecretair ben Burudtritt bes Rurfürften vom Emfer Berein ju bewirten, wenn ber Papft feine Bustimmung gur Erwählung bes Freiherrn von Dalberg gum Coadju-tor von Mainz ertheilen wolle. S. 328. — Weltmannisthe und wissenschaftliche Bilbung Dalbergs. S. 329. — Der herzog von Wesmar geht nach Daing und frimmt ben Rurfürften für Dalberg. - Job. v. Müller wirkt burch bie Briefe zweier Domberren auf bas Domtapitel. S. 330. - Lucchefini beftimmt ben Aurfürften gur Ausftellung einer bebingten Ertlarung, vom Emfer Berein gurudtreten gu wollen. S. 331. — Johannes von Müller geht mit biefer Ertiderung nach Rom und erlangt die Einwilligung bes Papftes jur Erwählung Dalbergs. S. 331. — Johannes von Müller's bamalige Aeußerungen über bas Berhältnis ber hierarchie jum Glücke ber Boller. S. 332. — Er veröffentlicht seine Darstellung bes Fürstenbundes. S. 333. 334. — Berlegenheit bes Königs Friedrich Wil helm II., burch bie von bem gandgrafen von heffen-Caffel versuchte gewaltsame Befinahme ber Graffchaft Lippe : Buceburg berbeigeführt. S. 335. — Die reichsverfassungsmäßigen Eröffnungen Preu-Bens an den Landgrafen bewirten mit Muhe die Raumung des befesten Lanbes. S. 336. — Unwille bes Lanbgrafen wiber Dobm. S. 336 in der Anmerkung. — Plan des Herzogs von Weimar zur Umformung ber Reichsverfaffung. G. 337. — Mündliche Berabrebungen beffelben mit bem Rutfürften in Maing. G. 338. - Preu-Bens Kriegszug nach Holland und Bebenklichkeiten gegen ben Maingifch-Beimarichen Plan. S. 339. 340. — Schreiben bes Bergogs an ben fachulichen Minister von goben. Untwort beffelben, bag ber 3med bes Aurftenbundes Erhaltung, nicht Berbefferung ber Reichs:

verfassung sei. S. 341. — Iohannes von Müller's Schrift über Deutschlands Erwartungen vom Fürstenbunde: "Alles im Leben sei Bewegung und Fortschreitung, aus Unithätigkeit ber politischen Körperschaft erfolge Erkaltung und Gelbstaustösung." S. 342. — Dalberg an Joseph und Antwort-des Kaisers: Kur einmal habe er Deutschland einig gesehen: — in dem Urtheile über Dalberg. S. 343. 344.

#### Bierzehntes Rapitel.

Bereitelung ber auf Joseph gestellten Erwartungen ber beutschen Ration. G. 345. — Der rechte Weg, bas Kaiserthum gur Bahrheit zu machen, wird von ihm verfehlt. G. 346. — Keine uneigennübige Banblungsweise und teine Beforberung ber beutschen nationalen Antereffen. S. 347. — Bertennung ber moralischen und geistigen Elemente des beutschen Lebens. — Einseitiger Eifer für Abschließung und Begründung des erdiandischen sinanziell-militärische merkantilischen Staatsthums. S. 348. — Gelbreichthumssucht und Sperrwefen. - Der Buchernachbruck wirb erlaubt, um bas Geib für Bucher im Banbe gu erhalten. G. 349. - Mangel an Ginn für Poefie und Runft. S. 350. — Berordnungen über bas Studienwefen. S. 350. - Inftructionen über bie Lefe: und Drudfreiheit. G. 351. -Dreifache Scala fiber bie Bulaffung ber Bucher. S. 352. - Freigebung ber Rrititen über bie Beamten aller Rlaffen, vom ganbesfürften bis jum Unterften. G. 353. - Die Wiener Buchelfdreiber. S. 354. — Connenfels sucht in der größten Steigerung der Bolks-zahl den höchsten Grad bes Staatswohles. S. 354. — Joseph nimmt sich Friedrichs Regierungsweise zum Borbilbe. S. 355. — Unterschied bes Bor- und bes Rachbilbes. — Friedrichs Achtung für privatrechtliche Berhaltniffe. G. 356. — Josephs Richtachtung berfelben. S. 357. - Er leitet bie Ginführung eines gleichen Steuerfußes ein. G. 358. - Er will Gleichformigfeit ber Sprachen, ber Berwaltung und Gefeggebung. S. 359. — Maagregeln für Ungarn. Abführung ber ungarischen Krone von Presburg nach Wien. S. 360. — Zuftand ber beiglichen Provinzen. Die joyonsosutrés. S. 360. — Charafter bes Bolls und Ergebenheit ber Geistlichkeit für bas Raiserbaus. S. 361. — Eingriffe Josephs in bie verfaffungemäßigen Rechte und Einrichtungen ber Provinzen. S. 362. — Durch Berordnungen gegen bie Universität Löwen regt er ben jugenblichen Freiheitsgeift wiber fich auf. S. 363. — Errichtung zweier theologischen Seminarien in Lowen und Luremburg. S. 364. — Tumult und Eingabe ber Geminariften. — Begweifung bes papftlichen Runcius aus Bruffel. G. 365. - Berufung bes Erzbifchofs von Decheln nach Bien und Belehrung beffelben. G. 365. — Bolkstumulte in Bruffel. G. 366. — Joseph als Begieiter ber Raiferin von Rustand in ber Arimm. 6. 366. 367. — Rach seiner Buruckkunft beruft er bie Abgeordneten ber nieberlanbiichen Stanbe nach Bien. S. 368. - Berhanblungen berfelben mit bem Raifer. S. 369. — Gegenbefehl an bas auf bem Marfice nach

ben Nieberlanden befindliche Armeecorps, Zurücknahme der Stifte und Ernennung des Generals d'Alton und des Ministers von Trautmannsdorf, nach dem Grundsahe, daß Berbindung entgegengeseter Elemente eine ausgleichende Mischung gewähre. S. 369. 370. — Ausbruch des Türkenkriegs. S. 370. — Schreiben Zosephs an Friedrich Wilhelm II. zur Ablehnung der preußischen Bermittelung. S. 371. — Seltsamer Kriegsplan Lasey's mittelst Aufstellung eines Gordons. S. 372. — Die Schreckensnacht von Lugosch. S. 373. — Tommt krant mach Wiesen zurück. S. 374. — Erneuerung der belgischen Wieren in Folge einer dem Kaiser mißschligen Dankabresse. S. 374. — Wiebererössung der hauptseminars zu Löwen. Reuer Tumult. Berhandlungen des Ministers mit dem Erzblichofe und dem Universitätsrector. S. 375. — Entsehung desselben und Berlegung der Facultäten, außer der theologischen, nach Brüssel. S. 376. — Der Erzblichof wird anger wiesen, die theologischen Worlesungen in Löwen zu bestuchn. S. 376.

#### Funfzehntes Rapitel.

Papft Pius VI. Inupft ein Freunbichaftsverhaltniß mit Preugen an. G. 377. - Der Runcius Pacca in Coln wird mit Ueberreichung eines Breve an ben preußischen Monarchen beauftragt. S. 378. 379. - Inhalt bes Breve. G. 379. - Pacca verfichert fich vorher eines feiner Stellung angemeffenen Empfanges. S. 380. — Feierliche Aubienz bes Runcius in Befel. G. 380. — Antwortschreiben bes Konigs auf bas papftliche Breve. G. 381. — Betrachtungen Dacca's über bie Bortheile ber Ratholiten unter protestantifchen Regien rungen. G. 382. — Gin taiferliches Commiffions Decret an ben Reichstag in Regensburg vom 9. August 1788 erneuert ben schon erloschenden Streit ber Erzbischöfe mit bem Papfte. S. 383. -Pfalzbaieriche Abstimmung. G. 383. — Muthmaßliche Botive bes Raifers. S. 384. — Aurmainzische Roten an bas preußische Rabinet bringen bie vom Konige übernommene Burgichaft für bie Sanblungs: weise bes Papftes in Erinnerung. S. 384. — Abneigung bes preufifchen Rabinets, die Bermittelung in biefer rein fatholischen Rirchens fache zu übernehmen. S. 385. — Beantwortung ber mainzischen Roten. G. 386. - Die vier Erzbischöfe richten neue Borftellungen an ben Papft. S. 387. - Pfalzbaieriches Promemoria an ben Reichstag. G. 388. - Der Erzbischof von Mainz Schreibt eine Dios cefan-Synobe aus. S. 388. — Berathungspuntte. S. 389. 390. — Berhinderung der Abhaltung. S. 390. — Der Papft veröffents licht seinen Zwist mit den Erzbischöfen durch ein gedrucktes Breve nebst einer aussührlichen Responsio. S. 391. — Lobsprüche für die Protestanten aus papftlicher Feber. S. 594. — Papstliche Gefcichtserzählung ber burch ben preußischen hof mit bem Aurfürften von Mainz geführten Unterhandlung über beffen Burudtritt vom Emfer Congreffe. G. 396. — Bieberholtes Bob ben Proteftanten ertheilt. - Bezugnahme auf protestantifche Rirchenrechtslehrer. & 397. — Beforgniffe über die ausgeschriebene Synobe. S. 397-399.

#### Sechszehntes Rapitel.

Friedrich Wilhelm II. übernimmt es, die von seinem Vorgänger vernachläßigten Rechte der landesherrlichen Kirchengewalt wieder in Anwendung zu sehen. S. 400. — Religionspolizei des Anisser Wöllner. S. 401. — Dergleichen des Finanzministers Struensses. S. 402 in der Anmerkung. — Religionsedicte vom 9. Juli 1788. S. 402. — Weite Grenzen, der Sewissendiete gestedt dis zu dem Punkte, das den Geistlichen gestattet wird, den Inhalt der vorzgetragenen Lehre sehre selbst nicht zu glauben. S. 408. 409. — Der Prediger H. D. Hermes. — Berordnung über die Prüfung der Predigtamte-Candidaten. S. 409. — Charakter dieser pietistischen Orthodoxie. S. 410. — Weitsüber Versäumnisse. S. 412. — Mixabeau meint, der König von Preußen hätte ihn zu seinem Minister machen sollen. S. 421. — Unsah zur Besolgung der darin ertheilten Rathschläge durch Abschaffung der französischen Regie. S. 421. — Erneuertes Gensur-Gdiet am 19. Dezember 1788. S. 422. — Absperrung der historischen und politischen Schriftsellerei. S. 423.

#### Siebzehntes Rapitel.

Ausbruch ber französischen Revolution. S. 424. 425. — Rache spiel berselben im Hochstifte Lüttich. S. 426. — Händel bes Fürst blishofs mit ben Bürgern zu Lüttich wegen eines von ihm privilez girten Spiels und Tanzhauses in Spaa. S. 426. — Bollsaustand zur Wiebereinführung einer alten freien Bersassung. S. 427. — Erzwungene Rachgiebigkeit bes Fürstbischofs. S. 428. — Er entweicht heimlich nach Trier. S. 429. — Patente bes Reichstammerz gerichts wider die Lütticher. S. 430. — Mandate an die treisaussichreibenden Fürsten. S. 430. — Schriftwechsel des Fürstbischofs mit dem in Edittich versammelten Landtage. S. 431. — Die Lüttich der wenden sich an das Berliner Radinet um Unterstützung. S. 432. — Preußen betheiligt sich an der Execution, um bei derselben ein Bermittelungsversahren eintreten zu lassen. S. 433-435.

#### Achtzehntes Rapitel.

Fortbauer ber Unruhen in ben Nieberlanden. S. 436. — Die Stände von hennegau und Brabant verweigern bem Kaiser die Subsidien. S. 437. — Zurücknahme der früheren Zugeständnisse. S. 437. — Die Stände weisen eine vom Kaiser dictirte neue Landesverfassung zurück und werden aufgelöst. S. 438. — Aufhebung des Raths von Brabant. S. 439. — D'Alton wünsch bem Minisster Gilick zum 18. Juni, als einem Glückstage des hauses Desterreich. S. 439. — Bersammlung der beigischen Ausgewanderten zu

Brebe. S. 440. — Sie ruden unter Anführung bes van ber Meersch über bie Grenze. S. 440. — Die faiserlichen Truppen weichen gurud. - Der Minifter nimmt alle barten Berfügungen bes Raifers wiber bie Stanbe gurud. S. 441. — Einwirtung biefer Borgange auf bie Lutticher Angelegenheit. G. 442. — Uneinigs teit ber brei Rreisgesandten. G. 442. - Preußen erklart fich jum Beschüter ber Lütticher. G. 443. — Bergberg richtet alle feine Gleich: gewichtegebanten auf Erhaltung ber Pforte. G. 444. — Bunbnif mit ber lettern. G. 445. - Bedingungen beffelben. Polen foll Galigien guruderhalten und bafur Dangig an Preugen abtreten. 6. 446. — Ungufriebenheit ber geiftlichen Bofe mit bem Berfahren Preußens. S. 447. - Fortichritte ber Emporung in ben Riebers landen. S. 448. — Eröffnung der General-Bersammlung der Provinzen unter bem Borfipe bes Karbinals von Frankenberg. S. 449. — Der Papft ermahnt benfelben und bie anberen Rieberlanbischen Bischöfe, bie Unterthanen mit bem Raifer auszusohnen. G. 449. — Ablehnenbe Antwort berfelben. S. 450.

#### Neunzehntes Rapitel.

Gleichzeitige Gahrung in Ungarn. — Joseph nimmt bie für biefes Ronigreich erlaffenen Berordnungen gurud. G. 451. - Dess gleichen bie Berordnungen wegen ber Militaraushebung in Tyrol und wegen Regulirung bes Steuer = und Robothwefen in Bohmen und Galizien. G. 452. - Mechanischer Charafter bes Josephinis fchen Staatsthums. S. 452. - Raftlofe Dienftthatigfeit bes Rais fers, mit ber philosophischen und literarischen Duge Friedrichs verglichen. S. 453. - Urfachen, weshalb er mit feiner volksmäßigen Sinnesart und Thätigkeit für bas Bolkswohl keine Bolksliebe erwarb. S. 454. 455. — Barte ber Gefete und iconungelofe Inwendung ber Begriffe Gemeinwohl und Rechtsgleichheit. G. 455. - Das Schiffziehen für bie Manner und Prügel für bie Belber anstatt ber Tobesstrafe eingeführt. S. 456 in ber Anmerkung. hohe und Riebrige werben ohne Unterschied jum Pranger und jum Saffentehren verurtheilt. G. 457. — Lichtfeiten ber Dentungsart Josephs. S. 458. — Auf ben Antrag ber Stabt Ofen, ihm ein Standbild errichten zu burfen, bezeichnet er felbft bas ihm vorfdwebenbe noch nicht erreichte Staatsibeal. S. 458. — Rirchen= unb Schulfonds. S. 459. — Burudweisung bes von Core über 30sephs Gesinnungen ausgesprochenen Tabels. S. 459. — Josephs Perfonlichteit und Lebensweise. S. 460. 461. — Seine Sprachtenntniffe. G. 461. - Gutes Bernehmen mit ber Geiftlichkeit in den Erblanden. S. 461. — Empfang der Sterbesacramente. S. 462. — Sein Tob am 20. Februar 1790. S. 463. — Berschies denartigkeit ber religiösen Ueberzeugungen Josephs und Friedrichs und aleiche Seelenruhe beiber beim Berannahen bes Tobes. S. 464.

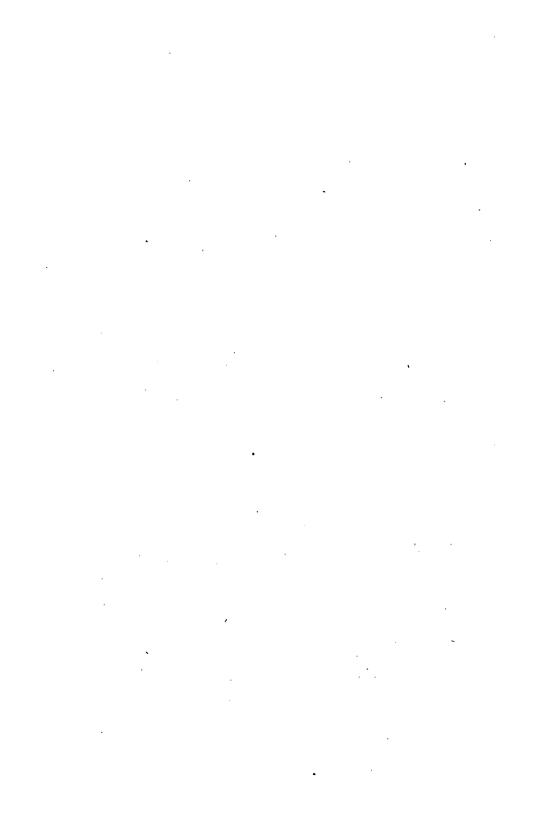

### Erstes Kapitel.

Der hubertsburger Kriedensschluß hatte zwischen ben beiben beutschen Sauptmächten bas gegenseitige Diftrauen besteben lassen. Der Gefahr bes nahen Unterganges burch ein als Bufall betrachtetes Ereignig entriffen, ber Bieberkehr neuer Angriffsplane von Defterreich ftets gewärtig und von allen früheren Bundesgenoffen getrennt. auch auf bas beutsche Reich nach beffen im Kriege bethatigter Parteinahme fur Defterreich nicht mehr rechnend. tam Friedrich im Gefühl feiner Bereinzelung auf ben Se banken, feine Stupe bei Rugland zu fuchen, und fich um ein Bündniß mit eben ber Katharina zu bewerben, bie ihm kurze Zeit vorher burch ben Sturz ihres Gemabls bie schönften Aussichten verdorben hatte. Der Ruffen= haß, ber ihn bei Bornborf zu bem Befehle, teinen Parbon ju geben, bestimmte, und bei Runersborf, weil er Wernichtung dieses Keindes bezweckte, die schwerfte seiner Rieberlagen über ihn brachte, mar seitbem burch bie gute Haltung bes von Czernitschef ihm zugeführten Sulfshees res und durch die Dienste, die ihm dasselbe durch bloges Bufeben bei Erfturmung ber burtereborfer Soben leiftete, in achtungsvolle Borliebe umgeschlagen; auch trug ber ibm geläufige, von Quabratmeilen und Armeelisten entnommene Magstab ber Machtschätzung bei, bag ihm ber XII. 28b.

Berth bes ruffischen Bundniffes größer als ber jedes an= beren erschien. Nach ben für bie Gestaltung ber Berhält= niffe im öftlichen Europa baraus erwachsenen Kolgen, ift bieser politische Gebanke Friedrichs um so mehr zu bekla= gen, je weniger bie Boraussehung, auf welcher er beruhte, baß Preußen einen neuen Rrieg von Desterreich zu beforgen habe, für begrundet gehalten werben kann, und je naher es für einen Konig, wie Friedrich mar, gelegen hatte, bei bem Eintritte neuer, allerdings möglicher Berwickelungen bie Erhaltung bes Staats nicht von Bunbniffen. sondern von dem eigenen Herrschergeiste und von der Sin= gebung bes Bolkes zu erwarten. Ueberbies zeigte Ratharina fich sprobe und zogerte lange, die gesuchte Gunft zu gemähren. Plötlich aber gab bie Erlebigung bes polnischen Throns ber gering geachteten Freundschaft Preu-Bens in ihren Augen einigen Berth. Konig August III. ftarb am 5. October 1763 au Dresben, und fein Gobn und Rachfolger Kriedrich Christian folgte ihm fcon am 17. Deebr. befielben Sahres ins Grab. Für beffen minberjährigen Sohn Friedrich August, ber unter ber Bormund= schaft seines Dheims Laver zur Nachfolge in Sachsen gelangte, mußte nun die vom Bater beabsichtigt gewesene Bewerbung um die polnische Krone aufgegeben werden. Dagegen wurde in Petersburg befchlossen, biese Krone einem Eingebornen, Stanislaus Poniatowsti, zu verlei= ben, nicht sowohl wegen ber langft vergegnen Gunft, in welcher er bei Ratharina geftanden, als vielmehr beshalb, weil er sich ihrem Minister Panin burch hofmannische Characterlofigkeit als bas befte Berkzeug empfahl, Polen in der zeitherigen Erniedrigung und Abhängigkeit von Außland zu erhalten. Katharina aber, bie von Seiten Defterreichs und Frankreichs Ginspruch voraussah, hielt es für gerathen, die Ausführung ihres Planes auf eine

nahere Berbindung mit Preufen zu ftuben und zeigte fich nun fur biefelbe willfährig. Damals foll von mebreren polnischen Großen die Abucht, ben Prinzen Beinrich von Preugen jum Konige von Polen ju erwählen, gehegt und ber Antrag, biefe Babl zu unterftugen, an Friedrich gebracht worden sein;\*) jedenfalls war die Probe für bie zu Unfange bes fiebenjährigen Krieges ausgesprochene Erklärung gekommen, baf Oreußen und Volen nicht nur durch ein ewiges Bunbnig, sondern burch ein Band; ftärker als alle Berträge, burch bas gemeinschaftliche, nas turliche und bauernbe Intereffe gegenfeitiger Erhaltung vereinigt feien, weil ber Untergang bes einen ben bes ans bern nach fich gieben werbe. \*\*) Wenn Kriebrich noch gehn Jahre später einen Rrieg gegen Defterreich unternahm, um bie Gebietsverminderung bes ihm fernliegenden Baierns au binbern, fo batte er - icheint es - gehn Sahre früher weit mehr barauf halten follen, um jeben Preis bas füt Preußen so wichtige Polen ber ruffischen Berrichaft ju entziehen und beffen ewiges Bundnig mit Preugen gu einer für beibe Theile fruchtbaren Wahrheit zu machen. Aber in biefem verbangnifvollen Momente walteten bei Friedrich andere Gedanken vor. Die Religionsverandes rung feines Brubers mare für beffen Ermablung unerlägliche Bedingung gewesen. Diese aber war einem fruher ausgesprochenen, mehrfach bethätigten Grundfate bes Rönigs entgegen. \*\*\*) Auch war bei ber Kinderlosigkeit bes Prinzen in feiner Erhebung auf ben polnischen Thron noch feine nachhaltige, über bas Leben bes Pringen bin=

<sup>\*)</sup> Rach einer Rachricht in de la Roche-Aymon Vie privée militaire et politique du Prince Henri de Prusse. Paris 1809.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Band XI. Kap. 12. S. 240.

<sup>\*\*\*)</sup> Kap. 5, S. 122 u. 123.

ausreichende Dauer des etwaigen Gewinnes für Preußen verbürgt; dagegen würde diese Erhebung den König in einen Widerspruch gegen Rußland gestellt haben, aus dem sich sehr leicht ein weit aussehnder Krieg entwickeln konnte. Einen solchen aber glaubte Friedrich damals um so mehr vermeiden zu müssen, als er bei der ungünstigen Stimmung Desterreichs und Frankreichs gegen ihn einen neuen Anschluß dieser Mächte an Rußland besorgte. So geschah es, daß am 31. März (11. April) 1764 zu St. Pestersburg ein Bündniß zwischen Preußen und Rußland zum Abschlusse kan. Der preußische Unterhändler war ein Graf von Solms, für Rußland Panin.

Die öffentlichen Bedingungen dieses zunächst auf acht Jahre errichteten Bertrages besagten, daß beide Mächte einander gegenseitig alle ihre Bestigungen verdürgten, daß weder Bassenstillstand noch Friede ohne gemeinsame Beisstimmung geschlossen werden durse, daß im Falle eines Krieges sede Macht der andern mit 10000 Mann Fußwolf und 2000 Reitern beistehen solle, wobei in einem gesheimen Artikel bestimmt wurde, im Fall der König am Rheine oder die Kaiserin in der Krimm angegriffen würde, die Stellung dieses Hülfsheeres mit einer Gelbsumme von 480000 Athlr. jährlich abzugelten. \*) Die solgenereichste Bestimmung aber enthielt ein anderer geheimer Artikel. Da es dem gemeinsamen Interesse Preußens und Rußlands gemäß sei, alle Kräfte anzuwenden, daß die Republik Polen in ihrem freien Bahlrechte erhalten

<sup>\*)</sup> Rach ber Angabe Friedrichs in den Mémoires de 1763 — 1775. In dem Abdrucke des Traktats im Recueil des traités par Martens I. p. 98 steht dieser geheime Artikel nicht, auch sehlt die geheime Convention über die Erwählung des Poniatowski, die nach der Angabe Friedrichs an demselben Tage abgeschlossen wurde.

und es Niemandem gestattet werbe, bas gebachte Konigreich in feiner Kamilie erblich ober fich barin unumfchrankt ju machen, fo verpflichten fich beibe auf bie feierlichfte Beife, burch alle ihnen zu Gebote ftebenben Mittel jebe babin zielende Absicht zu hindern und erforderuchen Kalles sogar bie Waffen anzuwenden, um die Republit gegen ben Umfturg ihrer Berfaffung und Grundgefete gu bewahren. Diefe Berfassung und biese Grundgesete - bas berüchtigte liberum veto an der Spike — waren großtentheils Ginrichtungen, welche bem Begriffe bes Staats als einer vernünftigen Ordnung burchaus wibersprachen, indem fie alle barauf abzielten, bas Königthum, welches feiner Bestimmung nach ben Mittelpunkt bes Staats bilben follte, in vollständige Dhnmacht zu verseten, um baffelbe zu hindern, bie Rechte bes Gemeinwefens gegen bie Billfuhr ber Großen und gegen bie Zugellofigtelt bes Abels zu ichuben. Bierbei übten Rufland und Dreuffen biefelbe Politit, nach welcher Frankreich und Schweben im fiebzehnten Jahrhundert bei ber meftphalischen Rriedensunterhandlung zu Berte gegangen maren, um bas beutsche Kaiferthum zu einem leeren Namen und Titel berabzufeben. In Deutschland hatte aber, nach ber vorlängft ein= getretenen Berfplitterung ber oberften Staatsgewalt, bas Staatsleben ichon andere Leiber in ben einzelnen Reichsftaaten angezogen. Bahrenb baher bas nationale Staatsgesammtwesen mehr und mehr ber Auflösung entgegenging, behielt ber Staatsbegriff felbft feine Beltung und erlangte in zwei großen europäischen Sauptmächten beut= scher Form fogar eine größere politische Kraft, als bas beutsche Reich in ben letten Sahrhunderten gehabt hatte; benn wenn auch weber in Desterreich noch in Preußen von einem beutschen Polkswesen die Rebe war, die alten nationalen Institutionen vielmehr von der modernen sinan= ziell = militarischen Staatseinrichtung bei Seite geschoben wurden, fo blieben boch bie Grundlagen bes Staatsthums und bes Bolksbewuftleins in gesehlicher Ordnung und geiftiger Gultur unerschuttert besteben, ja bie lettere trat unter bem Schute ber erfteren in erfichtliches Bachstbum. In Polen bingegen mar bie Staatsgewalt an einzelne Abelogewalten übergegangen, ohne daß die letteren fich felbst von Neuem zu geordneten Staaten gestaltet batten; die Willführ, welche bie Baupter nach unten bin übten, ber Parteigeift, mit welchem fie einander bekampf= ten, die Bugellofigkeit, in welcher die große Daffe bes fleineren Abels Genuß und Befriedigung des Freiheits: finnes fand, bas Elend, die Armuth bes in ftrenger Rnechtschaft gehaltenen Bolles, ohne Burgerthum, ohne Bandel und ohne Gewerbfleiß, die Wehrlofigkeit eines Ronigreiche ohne Urmee, ohne Festungen, obne Gintunfte und ohne Berwaltung, bilbeten ein Chaos, welches ben Eroberungstrieb bes mobernen finanziell = militärischen Staatsthums in gleicher Beife, wie im Mittelalter bas Beibenthum ben Bekehrungstrieb bes Chriftenthuns an fich jog. Um Polen ju retten, hatte beffen Wiebergeburt zu einem wirklichen Staate bewerkstelligt werben muffen.

Friedrich war um fo weniger geneigt, fich mit biefem Geschäft zu befaffen und fur Polen gegen Rugland, wie im sechszehnten Sahrhundert Defterreich für Ungarn gegen bie Pforte gethan hatte, in bie Schranken zu treten, als die Geiftlichkeit mit ihrem großen Ginfluffe, ber im Grunde allein einen geringen Ueberreft von Ordnung erhielt, ihm gewiß entgegen gewefen fein wurde. jog er es vor, fich ber ruffischen Politik anzuschließen und betrachtete bie Fortbauer ber anarchischen Buftanbe Polens als einen Bortheil für fich und als einen Anlag, kunftig

noch größeren Gewinn davon zu tragen.

Rachbem nun am 7. September 1764 Stanislaus Poniatowski burch bas Bufammemoirfen bes ruffifchen und preußischen Ginflusses auf einem Confoderationsreichstage, bei welchem bas liberum veto außer Geltung trat, erwählt worben war, und bie Dheime besselben, die Kursten Czartorinski, die Absicht an den Sag legten, einige Ordnung in die Staatsverwaltung zu bringen, das liberum veto abzuschaffen, eine regelmäßige Abgabenerhebung einzuführen und bas Armeewesen auf einen angemeffenen Ruß zu feben, erhob Friedrich burch feinen Abgefandten bagegen Ginspruch und machte bie beabsichtigten Reformen rudgangig.\*) Ratharina aber, ichon baburch beleibigt, baß ibr Geschöpf einen Willen, fich bes Ramens König werth zu zeigen, geangert hatte, begnügte fich nicht, ihm ihre Digbilligung zu erkennen zu geben; sie suchte und fand auch einen Borwand, die Herrschaft über Polen vollends an fich zu reißen und bem Könige nichts als ben leeren Titel zu laffen.

Diesen Borwand gab die von Rußland gestellte Forsberung, ben Dissibenten, — ein Name, der zugleich die Protestanten und die Anhänger der griechischen Kirche in sich begriff — völlige Religionsfreiheit zu bewilligen. Da seit den schwedischen Kriegen die Dissibenten als Anshänger Schwedens und Rußlands von der glaubenseistigen Nationalpartei gehaßt wurden, so war vorauszusehen, daß der Antrag auf dem Reichstage verworfen werden würde. Sobald dies geschehen war, und der Wiener Hofelnige Reigung blicken ließ, sich jeder Beeinträchtigung

\*) L'Envoyé de Prusse présenta un mémoire à la diète, pour lui insinuer que son maître ne pouvoit voir d'un oeil indifferent l'abolition du Liberum veto, l'établissement des nouveaux impôts et l'augmentation des troupes de la couronne; et la republique eut égard à cette représentation. bes katholischen Rirchenwesens in Polen zu widerseben, schloß Katharina am 5. April 1766 einen neuen Bertrag mit Preußen, in welchem fie es übernahm, für bie Sache ber Diffibenten eine ruffische Armee in Polen einruden zu laffen. Preußen aber fich verpflichtete, biefe Sache burch Borftellungen und Erklärungen zu unterflüten und gegen Desterreich bie Baffen zu ergreifen, wenn baffelbe feinblich gegen Rußland auftreten follte.\*) Rachdem in Folge bessen russische Truppen Barfchau befest hatten, ließ ber ruffische Gefandte Repnin bie Sauptsprecher bes Reichstages, bie Bischöfe von Rrafau und Riow und ben Kronunterfelbherrn Rzewuski am 12. Detober 1767 verhaften und nach Sibirien führen, bictirte barauf einer Commission bes Reichstages eine Reftsebung über die Rechte ber Diffibenten und erzwang in gleicher Beise einige Bochen später die Annahme mehrerer Abänderungen ber politischen Berfaffung.

Das verlette Nationalgefühl der Polen verband sich nun noch stärker mit dem Religionseiser wider die despotische Gewaltherrschaft der Russen. Gern hätte Choiseul die Polen unterstützt; da ihm aber die Trägheit seines der Wollust fröhnenden Gebieters kein unwittelbares Einschreiten gestattete, so blied ihm nur das verborgene Spiel der Ränke und Versprechungen ührig, um die Polen aufzuregen und die Türken zum Kriege wider Rußland zu reizen. Vermistelst dieser Einwirkungen bildete sich im März 1768 eine Conföberation zu Bar, um die Beschlüsse des im Februar beendigten Reichstages zu vernichten. Der russische Gesandte schieste Truppen entgegen, es kam zu offenen Kämpfen und als in einem dersselben die Russen einen Haufen der Conföberirten auf

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763-1775, ch. 1:

bas türkische Gebiet verfolgten, wobei die kleine türkische Stadt Baltha in Flammen aufging, erklärten die Türken (im October 1768) voreiliger Weise an Rußland den Krieg. Der Gang desselben wurde höchst unglücklich für die ungerüsteten Türken; bei Choczim geschlazgen, mußten sie den Russen die ganze Roldau überslassen.

Friedrich wurde durch diese Fortschritte, die er zu seinem großen Berdruffe mit einer jährlichen Geldzahlung von 480000 Reichsthalern zu unterstüßen hatte, lebhaft beunruhigt; er selbst ist seiner Besorgniß geständig, daß die ihm verbündete Kaiserin, wenn sie zu mächtig werde, auf den Gedanken kommen konne, mit ihm dereinst eben so wie jest mit Polen zu verfahren. \*)

Daß biese Besorgniß erst durch den unbeträchtlichen Juwachs geweckt wurde, den die Eroberung einer türkisschen Provinz der russischen Macht geben konnte, gehörte dem Standpunkte der Politik, die sich in der Richtung des Zeitgeistes auf das Materielle ausgebildet hatte und in den Staaten und Völkern nur Massen erblickte, die unter dem Bilde des Gleichgewichts vorgestellt, durch jede Gebietsvermehrung eines Staates ohne gleiche Betheiligung der anderen ihrer abgemessenen Stellung zu einander entrückt wurden. Nach dieser Ansicht, für welche die höheren, nationalen, religiösen und geistigen Verhältnisse keintel des türkischen Reiches ein Gegenstand der lebs

<sup>\*)</sup> Des progrès aussi rapides alarmoient également les alliés des Russes et les autres puissances de l'Europe. La Prusse avoit à craindre que son alliée devenue trop puissante, ne voulût avec le tems lui imposer des lois comme à la Pologne. Cette perspective étoit aussi dangereuse qu'effrayante.

haftesten Sorge Friedrichs, weil ein Ländergewinn, den Rußland dort machte, nicht füglich mit ihm getheilt werben konnte. Desterreichs räumliche Stellung war freilich eine andere, und hätte, was früher der Fall gewesen war und später sich erneuerte, wohl einen Bund mit Rußland wider die Pforte auf gemeinschaftlichen Vortheil gestattet; damals aber war das Kadinet zu Wien, aus Unzufriedens helt über die Vorgänge in Polen und über die Begünsstigung der Dissidenten, mit Rußland gespannt, und bestrachtete die Fortschritte, durch welche dasselbe seinen Grenzzen näher rückte, mit ungünstigen Augen.

Diese Migstimmung gegen Rugland überwand endlich Maria Theresias Abneigung gegen Friedrich und ließ fle im Jahre 1769 in eine verfonliche Zusammenkunft ihres Sohnes mit biefem Monarchen willigen, ju ber fie im Jahre 1766, auf ben Rath bes Staatskanglers Raunit, ibre Bustimmung verfagt hatte, als Friedrich bem Raifer, welcher auf einer Reife jur Besichtigung bes Kriegsschauplates burch Torgau geben follte, eine folche Busammenkunft in Borichlag brachte. Diefer von Frie: brich gemachte Borschlag läßt vermuthen, baß es ihm barum zu thun gewesen war, sich mit Desterreich zu vernehmen; die Annahme besselben wurde vielleicht die polniichen Sanbel in eine andere Richtung gebracht baben. Joseph hatte aber damals bem Könige nur sein Bedauern zu erkennen geben konnen und geaußert, daß er icon Mittel finden werde, biefe Unboflichkeit, zu ber feine Sofmeifter ihn zwängen, wieder gut zu machen. \*) Die Gelegenheit hierzu trat nun ein. Der Antrag ging, wie aus Friedrichs Worten zu entnehmen ift, vom Raifer aus und lautete babin, ben brei Jahre vorher vom Konige beab-

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 — 1775. ch. 1.

fichtigten aber verfehlten Besuch nunmehr in Schlesien ju erwiebern.\*) In einer weiteren hierüber gepflogenen Unterhandlung tam man überein, bag biefer Befuch in Reiffe ftattfinden folle; um die Schwierigkeiten ber Etis kette zu beseitigen, wollte ber Raifer nur als Graf von Kalkenftein angefeben fein. Um 25. August traf er in Reisse ein und fuhr unmittelbar bei bem Konige, ber in ber bischöflichen Refiben, mohnte, vor, ohne erft in bem Gafthofe, ben er fich ju feinem Quartier ausbedungen batte, abzusteigen. Der Konig eilte ihm entgegen, traf ihn aber schon auf ber Treppe, und führte ihn, nach berglicher Umarmung, in die geöffneten Zimmer. Jofeph bezeigte feine Freude über bie Erfüllung feines Bunfches, ben größten König und Felbherrn zu umarmen, was Friedrich mit der Bersicherung erwiederte, daß er biefen Tag, ber zwei zu gegenseitigem Beiftande bestimmte Baufer mit einander wiedervereinige, als ben ichonften feines Bebens betrachte. Bei bem Ronige befanden fich fein Bruber Beineich und fein Neffe ber Pring von Preugen, die Generale Seidlitz und Tauenzien; mit dem Raifer war fein Schwager, ber Pring Albrecht von Sachfen-Tefchen, bie Generale Lasen und Laubon, ber Aurft Dietrichstein und Undere gekommen. Der Raifer ging nach ber Tafel zu Auß, obenbrein im Regen, wie ein Lieutenant von ber Infanterie nach feinem Gafthofe, wohin ihm ber König alsbald zum Gegenbefuch nacheilte.

<sup>\*)</sup> L'Empereur faché, comme nous l'avons dit, que l'entrevue proposée en 1766 n'eût pas eu lieu, proposa au Roi de lui rendre visite en Silesie; le Prince Kaunitz ne s'opposa point à ses voloutés; l'Imperatrice-Reine y consentit également; cette affaire fut mise tout de suite en négociation, et il fut convenu que l'entrevue seroit à Neisse.

blieben baselbst von fünf bis acht Uhr Abends im Ges sprach bei einanber. \*)

Nach Friedrichs Mittheilungen außerte Sofeph, baß es für Defterreich kein Schlefien mehr gebe, und ließ awar auf eine geschickte Art merken, bag, so lange feine Mutter lebe, die Entscheidung ber Sauptfachen in ihrer Band liege, verheimlichte jedoch nicht, daß unter ben jetigen Umftanden weber er noch seine Mutter bie Ruffen im Befit ber Moldau und Ballachei laffen murben. Das Ergebniß biefer Gesprache war ein geheimer Bertrag, in welchem die Monarchen fich verpflichteten, im Kall ein Rrieg zwischen Arankreich und England ausbrechen ober andere Unruhen, beren Beranlassung man nicht voraus= feben konne, entsteben follten, die ftrengste gegenfeitige Neutralität in Beziehung auf ibre Lander zu beobachten, eine Berpflichtung, welche ben Beftimmungen bes letten preußischen Vertrages mit Rufland freilich nicht entsprach, baber Friedrich für ben besfalfigen schriftlichen Auffat, ber obne Signatur eines Ministers am 28. August von ben Monarchen vollzogen wurde, bas tieffte Gebeimniß für nothig erachtete. \*\*) Un ben folgenden Tagen fab man Die beiben Fürften ftets in ber innigsten Bertraulichkeit, mehrmals Urm in Urm, mit einander geben; einmal war ber Raifer bem Ronige fogar beim Befteigen bes Pferbes mit Saltung bes Steigebügels behülflich. Friedrich scheint in biefen Zuvorkommniffen eine Absichtlichkeit gesehen zu haben, die wohl nicht in dem Charakter Josephs - lag: wenigstens beutet barauf bie Angabe in seiner Se= icbichtbergallung bin, ber junge Aurft habe eine Offenheit

<sup>\*)</sup> Lettre de Simon le Febvre, lieutenant-colonel mort à Neisse 1771, in Formen's Souvenirs d'un citoyen p. 147.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires de 1760-1775. 1.

attectirt, die natürlich zu sein geschienen. Derfelbe habe zwar mit der Begierde zu lernen nicht die Geduld, sich zu unterrichten vereinigt, dies habe jedoch nicht vershindert, Bande der Freundschaft und Achtung zwischen ben beiden Monarchen sich bilben zu lassen. Sie trennten sich mit allen Kundgebungen berselben nach viertägigem Aufenthalte in Reisse.

Wenn nun auch Friedrich mehr, als es ber Rall war, von ber Aufrichtigkeit ber Freundschaftsversicherungen Jofephs überzeugt gewesen mare, so tam boch bei ber Abhängigkeit, in welcher ber Kaifer von feiner Mutter und biefe von ber Politit bes Fürsten Kaunip ftand, auf ben ersteren wenig an; auf bie Buneigung ber anderen beiben fich zu verlaffen und biefem Bertrauen bie fo mubfam errungene und ichon theuer bezahlte Werbinbung mit Rufland zum Opfer zu bringen, erachtete Rriedrich fur um fo miglicher, als bas fortbauernbe Reiegsglud bet Ruffen bie Starte biefer Dacht immer furchtbarer erscheinen ließ. hierburch hatte fich bie: Lage ber Sache gegen bie Zeit vor brei Jahren merklich verandert. In bieser Berlegenheit machte Friedrich in Petersburg Borichlage gur Bermittelung bes Friedens mit ben Turfen; als aber bort zur Entschädigung für bie Rriegstoften bie Ueberlaffung ber Moldau und Ballachei junächst auf funfundzwanzig Sabre verlangt wurde, hielt er es nicht für gerathen, burch Mittheilung biefer Forberung bas ofterreichische Kabinet noch mehr gegen Ruftland zu reizen. Schon fanden Ruftungen und Truppenbewegungen in Ungarn ftatt, und ein werkthatiges Ginschreiten Defterreichs ju Sunften ber Turten ftanb ju erwarten.

Maria Theresia und ihr Staatskanzler faßten nun im Ernste ben Gebanken an ein Bunbniß mit Preußen. Um ber in Neisse gepflagenen Berhanblung bes Kaifers

weitere Kolae zu geben, ging im folgenden Sabre 1770 Kaunit selbst in bas Lager bei Mährisch=Neustadt, in melchem Friedrich (am 3. September 1770) dem Raifer feinen Gegenbesuch abstattete. Sier, wo die freundschaftlichen Bezeigungen ber beiben Monarchen fich wiederholten, batte Rannis lange Berathungen mit bem Konige. Nachdem er in einem ausführlichen Bortrage bas politische Sustem bes Wiener Kabinets ihm vor Augen gestellt und die Rothwendigkeit, sich ben ehrgeizigen Absichten Ruflands zu wiberseben, bargethan hatte, erklärte er pulett ben bestimmten Willen seiner Monarchin, ben Uebergang ber Ruffen über bie Donau und bie Ausbehnung ihrer Eroberungen an die Grenzen von Ungarn nicht zu bulben, und schloß damit, bag ber Berein Preu-Bens und Defterreichs die einzige Schubmehr fei, welche bem Strome, ber Europa zu überschwemmen brobe, ent= gegengesett werben konne. Friedrich antwortete: "Er lege unendlichen Werth auf die Freundschaft Ihrer Kaiserliden Maiestäten und werbe alles Mögliche thun, ben Befit berfelben zu behaupten; aber andererseits bitte er ben Aurften, bie Berpflichtungen in Erwägung ju gieben, welche feine Mlians mit Rufland ibm auflege. Mulanz, ber er keinen Abbruch thun burfe, verhindere ihn, auf die vorgeschlagenen Magregeln einzugehen. ieboch bie weitere Berbreitung bes Krieges zwischen ben Ruffen und Turten zu verhüten muniche, fo erbiete er sich, die beiden Raiserhöfe mit einander zu verständigen."\*) Ein Unhalt fur biefes Unerbieten murbe baburch gewonnen, daß am folgenden Tage ein Courier von Conftantinopel ein an beibe Sofe gerichtetes Unsuchen ber Pforte überbrachte, bie Friedensvermittelung mit Rugland ju übernehmen.

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 jusqu' à 1775.

Diese Bermittellung wurde zwar angensemmen, fie führte aber bei ber Reftiateit, mit welcher Katharing auf ihren Korberungen bestanb, nicht zu bem beabsichtigten Erfolge, und bie gange Bermittellung, beren Bang hier, wo es nur auf bas Berhaltnis zwischen Preitgen und Deftets reich ankommt, nicht weiter zu verfolgen ift, enbigte im Sabre 1772 bamit, bag bie brei Dachte fich vereinigten, bie Abfindung Ruflands für ble Burudgabe ber erobers ten tfirfischen gander, die man ihm nicht gonnen wollte, bie Entschäbigung Defterreichs für bie aufgewandten Rukungstoften und ben Erfat ber von Weußen an Ruff land gezahlten Bulfsgelber burth Butheifung großer Banberftrecken zu bewirten, zu beren Abtretung bie Republit Polen gezwungen wurde. Rugland erhielt burch poinisch Liefland und bie Boiwobschaften Bitepet, Polod, Daeislam ic. ein Gebiet von mehr als 3000, Defterreich in bem Gebiete von Bips und in Theilen mehrerer Bois wobschaften ganber, von mehr als 2000 Geviertmeilen, welche feitbem nach ben alten Lanbschaftenamen Salies und Walabimir bas Konigreich Galkien und Lobomirien genannt murben; Preufen befam bie im Sahre 1466 im Thorner Frieden bem Orbensftaate entriffenen Gebiete von Gulm und Marienburg mit Pommerellen, welche seitbem Polnisch : Preußen geheißen hatten, jeboch ohne Danzig und Aborn, ferner bas von Oftpreußen untschlof: fene Bisthum Ermeland und ben Theil von Grofpolen im Norben ber Nete, zusammen 631 Geviertmeilen. Dbwohl bas preußische Theilungeftuck viel geringer als bie beiben anberen war, und ber Werth beffelben noch baburch vermindert wurde, daß es den Bemuhungen des britischen Gefandten am ruffischen Sofe gelang, die Feft= setzung bes erften Planes, nach welchem bie Sanbelsftabt Danzig an Preußen fallen follte, rudgangig ju machen,

so war boch bie Erwerbung bes Landes, burch welches bas Königreich an ber Offfee zeither von bem Körper ber Monarchie abgeschnitten gewesen war, für Preu-Ben von boppeltem Berth und als Berfiellung eines Raturverhältniffes zu betrachten, beffen in ben Beiten ber Macht Polens burch bas Eroberungsrecht bewerkftelligte Aufhebung für bas feitbem zu einer neuen Dacht erwachfene Preugen gur läftigen Reffel geworben mar und fruber ober fpater einen Entscheibungstampf um bas Unentbehrliche voraussehen ließ. Aber in dem Berfahren ber brei Mächte gegen Polen fand fich nicht einmal bie Chrenhaftigkeit des Eroberungskrieges. Friedrich hat es baber in feiner Darftellung ber Umftanbe, welche zu bem Ergebnisse führten, dag brei driftliche Mächte eine vierte zur Erhaltung bes türkifchen Barbarenreichs theilten, für binreichend erachtet, als Beweggrund feiner Sandlungs= weise anzugeben, daß diese Magregel bas einzige Mittel gewesen sei, einen Rrieg zwischen Rugland und Defterreich zu verhüten, an welchem Preußen nothgebrungen jum Beiftande ber einen ober ber anderen Dacht batte Theil nehmen muffen, weil Parteilofigfeit eben fo gefahr= lich wie Varteinahme gewesen sein murbe. Die Ruffen und Desterreicher wurden fich geschlagen und aulest ibren Frieden auf Roften bes Ronigs gemacht haben. Der lettere wurde alles Ansehen verloren, Riemand fich mehr auf ihn verlassen haben; er ware vereinzelt stehen geblieben. \*) Daß in bieser Angabe Bahrheit enthalten ift und baß, wie willkommen ber Landgewinn bem Konige war, berfelbe allein boch feine Politik nicht bestimmte, wird durch die Mäßigung feiner Forberungen und burch seine Nachgiebigkeit in Betreff Danzigs bezeugt. Er hatte

<sup>\*)</sup> Mémaires de 1763 jusqu' à 1775 ch. 1.

mehr forbern und im Anschlusse an Russand auch mehr erhalten können, wenn ihm nicht der Landgewinn Rebensache gewesen und sein Hauptabsehen dahin gegangen wäre, durch schleunige Beendigung der Gache die Aussicht des brohenden Arieges zu entsernen.

Das öfterreichische Kabinet hatte zwar früher als Proufen Truppen nach Polen geschickt, um alte Unsprüche ber Krone Ungarn auf bie pfandweise an Polen gefommene Bipfer Gefpannichaft geltend zu machen; ale aber Ruffland und Preußen an biefe Befetung ben Borfchlag einer förmlichen Theilung knüpften und Preußen nach dem Borgange ber beiben anderen Mächte ebenfalls Truppen in Polen einruden ließ, hatte fich Raunit gegen ein Project erklart, welches bie Lage Europas noch gefährlicher machen wurde, und bem Konige von Preugen geradezu abgerathen, auf biefe Magregel einzugeben, ja fogar fich erboten, die öfterreichischen Truppen zurudzuzieben, wenn die anderen Rachte ein Gleiches thun murben. Rachber ließ er fich zwar von ber Buträglichkeit bes Borfcblags überzeugen und auch bei Marien Therefien fiegte die Abneigung, ju Gunften ber Türken wiber Rugland und Preugen Rrieg führen zu follen, über ben Biderwillen gegen einen politischen Act, ben fie zugleich für ungerecht und für unklug hielt;\*) aber biefer Wider=

\*) Sie schrieb beshalb an Rounis: Als alle meine Länder angefochten wurden und gar nit mehr wußte, wo ruhig niederkommen sollte, steissete ich mich auf mein gutes Necht und
den Beistand Gottes. Aber in dieser Sach, wo nit allein
das offendare Recht himmelschrevent wider Uns, sondern auch
alle Billigkeit und die gesunde Vernunft wider uns ist, mueß
bekhennen, daß Zeitlebens nit so beangstiget mich befunden
und mich sehen zu lassen schame. Bebenkt der Fürst, was wir
aller Welt für ein Erempel geben, wenn wir um ein elendes
stück von Polen ober von der Notbau und Wallachen unser

wille machte ihr Kabinet auch um fo rudfichtstofer in feinen Forderungen, und biefelben wurden am Snde in einem größeren Maaße als in Wien selbst erwartet worden war, durchgesetzt, weil Preußen so viel als möglich nachgab, um nur den Schluß des Theilungsgeschäftes nicht auszuhalten.

Rachdem aber ber Aweck erreicht war und Ruffland im Sabre 1774 ju Rutichud = Rainarbiche mit Burud= gabe ber Moldau und Mallachei Frieden geschloffen hatte, füllte fich Kriedrichs Seele von Reuem mit Mistrauen und Miffimmung gegen Desterreich, als er erfuhr, baß daffelbe, unbefriedigt von dem reichen Antheil an der polnifchen Beute, beimlich mit ben Zurten um ein Bundniß handle, beffen Preis Stude ber Ballachei und ber Moldau fein follten; auch erhielt baffelbe unter bem Ramen einer Grenzberichtigung wirklich die Abtretung eines zwischen Ungarn und ber Ballachei liegenben türkischen Landstrichs, die Bukowing, von 170 Geviertmeilen Größe. Ratharina bezeigte fich bierüber hochst unzufrieden, und verlangte, Friedrich solle Einhalt gebieten, mas biefer freilich ablehnte, weil feine Buneigung fur bie Turken - nach seinem eigenen Ausbrucke - fo weit nicht ging, um den Don Quichote für dieselben zu spielen; \*) aber

ehr und reputation in die schanz schlagen. Ich merk wohl, daß ich allein bin und nit mehr eu vigueur, darum lasse ich bie sache, jedoch nit ohne meinen größten gram ihren Weg gehen. Und auf den Entwurf des Theilungsprojectes schried ste: Placet, weil so viele große und gelehrte Männer es wollen; wenn ich aber schon längst todt bin, wird man erfahren, was aus dieser Berlegung von Allem, was disher heilig und gerecht war, hervorgehen wird. \*)

<sup>\*)</sup> Preuß a. a. D IV. G. 39.

<sup>\*)</sup> Le Roi écrivit à Petersbourg, qu'il ne lui convenoit pas

von ber in Reiffe gestifteten und in Mahrisch = Neustadt jur Schau gestellten Freundschaft zwischen ben beiben hauptmachten, war nun keine Rebe mehr.

de faire le Don Quichotte des Turcs (eine Stelle, bie unter seinem Rachfolger hatte beherzigt werben mogen.)

## Zweites Kapitel.

Inzwischen war bie vorübergehende Befreundung Defter= reichs und Preugens auf die Religionsverhaltniffe im Reich nicht ohne Ginfluß geblieben. Der protestantische Reich8= theil hatte im siebenjährigen Rriege burch ben Unschluß seiner meisten Mitglieber an ben Kampf Desterreichs wiber Preußen, seinen politischen Character verleugnet, und bas Rirchenparteiwesen, welches britthalb Jahrhunderte binburch ber reichsständischen Opposition wiber bas Raiser= haus eine Form geliehen und mit bem Religionseifer bes protestantischen Bolks verschmolzen eine nationalgeistige Macht gebilbet hatte, als abgelebt und unbrauchbar für bie Behauptung feiner früheren 3wede fich tund gegeben. Als aber ber hubertsburger Friede Alles auf ben vorigen Ruß fette und bie Reichsverfaffung Fortbauer behielt, suchte Friedrich, ober vielmehr fein Kabinetsministerium, bem er die Reichsangelegenheiten jum eigenen Betriebe überließ, um die Opposition wider Desterreich nicht erfter= ben zu laffen, ben alten Bebel berfelben wieder hervor, und wies ben brandenburgischen Wahlbotschafter am Wahltage in Krankfurt an, bie fogenannten Religionsbeschwerben von Neuem in Anregung zu bringen. Dies geschah am 8. Marg 1764 in einer Sigung bes turfürstlichen Collegiums bei ber Berathung über bie bem romischen Konige

vorzulegende Bablcavitulation, indem sich Notho auf früs here zur Abstellung ber Religionsbeschwerben gemachte Borschläge bezog, burch welche zum größten Bortheil bes Reichs und des Reichsoberhauptes die alleversprießlichste Einigfeit herrschend gemacht werben murbe. bauern habe man zeither auf evangelischer Seite bie Birkung biervon wenig empfunden. Die Religionsgravaming seien nicht abgestellt, vielmehr häuften fich bieselben bergestalt, bag bie evangelischen Stanbe fich endlich genothiat feben wurben, auf Gelbfthulfe bebacht zu fein. Das einzige Mittel fei übrig, burch ein furfürftliches Collegialschreiben bies vor dem Throne bes Kaisers niederzulegen. und um Erledigung ber evangelischen Religionsbeschwerben im reichsverfaffungsmäßigen Wege zu bitten. Diefer Antrag wurde nach bem Kurtrierschen Botum burch die Stimmenmehrheit der Katholischen auf Erledigung der allerfeitigen Religionsbeschwerben vom Collegio geandert (mobei Rurbaiern erinnerte, daß berfelbe eigentlich por ben Reichstag gebore, und Kurmainz, ben Wunsch äußerte, baß er bem Collegio vorber batte mitgetheilt werben mogen) und unter bem 10. März ein babin lautenbes Bittschreiben ber Bablbotschafter an ben Kaifer gerichtet. Diefer erließ in Folge beffen an beibe Reichsgerichte Ermahnungeschreiben, ben geraben Weg einer ftraden und schleunigen Zustizoslege unabweichlich einzuhalten und eis nem Religionsverwandten wie bem andern nach ben vorliegenden Reichsgrundgeseten unparteilsches Recht wiber= fahren zu laffen, worauf ber Reichsbofrath berichtete, baß in teinerlei Religionsprozeffen ein Ertenntnig rückfanbig sei, und wenn in einer ober ber anberen Sache Erlebi= gung ober Bollzug bes ausgesprochenen Rechtes noch nicht erfolgt sei, bies nur baran liege, bag bie Parteien fich noch nicht barum gemelbet. Das Reichstammerge=

richt in Wetzlar berichtete baffelbe und der Anfer bemerkte daher in seiner an Lurmainz gerichteten Antwort: "Es scheine nur auf einzelne Namhastmachung der Angelegenheiten, auf die das Collegialschreiben abziele, anzukommen."\*) Hierbei behielt die Sache bei Ledzeiten des Kaisers Franz ihr Bewenden.

Rach bem Regierungsantritte Josephs II. übernabnt bas evangelische Corpus in Regensburg biefe Angelegenbeit in Betreff ber evangelischen Beschwerben, und überreichte unter bem 18. Märg 1767 bem Raifer ein Berzeichniß berfelben mittelft einer Borftellung, in welcher ber Buftand bes evangelischen Religionsmefens als ein tief verfallener und noch schwerer bebrobeter geschilbert und diese Bedrangniff vornehmlich ber Klerisei des katholischen Reichstheils zur Laft gelegt wurde. "Thätliche Gewalt, Berfolgung und unerfcwingliche Gelbftrafen bebielten gegen bie Evangelischen ungeftorten Kortgang. Alles Bitten und Borftellen habe nur in wenigen Klages fällen die reichsgesehmäßige Abhülfe zu erwirken vermocht; fogar ein betrachtlicher Theil ber gur Zeit bes weftfalischen Ariebens bereits vorgewesenen Befdwerben fei noch unerledigt, ein weit größerer aber, ber auf ben Friebensschlussen zu Rogwick und Baben erwachlen, bange unabgestellt babin. Ueber hundert Bermendungeschreiben bes Corpus hatten nicht einmal so viel erzielt, bag bei ber übergroßen Menge ber Beschwerben mit einer burchgangigen Untersuchung berfelben ber erfte Anfang ge= macht worben; diefelben feien in unftatthafte Prozesweit= täuftigkeiten gezogen, durch bie willkührlichsten Auslegun-

<sup>\*)</sup> herrich's Sammlung aller Conclusionen, Schreiben und Berhandlungen bes Corporis Evangelicorum als Fortsehung bes Schauroth'ichen Werkes. S. 541 — 547.

gen der ersten Fundamentalgefete, besonders des westsätlischen Friedens ganze evangelische Gemeinden eingegangen, Dirchen, Schulen und Güter entzogen, Pfarrer und Schullehrer vertrieden, und wo man sich noch am leidlichsten benommen, gemengte Gottesdienste eingeführt worden. Nur durch Zurückgeben auf die im westsälichen Frieden bestimmten Normaljahre und durch Anwendung von Lokalcommissionen könne die deim kaiserlichen Friedens-Executionsamte so lange vergeblich erslehte Hüsse sürserst leidende und von noch größeren Gessahren bedrohete evangelische Neligianswesen geschafft werden."\*)

Diefer mit so duftern Farben geschilderte Rothftand war aber in bem ber Borftellung beigefügten Bergeichniffe von achtundswanzig kirchlichen Klagefachen evanges lifcher Gemeinden wider katholische reichsständische gan= besherrschaften nicht zu erkennen. Es waren bies Rlagen, wie fie heute in religionsgemischten ganbern, mo bie verschiedenen Interessen ber getrennten Religionsgefellschaften gleich benen anderer Körperschaften baufig einander entgegenfleben, bei ben Gerichte- und Berwaltungebehörden der Bezirke in großer Zahl alljährlich vorkommen. - Mehrere berselben waren von ben Reichsgerichten zu Gunften ber evangelischen Rlager entschieben worben, bie Erkenntniffe aber bei ber mangelhaften Beschaffenheit ber executiven Gewalt im Reiche ohne Bollziehung geblieben; andere betrafen umerhebliche Gegenstände, 3. 23. Ernennung eines fatholischen Dorfschulzen in einem reiches ritterschaftlichen evangelischen Orte: Ausübung bes katho-

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D S. 551. Das Schreiben ift im Gegensate ju ber verständlichen Schreibart ber kafferlichen hoffanzlei in einem so verworrenen und gewundenen Style abgefaßt, daß ber Sinn mehverer Btellen sich nur mit Muhe errathen jäßt,

lischen Parochialrechtes bei gemischten Ehen von Geis ten ber katholischen Geiftlichkeit in zwei gräflich Ingelbeimichen Berrichaften; Erweiterung eines gur Beit bes frangofischen Reunionstrieges erbauten Frangistanertiefters ju Entirchen an ber Mofel; Bumuthung an bie evangelifche Gemeinde zu Trarbach, auf einer umgegoffenen Glocke bie vorher barauf gewesene Inschrift aus tatholis ichen Beiten wieder herzustellen ic. In ber an die tais ferliche Prinzipal = Commission zu Regensburg gerichteten Antwort vom 8. Januar 1769 außerte Joseph zuvörderft feine gerechte Empfindung über bie in ber obigen Worftellung enthaltenen Beschulbigungen. "Er habe ben Borfat gefaßt, allen ihn als bes Reiche Dberhaupt und oberften Richter um Juftig anrufenden Theilen ohne Unterfchied und Rudficht ber Personen und ihrer Religion eine eben fo schleunige als unparteiifche Gerechtigkeitspflege angebeihen zu laffen, um bie Reichsftanbe von feiner reinften taiferlichen Gefinnung volltommen zu überzeugen; er entnehme aber aus bem Borgange voriger Beiten, bag es zur Gewohnheit werben wolle, ihm, gleich feinen Borfahren im Reich, bie eben wie er ihrem Amte nach alle erbenkliche Mittel angewendet, ben Religionsstand und baburch Rube und Frieden im Reich im gefehmäßigen Wefen zu erhalten, bafür nur immerbin gehäffige Bor= wurfe zu erweden, niemals aber in bem Bege ernftlich fortzuschreiten, ben bie Grundfabungen bes Reichs und bie Kriebensschluffe vorschreiben." Es wurde fobann aus ben Acten nachgewiesen, bag bie Bermenbungeichreiben, über beren Erfolglofigkeit geklagt worben mar, in die langwierigen Berhandlungen ber Rygwider Rlaufet geborten, und Gegenftand vielfacher Berathungen bei ber Reichsversammlung gewesen waren, in benen man fich aber wegen ber von beiben Theilen verschiedenartig gemachten Ausbeutung ber fpateren Friedensschluffe nicht habe vergleichen können, ba zwar bie bamaligen Raifer alle Bege eröffnet und eingeschlagen, welche bie Proteftanten felbft aufgerufen, bie letteren jeboch bie Ungulanglichkeit berfelben in ber Ausübung anerkannt und folde eigenwillig verlassen hatten. \*) Die Erlediauna nachmaliger Berwendungsfchreiben fei burch Tobesfälle ber Raifer, burch breifache Beranderung bes Reichshofraths und durch Kriegsereigniffe in einigen Bergug gebracht, unter bem vorigen Kaifer aber vollständige Berfügung und Ertenntniß auf biefelben ergangen. Rach bem Bescheibe, ber auf bas bei ber letten Königswahl an ben Raifer gerichtete Berwendungsschreiben bes Rurfürsten-Collegiums ertheilt worden sei, bleibe nichts übrig, was im Gerinaften als Unterlassung bes oberftrichterlichen Amtes gebeutet werben konne; bie neuere Beschulbigung sei in ihrem Ungrunde leicht einzuseben, und ber aange Betrieb laufe auf bie Unruhe und eigene Bergogerung ein= zelner, ihrem eigenen Rlagewesen nicht trauender Parteien binaus. Der Kaiser konne baber nur bei ber icon von feinem Borganger an ben Aurfürsten von Maing erlaffenen Antwort fteben bleiben, indem er in bem letten Bermenbungsichreiben teinen Beweggrund finde, von bem in ben Reichsgeseten, befonbere im weftfälischen und anberen Reichsfriedensschluffen vorgeschriebenem rechtlichen Bege und ben bestimmten mehrfältigen Normaljahren abs zugehen, ba die Abanderung ber allgemeinen Reichsfriebensichtuffe nicht von einem Theile bes Reichs und von einzelnen Ständen, sondern von der ganzen Reichsversammlung und den contrabirenden dabei betheiligten Dach= ten abhange. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen Band X. Kap. IX. S. 144.

<sup>\*\*)</sup> herrich a. a. D. S. 570 - 576.

· Durch bie lettere Erflarung murbe ber langmierige Streit über bie Gultiakeit ber Angwicker Rlaufel, beren Beseitigung bas Corpus bei bem Untrage, Die im-westfälischen Krieben bestimmten Normaljahre zur alleinigen Richtschnur zu nehmen, eigentlich por Augen gehabt batte, abermals für Aufrechterhaltung berfelben entschieden. Dies hatte bie schönfte Gelegenheit bargeboten, ben alten Saber über biefen Punkt ju erneuern; ba aber balb barauf eine politische Unnaberung zwischen Defterreich und Preußen flattfand und bas Berhaltniß biefer Dachte, nach ber Busammenkunft ber beiben Monarchen in Reiffe, sich fehr freundlich geftaltete; so nahm bas Corpus, beffen religiöser Eifer sich immer nach bem politischen Luftmeffer bestimmte, biesen Streitpunkt nicht auf, sondern bielt fich nur an bie am Schluffe bes faiferlichen Rescripts ftebende Berheißung, daß ber Kaifer und bie Reichsgerichte ben in Religionssachen fich beschwerenben Theilen mit Befeitigung aller weitläuftigen Prozesse, wenn fie ihre Sachen geborig anbrachten und fortsetten, vorzugsweise por allen anderen mit executivischem Verfahren schleunige Rechtshülfe angebeihen laffen wurden, und ber brandenburgische Gefandte beantragte nunmehr mit der lebhafte: ften Dankverpflichtung für ben eben fo angenehmen als exfreulichen Inbalt ber auf bas allgemeine Befte ababzweckenden hulbreichsten Erklarung des Kaifers, einen engeren Ausschuß aus Mitgliedern bes Corpus zu beftellen, ber alle Religionsbeschwerben einseben und prufen, nach erkannter Rechtmäßigkeit die Borftellungen und Bittschriften an die Reichsgerichte burch einen besonderen Sachwalter abfaffen und die Prozesse bei ben Reichsgerichten burch besondere Agenten und Procuratoren betreiben lasfen folle. Die Unkoften fur die in Armuth versepten evangelischen Gemeinden follten durch freiwillige Beitrage ber

evangelischen Reichsstände aufgebracht und unachst aus ber Emigrantenkaffe bestritten werben. Diefer Untrag wurde nach langen Berathungen bes Corous genehmigt und ber Anfang bes neuen Berfahrens im October 1770 mit einer Operationskaffe von 3591 Gulben gemacht, nachdem der Raifer am 19. Juni 1770 die Reichsgerichte ans gewiesen batte, Prozesse in Rirchensachen vor allen ans beren porzunehmen und ohne die in anderen Prozefigattungen vorkommenben Beitfriften, Schriftwechsel und fonflige Beitläuftigkeiten ftracks ju entscheiben, am Enbe jedes Sabres aber ein Berzeichniß aller klagbar angebrachten Religionssachen mit Angabe des Tages der Einbringung und ber Erlebigung, ober ber Urfachen, weshalb fie noch nicht erlebigt worben, bei ihm unmittelbar ein: zureichen. \*)

Indem der Raifer fich angelegen fein ließ, die Rellgionsbeschwerben als ein Hauptstud des mit der Reichsverfassung verwachsenen Kirchenparteiwesens aus dem Bege zu räumen, und hierbei neben der größten Bereit-

\*) herrich a. a. D. S. 600 u. 601. Bis zum November 1784, also in vierzehn Jahren, waren bei dieser Deputation zwanzig Beschwerden eingegangen, von denen aber nur sechs geeige net befunden wurden, bei den Reichsgerichten in Sang ges bracht zu werden. Pütter a. a. D. III. S. 173. Die gesammten Selbbeiträge der evangelischen Reichsstände zur Unterhaltung des evangel. Religionswesens betrugen nach einer Berechnung vom 31. December 1784 zusammen 7474 Sutden 12 Areuzer, wovon zu Ende des Jahres 1784 noch 854 Gulden 16 Areuzer übrig waren. Dazu hatten beigetragen Aurbraunschweig 900, holstein=Siückstadt 404 Sulben 24 Areuz., holstein=Sottorp 400, hamburg 400, Braunschweig 360, Rassau-Dranien 700, Aursachsen, Mecklenburg=Schwerin und Strelie, heffen-Cassel und heffen-hanau jedes 180 Gulden. Brandenburg nichts.

willigkeit fur bie Protestanten, auch den Kathoufchen gerecht zu bleiben bemüht war, betrat er benfelben Weg, welchen zwei Jahrhunderte vor ihm Marimilian II. eingeschlagen batte, um beiben Theilen ben Religionszwift nach und nach aus ben Augen zu rucken und andere gebeiblichere Aufgaben an die Stelle ber theologischen und firchlichen Sandel zu bringen. Daß bies im fechszehnten Sahr= bunderte nicht gelungen mar, konnte theils ber Site bes bamaligen protestantischen Glaubenseifers, theils ben machtigen Gegenwirkungen bes Papsithums und bes für baffelbe ftreitenben Sesuitenordens zugeschrieben werben. Dagegen war nun, in ber zweiten Salfte bes achtzehnten Sahrhunderts, jener Gifer erkaltet, ber Jesuitenorben in ben meiften Staaten geachtet, ber papftliche Stuhl felbft von ben Sofen, die ihm fonft bie größte Ergebenbeit bezeigt hatten, auf bas heftigste bedrangt, und feine Dbergewalt von einem ber angesehenften Pralaten Deutsch= lands in einem weit verbreiteten Berte angegriffen, melches biefelbe als widerrechtliche Unmagung barftellte, und Losreißung von ber Herrschaft bes romischen Bischofs als Obliegenheit pflichtgetreuer Bischöfe, als bas ficherfte Dittel zur Wiederherstellung der mahren Kirchenverfaffung Der Kaifer selbst war mit ben Grundfaben empfahl. bes Rebronius vertraut und von bem Borfate befeelt. sobald er zur Regierung seiner Erbmonarchie gelangen wurde, benfelben Unwendung wider bas papftliche Rirdenregiment zu geben; benn obwohl aus bem Unterrichte ber Jesuiten Parhammer und Franz benen Maria Therefia bie religiofe Erziehung ihres Sohnes übergeben batte, eine fehr feste Ueberzeugung von ber Bahrheit ber katholischen Glaubenslehre ihm fein ganges Leben binburch beiwohnend blieb, so nahm boch in berselben bie papftliche Autorität nur bie untergeordnete Stelle ein. welche ber Sallifanismus nach ber Darftellung Boffnets ihr zutheilte. \*) Leicht möglich, bag jene Ordensmänner felbft nach biefem Sinne, ber vorlängft in Wien einheis misch mar, ihre Unterweisung eingerichtet batten; jebenfalls batten fie nicht verhindert, daß der Unterricht in ber Staatspolitit, welchen Bartenstein, ber alte Staatsfecretar Karls VI. bem Erzberzoge ertheilte, vornehmlich aber ber moberne finanziell=militarische Standpunkt ber Beurtheilung bes Staatszweckes allen hierarchischen Einwirfungen ben Vorrang abgewann. Balb mar Joseph mit seiner ganzen Unschauungs= und Denkungsart auf dies fem Standpunkte einheimisch und lebte nur in ber Ueberzeugung, bag es bie erfte Regentenpflicht fei, bie Gin= fünfte und Streitmittel bes Staats fo boch als möglich au fleigern, bamit ber Regent in ben Stand geset werbe, bie Staatsgewalt in ihrem ganzen Umfange und obne alle Beschräntung zu üben, nicht wie die französischen Ludwige zur Befriedigung eitler Prunk- und Genuffucht, fonbern um nach bem Borbilbe bes preußischen Friedrich, bem Gemeinwohle ungehinderter bienen zu können. Nach biefer Ueberzeugung erschien ihm die Abhangigkeit bes im Staate bestehenben Kirchenthums von der Dberherrlich= feit bes papftlichen Stuhles als ein ber Ausübung bes Berricheramtes entgegenstehenbes Sinderniß, welches aus bem Bege geräumt werben muffe, bamit ber Staat in ben vollen Besit feiner Rechte und Mittel treten und bas Dberhaupt beffelben mit ganzer Rraft bem Staats= zwecke nachstreben konne. Auf bas Wesen bes letteren und bas Berhaltniß bes im Begriff erfaßten Gemeinwohls zu der Wohlfahrt der Einzelnen murde hierbei nicht eingegangen, sondern zunächst nur ber Gegensat zwischen Staat und Kirche vor Augen genommen und ber

<sup>\*)</sup> Reuere Geschichte ber Deutschen, Banb IX. G. 150.

Regententhätigkeit bie Aufgabe gestellt, bem Staate Bollgewalt über die Geifflichen und die Guter ber Rirche qu= zueignen, nach bem Gefichtspunkte, bag bie in ber langen Mittelzeit bes europaischen Lebens zur Dberherrlich= keit ausgebildete Amtoftellung des Papftes auf einer wis berrechtlichen Unmaßung berube. Rach ber Meinung bes Rebronius foulte die dem Papfte abzunehmende Oberge= walt getheilt, auf bie Erzbischofe und Bischofe übergeben. mas ben Vorftellungen Josephs insofern genehm mar, als er die Erzbischöfe und Bischöfe leichter als den Papft feinem Willen fügfam zu machen gebachte. 3m beut= schen Reiche war für ben Kaiser an eine solche Umge= ftaltung der Dinge nicht mehr zu benten, benn hier wurde bie ber Oberherrschaft bes Papftes erledigte Sierarchie ber Bischofe, wenn ber Raifer Schritte zur Unterwerfung berfelben unter feine Berrichaft gethan hatte, gerabe bei bem protestantischen Reichstheile Die beste Stute gefun-Daher bie Gleichgültigkeit, mit welcher Joden haben. feph auf die im December 1769 an ihn gerichtete, mahrscheinlich von Sontheim selbst aufgesetten Beschwerben ber brei rheinischen Erzbischöfe wider ben papftlichen Stuhl erwiderte, daß er fich jur Beit in biefe Beschwerden nicht mengen konne, und ben Erzbischöfen ben Rath ertheile, baß fich ein Jeber mit bon ihn betreffenden Befchwerben für fich unmittelbar an ben Papft wenden moge. \*) Bermuth= lich hatte an biefer Ablehnung auch ber Umftand Antheil, baß Joseph bem bamaligen Papste nicht webe thun wollte, um ihn nicht vor ber Beit gegen die letten 3mede ber Politit. welche ihn zu ihrem Werkzeuge gebraucht hatte und mit welder ber Raifer nach feiner perfonlichen Denkungsart gang einverstanden war, nicht allzu mißtrauisch zu machen.

<sup>\*)</sup> In Brets Magazin für die Kirchengeschichte Band VIII. (nicht V., wie Seite 471 bes vorigen Bandes fieht.)

## Drittes Kapitel.

Clemens XIII. war am 2. Februar 1769, am Borabenbe eines Confiftoriums, bas zur Befchlugnahme über bie obichwebenden Sandel mit ben Sofen wegen ber Jesuiten und wegen Parma anberaumt worden war, gang uner= wartet geftorben. Bei Ermahlung eines neuen Papftes tam es barauf an, ob unter ben Karbinalen bie Partei ber Kronen ober bie ber Eiferer (zelanti) bas Uebergewicht erlangen werbe. Während bas Conclave fich verfammelte, wurde bas heilige Collegium burch bie Rach= richt überrascht, daß Raifer Joseph auf einer Reise in Italien begriffen fei und binnen wenigen Sagen in Rom eintreffen werbe. Der Titel: romifcher Raifer, ben biefer Monarch führte, bie Erinnerung an die großen Greigniffe, welche in früheren Sahrhunderten bie Unwesenheit ber Raifer für Rom herbeigeführt hatte, und ber Umftand, baß feit Karl bem Runften, langer als zwei Jahrhunberte hindurch, die Oberhaupter bes Reichs es vermieben hat= ten, sich in ber hauptstadt, von welcher fie ben Titel führten, ju zeigen, fette für biefes unerwartete Erscheinen bie Bemuther ber Menschen in besondere Spannung; bas Rarbinal = Collegium Schickte ben Generalpoftmeifter mit einer großen Ungahl Pferbe entgegen und ließ bie papft= liche Reiterei und bie Schweizergarbe bei ber Billa Medicis

aufstellen, in welcher ber Großbergog Leopold von Toskana, ber einige Tage vorber angekommen war, fei= nen Bruber erwartete. Eben bafelbft maren bie Bornehmsten bes romischen Abels zu seiner Aufwartung verfammelt. Aber Joseph mar bem läftigen Prunke abgeneigt, mit welchem bas alte herricherthum fich umgeben hatte, um feine Stellung gegen bie Menge ficher zu ftellen; die Truppen und Pferde wurden daber unter dem Borgeben, bag ber Raifer erft spater antommen werbe, jurudgeschickt, mahrend er in einer einfachen Ralesche (am 15. März) unbemerkt einfuhr; auch nachher erschien er überall nur als Privatmann, nach ber von Friedrich angenommenen Sitte in einfacher Uniform. 2018 Graf von Falkenstein nahm er im Wagen bes Großherzogs allezeit ben zweiten Plat ein, empfing keine feierlichen Deputationen und fprach in ben Gesellschaften, die ihm gu Ch= ren geladen wurden, mit allen Versonen ohne Rudficht auf ihren Rang, wenn ihre Unterhaltung ihn angog. Das römische Bolf fand an biefer einfachen Erscheinung bes Raifers Gefallen; überall, wo berfelbe fich bliden ließ, wurde er von Tausenden umringt und mit dem Freudenrufe: Es lebe ber Raifer! begrugt. Unerwarteter war es, daß auch das Rardinal=Collegium biefer Rich= tung bes Beitgeiftes sich bingab. Bei einem Befuche, ben Joseph in Begleitung feines Brubers im Conclave abstattete, wurden die altherkömmlichen Schranken dieser heiligen Stätte beseitigt und die Beheimnisse bes firch= lichen Reiches im Unterhaltungstone besprochen. \*)

\*) Die fammtlichen Glieber bes heiligen Collegiums brangten fich an bie große zu biesem Behuse geöffnete Thur, während brei zum Empfange bes Kaisers ernannte Karbinale ihn feierlich anredeten und ihn einluben, in bas Innere zu treten. Auf seine Leußerung, baß bies nicht erlaubt sei, wurde er-

Dennoch war die Unwesenheit bes Raifers in Rom ohne allen wefentlichen Cinflug auf die Gestaltung ber

1111 wiebert, bag vor Gr. Majeftat nichts verschloffen fei. Spater, nachbem ihm in ber Sirtinischen Rapelle bas Berfahren bei bem Abgeben, Sammeln und Bablen ber Stimmen ausführlich erklärt worben war, machte er felbst in ber Belle bes alten Karbinals Albani bie Bemerkung, bag er nicht mit bem Degen hatte eintreten follen, und erbot fich benfelben abzule: gen, worauf bie Rarbinale erwiederten: Er moge ibn nur behalten, da man überzeugt fei, daß er ihn nur zur Bertheibi= gung ber Rirche führen werbe. Albani fußte ihm fogar bie Sand, mas er mit einer Umarmung erwieberte. Der Groß: bergog aber ergriff ben alten Mann, ber über fein schlechtes Geficht klagte, am Arm und führte ihn über bie Schwelle. Mis bas Gefprach auf bie Beitbauer bes Conclave fam unb erwähnt wurde, bag fich biefelbe bei ber Bahl Benebitts XIV. auf feche Monate ausgebehnt habe, fagte ber Raifer: 3ch wurbe zufrieben fein, wenn Sie ein ganges Jahr ba blieben, wofern Sie nur eine Bahl trafen, wie jene. Ich wollte wunschen, Sie machten einen Papft, ber vom Magern affe und nicht fo viel vom Retten. Er verlangte fobann ben Gib ju hören, ber vor ber Bahl abgelegt werben mußte, unb fragte nach bem Borlefen, ob biefer Gib auch gehalten werbe, worauf Albani antwortete: Wir follten freilich ben Burbig= ften mahlen, man giebt jeboch zuweilen feine Stimme nach Umftanben. Der Karbinal Torregiani wollte hierüber Etwas fagen, Albani fiel ihm jeboch in die Rebe und verficherte, Seine Majestät moge glauben, baß feine Theologie bie rich: tige fei. Endlich empfahlen bie wortführenben Rarbinale bie Rirche feinem Schube, worauf ber Raifer erwieberte: "Man muß fich bie Fürften ju guten Freunden machen und fie nicht bor ben Ropf ftogen. Der Papft muß in geiftlichen Dingen an Gottes Statt hanbeln, er muß fich aber auch erinnern, baß er als Souverain, wie andere weltliche Souveraine, für bas Wohl feiner Unterthanen, ber Staatstunft fich zu beflei: figen hat." Die jesuitisch gefinnten Karbinale fanben biese Aeußerung sehr unschicklich, wagten es aber nicht, barüber laut zu werben, und Joseph ging unter bem Buruf: Viva

Dinge; benn obwohl Joseph bem Karbinal Sanganelli, ber in ber Orbenstracht ber Franziskaner in ber Mitte ber anberen Karbinale feine Aufmerksamkeit auf fich zog. angerebet hatte, \*) und auch bie Denkungsart beffelben ber feinigen entsprach, so mar es boch ber frangosische Ratbinal Bernis, welcher nach langem Rampfe ber Kronenpartei mit ben Giferern bie Stimmenmehrheit auf biesen Rarbinal lenkte, ber feine Bereitwilligkeit, ben unbeilbringenden Zwist mit ben Sofen burch Nachgiebigkeit zu beenbigen, im Boraus erklart hatte. Go erfolgte beffen Erwählung am 9. Mai 1769. Lorenz Ganganelli, ber ben Namen Clemens XIV. annahm, war, wie fein Borganger, im Mittelftanbe geboren, im Franziskanerorben burch einnehmende Eigenschaften unter Benebift XIV. zu hoher Geltung gelangt, und als ber bemuthigfte, gelehr= tefte und arbeitsamfte aller Orbensgeiftlichen, beffen Erbebung bem romischen Purpur zur Ehre gereichen murbe, von Clemens XIII. zum Karbinal ernannt worben. ben ihm beigelegten, nach seinem Tobe von einem Marquis Caraccioli, berausgegebenen Briefen und Betrach= tungen erscheint er als ein vollendeter Beiser in chriftlicher Gestalt; boch ift beren Aechtheit zweifelhaft, und bie Erhebung seiner Gesinnungen und Tugenben von benen, die ber Sauptact feines Lebens verlett bat, auf Befreundung mit Frankreich und ben bafelbst geltenben Grundfaten und Meinungen zurückgeführt worben. \*\*)

l'Imperadore, hinweg. Leben Clemens XIV. Frankfurt und Leipzig 1775.

<sup>\*)</sup> Er fragte ihn: wer er sei, und erhielt zur Antwort: Ein armer Priester, ber die Livren des heiligen Franziskus trägt. Groß Doffingers Lebensgeschichte Josephs. 1. Band. S. 110.

<sup>\*\*)</sup> Im protestantischen Deutschland bilbete fich später unter bem Bolle bie Meinung, ber ben Zesuiten feinbliche Papft fei ein

Der neue Davit feste fich mit ben Bofen foaleich auf einen freundlichen Fuß, fandte nach Liffabon, Dabrid. Berfailles und Neavel verbindliche Schreiben, endlich auch ein folches an ben Herzog von Parma, anstatt der formlichen Burudnahme bes Breve, welche bie Sofe verlange ten, worauf ber Bergog feine Bermittelung wegen Burudgabe von Avignon, Benaissin und Benevent anbot. Bur wesentlichen Bedingung aber wurde dem Papste die Aufbebung ber Jesuiten gestellt. \*) Clemens abgerte brei Jahre, ehe er hierzu fich entschloß. Er fühlte bas Gewicht ber Berantwortlichkeit, eine Gefellschaft, welche ber Rirche fo große Dienste geleistet hatte, bem Saffe firchenfeindlicher Staatsmanner aufzuopfern; er hoffte, bag ber inzwischen erfolgte Sturz Choifeuls und bie Aufhebnng ber Varlamente ben Stand ber Sachen in Frankreich veranbern werbe; er versuchte die Jesuiten babin zu bringen, eine Reform ihrer Orbenseinrichtungen fich gefallen zu laffen, burch welche ihre Biberfacher befanftigt werben tonnten; bie Dinifter, welche an Choiseuls Stelle traten, hatten jedoch mit den Kinanznöthen der liederlichen Sofwirthschaft und mit ben Parlamentshandeln zu viel zu thun, um bie verwidelte Angelegenheit ber Sesuiten von ber entgegengesetten Seite aufzunehmen und von ber Berbindung mit den andern Höfen sich zu trennen, der

evangetischer Bädergeselle aus Lauban, ber in Breslau unter bie Zesuiten gerathen, nach veränbertem Glauben und vollenbeten Studien nach Rom geschickt worden, und bort als Kardinal den Namen Ganganelli, in welchem sein eigentlicher Rame J. G. Lange a. E. versteckt sei, angenommen habe.

\*) Daß er sich hierzu schon vor seiner Erwählung verbindlich gemacht, wurde nachmals von seinen Gegnern behauptet; auch b'Alembert spielt in Briefen vom 16. Juni u. 14. August 1769 an Friedrich II. barauf an.

General ber Jesuiten aber wies die Reformporschläge bes Papftes mit ber Erklärung gurud, bag ber Orben als solcher keiner Reform beburfe, und entweber wie er fei, bleiben ober gar nicht fein muffe. \*) Run gab Clemens schrittweise bem Unbringen ber Sofe nach. 3m Berbft 1772 wurden die Seminarien der Jesuiten in Rom und Krascati einer commissarischen Untersuchung unterworfen und unter ber Angabe, daß ihr Kinanzwesen in Unordnung befunden worden fei, geschlossen und aufgeboben: im Frühjahr bes folgenben Jahres traf baffelbe Schickfal die Zesuiten=Collegien in Bologna, Ferrara und Ancona. Die Protestationen ber Rectoren gegen bie Rechtmaßig= feit biefes, ohne Untersuchung und Berhor vorgenomme= nen Berfahrens wurden nicht beachtet; wo scheunige Folgeleiftung verweigert warb, ließen bie Commissarien Trup= pen herbeiholen und gehrer und Schüler als Gefangene abführen.

Diese Maßregeln waren jedoch nicht sowohl Acte der kirchlichen als der landesherrlichen Gewalt. Als Obershaupt der Kirche sah sich der Papst noch durch die Rückssicht auf die Kaiserin Maria Theresia gehemmt, welche von der Triftigkeit der wider den Orden erhobenen Beschuldigungen sich nicht überzeugen konnte. Während ihr Sohn Ioseph in Briefen an Choiseul und Aranda nach Bersailles und Madrid in den schneidendsten Ausbrücken diesen Beschuldigungen beistimmte, ließ sie dem Papste auf seine Anfrage erklären, daß sie die Versahrungsweissen der Anberen Höse nicht zu untersuchen habe, die Sesuiten in ihren Staaten aber wegen ihrer Aufführung, ihres Eisers und ihrer Arbeiten nur loben könne, und ihre Eristenz, als sür das Wohl der Religion und ihrer

<sup>\*)</sup> Sint ut sunt aut non sint.

Boller erfpriefich, aufrecht zu erhalten entschloffen fei. Auch ber Erzbischof Migazzi, welcher einige Jahre früher ben Sefuiten Ungunft erwiesen und behufs einer von ber Monarchin ihm aufgetragenen Studienreform bei ber Biener Universität den Rector der Jesuiten von derselben ausgeschlossen und andere Orbensgeistliche in Lehrämter berufen hatte, war anderer Meinung geworben und fuchte bie Zefuiten zu halten. Dennoch wurde Maria Therefia endlich jum Nachgeben gebracht, nach ber einen Nachricht burch eine Eröffnung bes Papftes, bag ihr hartnactiger Widerstand eine Verfündigung an der kirchlichen Autoritat fei, welche bie Schluffel bes Lebens und bes Tobes in ben Banben halte;\*) nach einer anberen baburch, baß Raunit eine von Rom ihm zugefandte Abschrift aller ih= rer an Jesuiten abgelegten Beichten übergab. Nachrichten find unverburat; bas mahrscheinlichste ift, baß auf bie Kaiferin bie Borftellung ihres Kanglers, bas Glud ihrer an ben Dauphin von Frankreich vermählten Toch= ter fei von ihrem Nachgeben abhangig, ben meiften Gin= brud hervorbrachte.

Nachbem bieses Nachgeben bas letzte hinderniß behoben hatte, ließ der Papst am 16. August 1773 bas am 21. Juli 1773 unterzeichnete Aushebungsbreve (nach den Anfangsworten: Dominus ac redemptor noster genannt) nebst einem zweiten Breve vom 13. August, zur sofortigen Bollziehung bekannt machen.\*\*) Laut desselben ist

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire des évenemens de la fiu du XVIIIme siècle par l'Abbé Georges p. 138. Paris 1817.

<sup>\*\*)</sup> Im römischen Bullario tom. IV. p. 607 et seq. unter ber Aufsschrift: Suppressio et extinctio Societatis Jesu mit dem Drucksschler: datum die 21. Junii 1772 an der Columnensette, während am Schlusse richtig steht: die vicesima prima mensis Julii anno millesimo septingentesimo septuagesimo tertio. Ues

es die Aufgabe des von dem Herrn der Rirche gestifteten apostolischen Umtes, Frieden, Liebe und Berfohnung auf Erden herrschend zu machen, und der Nachfolger Petri ift burch ben Rathschluß Gottes über Bolter und Ros nigreiche gesetzt worden, um bei Pflanzung des Beinberges bes herrn und zur Erhaltung bes Baues, von welchem Chriftus ber Eckstein, auswereißen und au gerfioren, zu pflanzen und bauen. Bu biefem Behufe haben bie romischen Papfte reguläre Orben errichtet ober bestätigt, sie haben aber auch jederzeit bas Recht ausgeübt, bie von ihren Vorgangern errichteten ober bestätigten Orben. wenn deren Kortdauer dem Wohle der Kirche nicht mehr juträglich gewesen, aufzuheben. Seit Errichtung ber Befellschaft Jesu, welche zum Seile ber Geelen, zur Beteb= rung ber Reber, besonders ber Ungläubigen, endlich zur Beforberung ber Frommigkeit und ber Religion gestiftet worben, ist von vielen Seiten her Geschrei und Rlagen wiber biefelbe entstanden. Die Bemühungen ber Papfte, biese Rlagen zu ftillen, haben ibren 3med nicht erreicht. vielmehr bie unangenehmften Streitigfeiten über Lebren ber Gesellschaft, welche sehr Bielen für Rechtgläubigkeit und Sitten anftößig geschienen, über ben gangen Erb= treis fich ausgebreitet und mit Beschwerben über ihre Begierbe nach Reichthumern und Gutern fich verbunden. Unter Clemens XIII. find bie Sturme noch heftiger ge=

berhaupt ist das Bullarium in der Hauptstadt der Christenheit nicht mit der Sorgfalt für typographische Richtigkeit gebruckt, welche ein solcher Druckort voraussehen läßt. Das Breve vom 13. August fehlt. Beide Actenstücke siehen lateizteinisch in den Actis distorico-ecclesissticis nostri temporis I. p. 145 et seq.; deutsch in Wolfs Geschichte der Jesuiten Band 3 S. 432 u. s. im Auszuge in Schröth's Kirschengeschichte seit der Reformation Band 6. S. 645,

worben, Emporungen, Tumulte und Aergerniffe haben bas Band ber driftlichen Liebe gerriffen, bie Bergen ber Glaubigen gur Parteifucht und Feindfeligfeit entzundet, und endlich sogar diejenigen, beren von ihren Vorfahren angeerbte Frommigfeit und Grofmuth für bie Gefellschaft allgemein gerühmt worben, die Konige von Kranfreich. Spanien, Portugal und beiber Sicilien bestimmt, die Jesuiten aus ihren Staaten zu verbannen, um zu verbin= bern, bag nicht Chriften im Schoofe ber heiligen Rirche hierauf haben biefe in Chrifto ge= einander anariffen. liebten Gohne eingesehen, bag bies zur Beruhigung ber Welt nicht hinreiche, und ihren auf Aufhebung bes Drbens gerichteten Bunich bem vorigen Dapfte vorgetragen: burch ben Hintritt besselben ift aber die Entscheidung diefer Sache unterbrochen worben. Da nun auch an ihn, Clemens XIV., nach feinem Regierungsantritte fogleich wieberum Bitten, Forberungen und Bunfche (preces, petitiones et vota) gleicher Art gelangt und von verschiebe= nen Bischöfen und anberen gottseligen und gelehrten Mannern unterftut worben, hat er zuvorberft nachge= forscht, auf welchem Grunde die burchgängig angenom= mene Meinung beruhe, bag bie Gefellschaft Jesu von ber Rirchenversammlung zu Trident auf eine feierliche Weise genehmigt und bestätigt worben sei. In den Berhandlungen diefer Bersammlung ift aber hierüber nichts zu fin= ben gewesen, als bag bie Gesellschaft von ber, ben anberen Orden aufgelegten Berpflichtung ausgenommen worben, nach Endigung bes Noviziates die Novizen entweder, wenn fie tuchtig befunden worden, jum Profeß zuzulaf= fen ober bieselben aus bem Mofter zu entfernen. \*) Bier=

<sup>\*)</sup> Unvertennbar foll biefe Stelle ben Einwand, ber gu Gunften bes Orbens aus einer etwaigen vom Concil erhaltenen Be-

nach hat ber Papft ben Entschluß gefaßt, im Bertrauen auf die Eingebung und ben Beiftand bes gottlichen Beiftes und in ber Ueberzeugung, bag ber Friede in ber Chriftenheit nicht anders erhalten werden konne, aus so wichti= gen Beweggrunden und aus anderen Urfachen, welche bie Klugheit ihm an bie Sand gegeben und er in feinem Bergen verschloffen behalt, die Gefellschaft Jefu aufzubeben, zu unterbrücken und abzuschaffen, und er verkundi= get bies aus ber Rulle apostolischer Racht, über alle ihre . Aemter, Bedienungen und Berwaltungen, ihre Säufer, Schulen, Collegien und Hofpigien, Nieberlagen und Berfammlungeörter, ihre Statuten, Bebrauche, Gewohnbeis ten, Decrete und Constitutionen, ihre Privilegien und be= sonderen Indulte ic. Er erklärt alle und jede Gewalt bes Generals, der Provinzialen, der Bisitatoren und aller Borgesetzen ber Gesellschaft im Geiftlichen wie im Beltlichen. für erloschen und vernichtet, und überträgt bie Gerichts= barteit und die Gewalt auf die ordentlichen Bischöfe. No= vizen sollen nicht mehr aufgenommen und die bereits auf= genommenen gur Ablegung ber weiteren Gelübben nicht zugelaffen, biejenigen, welche nur bie ersten Gelübbe abgelegt und noch keine Weihe empfangen haben, sollen binnen Jahresfrist die Häuser und Collegien verlassen und von allen Banden ber Gelübbe frei, eine ihrem Berufe, ihren Kräften und ihrem Gewissen angemessene Lebens= weise ergreifen, die bereits geweiheten Glieder ber Besellschaft aber sich entweder in einen anderen Orden begeben, ober als Weltgeiftliche und Priester außer bem Dr= ben unter ber Gerichtsbarkeit ber Bifchofe bleiben, mobei ihnen bis zur Erlangung einer anderen Versorgung ein

ftätigung entnommen werben konnte, zuruchweisen; fie enthatt aber auch bie indirecte Anerkennung, bag Befchtuffe bes Concils burch papftliche Decrete nicht aufgehoben werben konnen.

angemeffener Unterhalt aus ben Ginfunften bes Saufes oder Collegiums angewiesen werben foll. Die mit ben Priefterweihen versehenen Professen, welche aus Furcht nicht hinreichenben Auskommens, ober aus Mangel eines Aufenthalts ober wegen boben Alters, schwacher Gefundbeit und anderer billiger Urfachen die Saufer ober Collegien ber Gefellschaft nicht verlaffen wollen, sollen in ben= selben unter ber Bebingung verbleiben burfen, fich keiner Berwaltung bes Saufes anzumagen, fich weltpriefterlich ju kleiben und bem Bischofe bes Ortes fich unterworfen ju halten, auch keine neuen Mitglieber anzunehmen. Der= gleichen Professen follen in einem ober mehreren Baufern unter Aufficht eines Weltgeistlichen einstweilen vereinigt, bie ledig geworbenen Saufer aber zu milben Stiftungen verwendet werden, wie es ben beiligen Regeln, bem Billen ber Stifter, ber Beforberung bes Gottesbienftes, bem Beil ber Seelen und bem gemeinen Beften nach Beschaffenheit ber Umstände gemäß fein wird. Niemals follen bie Bifchofe bie Erlaubnig, Beichte ju horen und Predigten ju halten, in Beziehung auf Frembe, fol= den gewesenen Mitgliedern bes Orbens, welche in ben Baufern ober Collegien zuructbleiben murben, ertheilen burfen; mit bem Unterrichte ber Jugend fich ju beschäf= tigen, foll in Butunft nur benjenigen gestattet fein, bie von ihren Arbeiten etwas Gutes hoffen laffen, jeboch mit Entfernung von aller Regentschaft, Berwaltung und Leitung, unter ber Bedingung, bag fie ben unnüten Streitfragen und anstößigen Lehrmeinungen entfagen, welche Streitigkeiten und Ungelegenheiten zu erzeugen pflegen; bingegen follen biejenigen nicht jum Behramte beforbert ober wenn fie barin fteben, nicht barin gelaffen werben, welche sich die Reinigkeit ber Sitten und die Ruhe bes Staats nicht anempfohlen fein laffen wollen.

Bur Bollziehung biefes, ohne vorgangige Untersuchung und ohne Gehor ber Beklagten gefällten Dachtspruches begaben fich am 16. August Abends um 8 Uhr papftiche Commiffarien von Sbirren begleitet, in bie Baufer ber Jesuiten, die vorher von corfitanischen Soldaten befest morben maren, riefen bie Bewohner zusammen und mach= ten ihnen bas Breve mit Berftattung einer Bebentzeit über die ihnen freigestellte Wahl zwischen Bleiben und Geben bekannt. Weil man weniger Gelb als vermuthet worben war, vorfand, wurde ber Ordensgeneral Micci in ber nächsten Nacht verhaftet, und auf bie Unzeige, bag ein farker Rauch von verbrannten Papieren aus bem beutschen und ungarschen Collegium aufgestiegen fei, er= ging bald barauf baffelbe Schickfal über bie Affistenten ber Nationen bes Orbens. Bei ber besonders auf ben Gelbpunkt gerichteten Befragung bes Generals erkarte berfelbe: bie Unterhaltung ber aus Portugal, Spanien und Sicilien vertriebenen Orbensalieber habe bie vorhandenen Gelbvorrathe erschöpft, und überhaupt fei bie Meinung, bag ber Orben große Schabe besite, leerer Bahn, ber fich hochstens bei bem gemeinen Bolke entschuldigen laffe, weldes bie Pracht ber Rirchen gefeben, ohne zu miffen, bag bieselbe ben Spenden von Fürften und Privatpersonen ihren Ursprung verbanke. Nach Ricci's Tobe, ber am 24. October 1775 in ber Engelsburg erfolgte, murbe eine von ihm niedergeschriebene Erklärung vorgefunden und fpater von Unhangern ober Bertheibigern ber Gefellichaft veröffentlicht, in welcher er, bereit vor ben gottlichen Rich= terftuhl ju treten, mit ber moralischen Gewißheit, bie ein wohlunterrichteter Oberer haben konne, erfilich bezeugte daß die Gesellschaft Sesu burchaus keine Urfache ju ihrer Aufhebung gegeben, und zweitens mit ber Gewißheit und Ueberzeugung, bie ein Reber von feinen eigenen Sandlungen habe, daß er selbst auch nicht ben mindesten Anslaß zu seiner Gefangennehmung gegeben. Uebrigens wolle er nicht behaupten, daß Keiner berjenigen, welche der Gesellschaft Schaben zugefügt, vor Gott nicht unschuldig sein könne. Gott allein ergründe die Absichten, welche die Menschen zu ihren Handlungen bestimmen, den Geist, mit welchem sie vollführt, die Leidenschaften, von welchen sie begleitet werden, und weil davon ihre Unschuld oder Strasbarkeit abhange, so überlasse er das Urtheil dem, welcher nach den Werken fragen und die Gedanken ersforschen werde.

Im katholischen Deutschland wurde der päpsiliche Versdammungsspruch wider die Jesuiten ohne Verzug zur Tusführung gebracht; den meisten Fürsten und ihren Ministern, auch geistlichen, war derselbe nach dem Uebergewicht, welches die von Frankreich aus verbreiteten Grundsfähe gewonnen hatten, willkommen, das gläubige Volkaber ließ durch die Berufung auf den Vefehl des heisligen Stuhles bald sich beruhigen. \*) Die Jesuiten und

\*) Wir Studenten waren noch mit unsern Aussägen für die am Ende des Schuljahres zu verdienenden Prämien und mit den Rollen für das zu gebende Schauspiel beschäftigt, als am Ende des Septembers, sobald die Racht eintrat, die ganze Sarnison von Mainz ausrückte, die vornehmsten Pläze der Stadt besehte und Patrouillen durch die Gassen aufz und abziehen ließ. Das Bolt erstaunte ob diesen Austritten, verssammelte sich hie und da, aber die größeren Haufen, besonders um das Iesuiter- Collegium, wurden bald zerstreut. Bald hierauf erschien ein hoswagen nach dem andern mit zwei oder mehr Pferden bespannt, worin die kursürstlichen Commissarien sasen, und in aller Stille die ausgehobenen Iesuiten nach den benachdarten Rlöstern brachten. Das Bolt sah dies mit einem Gemisch von Traurigkeit und Widerwillen an, was aber dabei am meisten aussiel, war das Jusammentressen des alten

bie wenigen ihnen Gunftigen schwiegen, in Betroffenheit über ben erhaltenen Schlag, und weil die Gebundenheit ber Presse öffentlichen Biberspruch nicht gestattet hatte. \*)

Im protestantischen Deutschland erregte ber Fall ber Zesuiten kein solches Frohlocken, als nach dem Maßstabe ber feindseligen Stellung des Ordens gegen den Protesstantismus zu erwarten gewesen wäre. Die zuletzt bei den Uebertritten der Prinzen aus den Häusern Gessen und Pfalz laut gewordene theologische Polemik war allmählig verstummt, seitdem in der Mitte des Jahrhunderts die nationale Theilnahme sich mehr der Poesse und schöngeisstigen Literatur zugewendet hatte, die Geistlichkeit aber, und überhaupt die Kirchlichgesinnten, fühlten trot ihres traditionellen Hasses gegen die alten Widersacher des aus der Reformation entsprungenen Kirchenwesens, daß das eine wie das andere auf dem Autoritätsglauben beruhe,

Rectors von Benzel, eines siebzigjährigen Greises mit bem Crucifire auf ber Bruft, und seines Reffen, bes Kanzlers von Benzel, mit turfürstlicher Vollmacht auf einem und bemselben Wagen. Rheinische Geschichten von Nikol. Vogt. 4ter Band. S. 210.

\*) Eine strenge Kritit bes ganzen papstlichen Bersahrens wiber bie Zesuiten vom katholischen Standpunkte, erschien erst später im Jahre 1780 unter dem Titel: Memoria catolica da presentarsi a S. Santità. Opera postuma. Cosmopoli 1780, fol. 188, wurde aber von Pius VI., ohngeachtet seiner geheimen Borliebe für die Zesuiten, durch ein Breve vom 13. Juni 1781 seierlichst verdammt und zum öffentlichen Berbrennen durch henkerschand verurtheilt als continens propositiones piarum aurium offensivas, scandalosas, temerarias, erroneas, injuriosas, seditiosas, de haeresi suspectas et ad schisma tendentes. Diese Memoria catolica zur Bertheidigung der Zesuiten gegen den Papst, sand daher nur in einer beutschen protestantischen Zeitschrift Ausnahme. Le Bret's Magazin für die Kirchengeschichte. Band VIII. S. 139—375.

und bag in ben Borfechtern besteberen beiben Rirchen eine gemeinfame Stuge verloren gebe. Ein protestanti= fcher Gelehrter, ber Nurnberger von Murr, beftritt fogar in einer Druckschrift bas von ben katholischen Mächten und vom Papste wider ben Orben eingeschlagene Berfahren aus bem Gefichtspunkte bes Rechts und ber Rlugbeit, wobei er die Protestanten darauf aufmerksam machte. bag bei ihnen ber Bekehrungseifer ber Jesuiten Bach= famteit aufrecht erhalten habe, und bag ju fürchten fei, bas evangelische Confessionswesen werbe, nach bem Falle seines Sauptwidersachers, in verberbliche Sicherheit und Lauigkeit verfinken. \*) Dag ber Orben nach feinem Ralle im Beheimen fortbestehen und burch verbecte Thatigfeit ben Gegnern feiner Rirche in Deutschland Unlag zu weit mehr Rlagen geben werbe, als in ben letten Sahrzebenben über bie alten Jesuiten gehört worben, wurde nicht vermuthet. Erwägt man, daß biefe bie Unnaberung bes Ratholizismus an ben Protestantismus bis zu bem Puntte, ju welchem fie jur Beit ber Aufhebung bes Drbens ge= bieben war, nicht verhindert hatten, so kann man fich schwer bes Gebankens erwehren, bag ohne bie gewaltsame Aufhebung bes Orbens die ruhige Entwickelung ihren Fortgang behalten, und die Wirksamkeit ber Jesuiten in immer engere Grenzen, wie bie ber Benebictiner und ber einst so furchtbaren Dominikaner, von felbst zurückgegan= gen sein wurbe.

Das Lehrwesen der Jesuiten war hinsichtlich des Stoffes im Wesentlichen dem der protestantischen Symnasien gleich, indem es, wie dieses, fast ausschließlich auf Unterricht in der Religion und im Latein sich beschränkte, daher der Tadel, welcher in Frankreich wider das erstere von

<sup>\*)</sup> Briefe über bie Aufhebung bes Jesuitenorbens. 1774.

ben Bortführern ber modernen Philosophie gerichtet wurde, mit ben Ausstellungen ber beutschen Philanthropen an ben Einrichtungen und Lehrstoffen ber Schulen im protestantischen Deutschland zusammentraf.\*) Die Mangel-

\*) Boltaire lagt in einem Gesprache gwischen einem Erjesulten und einem Parlamenterathe ben ersteren gegen ben anberen es fich jum Berbienft machen, bag er ihn neben Erbauungsbuchern ben Cicero, ben Virgil und ben Seneca, neben ben Pfalmen Davids bie Oben bes Horaz an die bräunliche Lalage und an ben blonden Ligurinus habe lefen laffen, wogegen ber andere fich beklagt, bag er in ber Schule weber gehort, bag Frang I. bei Pavia gefangen worben, noch wo Pavia liege; baß er ferner meber bie hauptgelebe noch bie mefentlichen Berhaltniffe bes Baterlandes tennen gelernt, fein Wort von Mathematik, von gesunder Philosophie vernommen, sondern nichts als Latein und einige Albernheiten bavon getragen babe. Die Marquife bu Chatelet babe bas katein in einem Jahre erlernt und es fehr aut perstanden; im Symnasio babe man sieben Jahre bamit zugebracht, es ihn fammeln zu leb: ren. Der Jefuit erwiebert: "Er habe ibn nichts Anberes lebren konnen, als was er felbst gelernt. Er habe bis jum fünfzehnten Jahre in bemfelben Symnafio ftubirt, bann habe ein Jesuit ihn geprüft, er sei Roviz geworben, man habe ihn zwei Jahre hindurch dumm gemacht und ihm bann eine Lehrftelle gegeben. Dictionnaire philosophique Article: Eduçatian. Sehr beachtenswerth ist, was Marmontel in seinen Memoiren von ben Jesuiten : Collegien in Mauriac und Clermont, in welchen er feine Studien gemacht hatte, ergablt. Um von einer Rlaffe in bie andere aufzufteigen, mußte ber Schüler viele und lange Stellen aus lateinischen Dichtern und Profaitern im Gebachtniffe haben, die außerhalb ber gewöhnlichen Lectionen ju erlernen maren. Unter ben Mitgliebern biefer Collegien nennt er mehrere treffliche Männer. Rach ber Borftellung, bie man fich von bem politischen Charatter biefer fo leichtsinnig verurtheilten und in so harter Weise gerftorten Gefellichaft gebilbet hat, fagt er, mar im Bergen Niemand weniger Jesuit, als ber Pater Palme (fo bieß ber

haftigkeit des auf das Latein berechneten Unterrichts trat fogar in Deutschland noch ftarter als in Frankreich bervor, wo die nationale Sprache und Sinnesart mit ber Sprache und bem Beifte bes Romerthums in einer naberen Berwandtschaft stand. Bahrend die frangofischen Zesuiten burch die lateinische Grundlage und Korm ihres Lehrwesens ber nationalen Beredtsamkeit keinen Abbruch thaten, vielmehr mit ber Entwickelung berfelben gleichen Schritt hielten und bie Literatur burch ichon gefchriebene Berte in frangofischer Sprache bereicherten, blieben bie beutschen Jesuiten bem beutschen Sprach = und Schrift= wesen fremb, wenn sie aber nothgebrungen an bemselben fich betheiligten, geriethen fie noch tiefer als die Proteftanten bes siebzehnten Sahrhunderts in barbarische Musdrucksweisen und blieben in benselben stecken, weil ihnen bie erfrischende Quelle abging, welche fur bas Deutsche ben Protestanten in ber lutherischen Bibelübersetzung und im reichen Schape ber Kirchenlieder floß. \*) Bon bem

Regens), ein Mann von festem, offenem Charakter; die Unparteilichkeit, der Gradsinn und die unbeugsame Gerechtigkeit, die er in seiner Alasse übte, und eine eble und zarte Behandlung, die er seinen Schülern erwies, hatten ihm unsere Achtung und Liebe erworben. Die Schüler ergößten sich im Winter auf dem Eise und im Schnee, im Sommer auf weiten Spaziergängen mit Wettlaufen, Ringen, Faustlämpsen, Scheibenwerfen, Schleubern und Schwimmen. Es wurde auf den Fang von Fischen, Arebsen und Aalen, im herbste auf den Wachtelfang ausgezogen. Mémoires de Marmontel livre I.

<sup>\*)</sup> Am schlagenbsten stellt ben Gegensat lateinischer Feinheit und beutscher Robheit in einer und berselben Person vereinigt, ber bem Jesuitenorden angehörige Dichter Jakob Balbe bar, bessen lateinische Gebichte den besten des römischen Alterthums an die Seite gesetzt werden können, von bessen deutschen Bersen

späteren Ausschwunge ber beutschen Literatur hielten sie sich aus Besorgniß vor protestantischen Einstüssen zurück.\*) Aber auch das Lehrwesen der protestantischen Schulen wurde von diesem Ausschwunge damals wenig ober gar nicht berührt, und was die im Jahre 1569 für das Herzogthum Ober- und Riederbaiern von den Jesuiten versaste Schulordnung besagt, daß es der deutschen Schulen halber mit Auctoren, Lectionen und Büchern so vieler Mühe, wie der lateinischen wegen, nicht bedürfe, weil es in denselben fast allein um Lesen, Schreiben und Rechnen zu thun sei, daß die Kinder aus keinen anderen Büchern als aus katholischen lesen gelehrt werden sollten, — das galt in demselben Berhältnisse von den deut-

aber wenige beffer find, als ber folgende über bie Worte: lumen in lumine tuo videdimus:

Es wirb bie Sonn' allhie zu Lanb Das Liecht ber Glory g'nennet.
Das schönste Angesicht ber Verstand
In diesem Liecht erkennet.
Was bunkel war, wird alles klar,
Weit über d' Morgenröthen.
Das kleinste Kind, das dort sich sind',
Weiß mehr als all' Propheten.

\*) Doch hatten die Zesuiten gegen die Mitte des Jahrhunderts angefangen, ihre Zöglinge auch mit Musterstücken aus italienischen, französischen und deutschen Schristwerken bekannt zu machen, und zu einer guten deutschen Schreibart Unweisung ertheilt. Der Zesuit Denis in Wien übersehte unter dem Ramen Sined den Ossian in deutsche herameter. In Mainz wurde üblich, daß die Studierenden neben ihren lateinischen Aufähen in Prosa und Bersen auch deutsche versertigten. Bei Austheilung der Prämien wurden Schauspiele in deutscher Sprache ausgeführt, und in den Vorlesungen die Werke Gellerts, hazgedorns und Klopstocks angerühmt. Rheinische Geschichten von Vogt. Band 4. S. 210.

schen Schulen im evangelischen Deutschland.\*) Für die gelehrten Schulklassen sind in dem Lehrplane der Jesuiten griechische und lateinische Autoren in so großer Bahl,

\*) Bu vergleichen find bie wurtembergische und bie fachfische Schulorbnung in von Raumers Geschichte ber Pabagogik. Erfter Band S. 279 u. f. Merkwürdig find bie baselbft S. 146 u. 147 mitgetheilten Rlagen Frante's über bie Unreife ber nach Salle kommenben Stubierenben. "Ich finbe, faat er, bag wenig Studiosi theologiae finb, bie einen beutichen Brief recht orthographice ichreiben können. pingiren faft in allen Beilen wiber bie Orthographie. Daber ich auch Erempel weiß, baß, wenn manche in ein Umt getommen und etwas haben brucken laffen wollen, faft nothig gewesen mare, bag man ihr Manuscript in allen Beilen erft torrigirt hatte. - Diefer defectus pflegt inegemein auf Schulen baber zu fommen, weil nur die lateinische Ueber= setung ber exercitiorum corrigirt wirb, bas Deutsche aber nicht, baber lernt man feine Orthographie. Man lernt voces distinctas, ale: er mar, bie Baar, es ift mahr und bergleiden, im Schreiben nicht distingwiren, weil man bie beutschen Exercitia nur fo obenhin fcpreibt." Das bevorzugte gatein wurde aber auch nicht grundlicher betrieben. "Die Profefforen ber Theologie, erzählt berfelbe Franke, haben es mit Betrubniß ansehen muffen, bag von ben meiften Schulen Leute gu ihnen kommen, die wohl zwanzig Jahr und barüber alt finb, und bennoch bedürfen, bag man ihnen in ben Fundamentis ber lateinischen, gefcweige ber griechischen und bebraifchen Sprache besondere Information verschaffe, wo man anders will, baß fie bie Collegia mit Rugen frequentiren follen. Richt einmal in Luthers Katechismus find die Ankömmlinge feft. Gelten findet fich's, bag einer eine Biffenschaft von ber Arithmetica vulgaris mitbringt, beren Gebrauch boch im gemeinen Leben oft porfällt." von Raumer a. a. D. S. 147. Rur bie im Gothaischen schon von bem Berzoge Ernft bem Frommen getroffenen Schuleinrichtungen machten eine ruhmliche Ausnahme. Giebe Reuere Geschichte ber Deutschen Band VIII. Kap. 25. S. 466.

wie fie kaum in ben nordbeutschen Somnafien gebraucht worben fein burften, aufgeführt, jedoch mit bem Bufate: ein Aufmerken zu haben; bag bie Jugend aus ben alten beibnischen Autoren nicht geärgert und in Poeterei ge= führt werbe, und mit bem Bunsche, daß Virgil, Dvid, Terenz, Catull, homer, Juvenal und mehrere andere treffliche Poeten bermaßen gefäubert werben möchten, wie einer aus ber Gesellschaft Jesu mit bem Martial gethan, bamit sie ohne alle Sorge leichtfertiger und ärgerlicher Possen balber gelesen werben konnten und follten. Gine am 22. Juli 1752 aus Rom an ben Superior ber oberbeutschen Proving von einem Ignatius Bice = Comes er= laffene, fehr gut geschriebene Ermahnung über bie Berth= schähung ber klaffischen Literatur enthält bas ber Aufschrift Entsprechende in ber einbringlichsten Korm, mit Anführung von vier Decreten ber General = Congregation bes Orbens, welche ben Betrieb ber humanen Wissenschaften mit bem größten Ernfte als Bebingung ber Bohlfahrt bes driftlichen Staats, wie auch mit ber Ehre und bem 3mede bes Orbens auf bas Engfte verbunden, gebieten.\*) Der Erfolg biefer Ermahnung wurde aber burch die Einrichtung des Lehrwesens gehindert ober erschwert, die auf urspünglich nicht unrichtige Grundfage gebaut, aber burch allzu ftrenges Refthalten an ber ein= mal vorgeschriebenen Form allmählig zu einem geiftlofen

\*) Congregatio XIV. ita loquitur: Ne unquam apud nos langueret studium litterarum humaniorum, quod tanta cum laude hucusque coluit societas, euique debet tum Collegia quam plurima, tum non exiguam nominis aestimationem, tum fructum animarum, dum hujus disciplinae tradendae occasione pietate ac bonis moribus juventus instituitur. In A. v. Buchers sammtlichen Werten, herausgegeben von Klessing. I. S. 254.

Mechanismus erstarrt mar. In funf Klassen wurde von fünf mit ihren Schülern aufwarts fleigenben Lehrern (in ber Infima, Secunda, Suntaris, Poetica und Rhetorica) Latein bis zur Kertigkeit bes Schreibens und Sprechens Außer bem Katechismus, welcher burchgehends in lateinischer Sprache gelehrt wurde, fam von andes ren Lehrgegenständen, von der Mathematit und vom Griechischen wenig, von Geschichte und Geographie noch Der lateinische Sprachunterricht hielt fich vornehmlich an Formeln, die theils aus lateinischen, theils aus beutschen Versen zusammengesetzt waren und bem Sebachtniffe ben Stoff guführten, aus welchem ber Berftand fpater bie Regel fich abziehen follte - ein Lehrs verfahren, nach welchem ber berühmte Philologe Fr. A. Bolf als Knabe zuerst im Lateinischen und Griechischen unterrichtet worben ift, und auf welches in unsern Lagen bie Bahrnehmung geringerer Erfolge bes zu abstract geworbenen grammatischen Unterrichts zurückgeführt hat. Eben fo bestand die Rhetorik mehr im Erlernen von Eros pen, Riguren, Perioden, Phrasen und Gentemen, bie Logik mehr in einer Beispielsammlung von Gaben und Gegenfaten, Diftinctionen und Definitionen, Folgerungen und Beweisführungen, verbunden mit steten Disputir= übungen, als im Er= und Begrunden bes Stoffes, als im fustematischen Busammenftellen ber leitenden Begriffe, als im Aufsuchen ber Pringipien und wesentlichen Bestandtheile bes Denkens und Biffens. Die unmittelbarften 3wede bes Unterrichts wurden burch diese Methode bei ber großen Mehrheit mittelmäßiger Köpfe leichter und beffer als im Bege bes Segens ober Busammenfegens, Erflarens und Demonstrirens ber Begriffe erreicht; aber bas für eine wahrhaft fruchtbare Unwendung ber Methobe erforderliche Talent, mit der Praris die Theorie zu ver=

binben und bei Mittheilung gegebener Stoffe gleichzeitig auf die Prinzipien der Grammatik und Logik zurudzugeben, ift nicht allzu häufig von ber Ratur ausgetheilt, und ber Orben ließ weber bie Aneignung und Ausbilbung, noch bie Benusung und Sonberung berfelben nach ben verschiedenen Lehrgegenftanben fich angelegen sein, indem er die Lehramter für das Symnasialwesen nur als Durch= gangsposten für die theologischen Studien behandelte, und alle biejenigen jungen Männer, bie bas breijährige Roviziat überstanden hatten, fünf Jahre hindurch als Da= giftri ben ganzen Gymnasialcursus burch alle fünf Rlaffen machen ließ, wobei benn biejenigen Schuler, bie bas Unglud hatten, einem Lebrer ohne Lebrgabe überwiesen ju werben, ihre gange Schulzeit verloren. Dazu tam, baß bie ftrenge Uebermachung ber Stubien gar teine Freiheit ber eigenen Bahl und Thatigkeit gestattete, bag ber Rleiß burch die Berpflichtung zum Ilbwarten ber vielen Reiertage zersplittert, bie Urtheilsfraft burch unabläßiges Dictiren ber Lehrsähe ermubet wurde. Auch fehlte ber Reiz, ben bie Abwechselung ber Gegenstände in die geiftige Unftrengung bringt, weil nach ber Ansicht, bag biefe Abwech= felung zerftreue, bas ganze Sahr hindurch nur Gin Behr= gegenstand betrieben murbe. \*)

In Betreff ber Religion bestimmte bie Schulordnung, daß die Lehrer zur Erzielung einer gottedfürchtigen Unterweisung ihre Lectionen täglich mit dem Beten des Baterunser, des englischen Grußes und des christlichen Glaubens anfangen, die Schüler aber darauf in den lateinisschen Schulen lateinisschen Schulen lateinisschen Schulen lateinischen Schulen lateinischen Schulen lateinischen Seit, Jesus ist

<sup>\*)</sup> Franz von Fürstenberg. Deffen Leben und Birten von Biliheim Effer. S. 205 u. f.

ein fußer Rame, Mitten wir im Leben find, bie gebn Gebote und Unberes - fingen follten, um im Rirchengefange geubt und jum Dienste Gottes in ber Rirche immer taualicher zu werben. Die Lehrer follen ben gros fen und ben kleinen Ratecbismus bes Canifius brauchen, hohe Artikel aber weglassen und an Sonn = und Kesttagen die Rinder in die Rirche führen. Die Schüler follen altgläubig, einfältig, bemuthig und so gehorsam erzogen werben, daß sie frühzeitig lernen, es sei bei ber Religion mehr um Gehorsam als um Eigenwillen, mehr um bemuthige Einfalt als um fpisfundiges Biffen, mehr um gläubiges Bekenntnig als um Ergrundung ber driftlichen Bahrheiten zu thun. Bucher, bem bie Mittheis lung biefer Actenfluce zu verbanten ift, ein bem Stanb. punfte ber Aufklärung angeboriger fatholischer Beifilicher in Baiern, nimmt an biefen jesuitischen Erziehungszwetten Anftog, und verspottet zugleich ein etwas unbehols fenes beutsches Reimwerk, in welches ein Jesuit in ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts ben Katechismus bes Canifius zur Erleichterung bes Erlernens umgefest hatte; er wußte nicht, daß in ben protestantischen Rirchen feit langer als zwei Sahrhunderten bas Glaubensbeffenntniß in fast eben folden Berfen allsonntäglich von ben Bemeinden andächtig gefungen wurde, \*) und ahnte noch weniger, bag Konig Friedrich II. von Preugen in einem

<sup>\*)</sup> Das Crebo lautet in bieser burch ben Zesuiten R. P. Conradum Vetter ber Soc. Jesu Priestern versasseten, zu München 1753 gebruckten Uebersehung: Ich glaub' in Gott ben Bater mein, All's was erschaffen, bas ist sein. In Zesum Christum seinen Sohn, Ewigen Gott in gleichem Thron, Empfangen von bem heiligen Geist, Gebohren wie die Schrift ausweist, Aus Maria der Jungfrau rein, hierzu war sie gewählt allein ze.

Schulgesete, welches seinen Titel und seine Unterschrift tragt, gleiche Ginrichtungen in Betreff bes Betens, Gingens und in die Rircheführens, wie die ber Jefuiten maren, für bie evangelischen Schulen feines Staates vorgeschrieben und bie Schullehrer ernftlich erinnert hatte, sowohl jedesmal zur Information durch bergliches Gebet fich vorzubereiten, eingebent, bag fie ohne ben gottlichen Beiftand bes großen Rinderfreundes Jefu und feines Beiftes nichts auszurichten vermögen, als auch unter ber Information felbst nicht weniger aus Herzensgrunde ju feufzen, bamit fie nicht allein felbft ein moblgefaßtes Gemuthe behalten, fondern auch bag Gott ihren Fleiß fegnen und zu ihrem Pflanzen und Begießen fein Gebeiben geben moge - jum augenfälligen Belage, wie fehr biejenigen irre geben konnen, welche aus öffentlichen Urkunben und Gefeten bie eigenen Gefinnungen ber Berricher und Gefetgeber am gewiffeften ju erkennen vermeinen.

Um ftrengften find bie auf Erregung bes Betteifers berechneten Reizmittel bes Ehrtriebes, beren bie Jesuiten fich bebienten, namentlich burch Biffenswettfampfe ju erringenbe Preisvertheilungen, obere Plate, Chrenamter und Angebereien, - lettere um die Sunft ber Oberen zu erlangen, - getabelt worben, - an fich mit Recht. aber mit Unrecht als ein nur bie Jesuiten treffender Borwurf, ba gleiche Verfahrungsweisen noch beut auch in manchen protestantischen Unstalten beliebt find und eifrige Merklicher unterschieben sich bie Bertheidiger haben. Schulen ber Jesuiten von ben protestantischen burch ben Mangel ber Schläge, bie nach bem Suftem Des Orbens fo wenig als möglich angewendet, in etwaigen Nothfäl= len aber nicht von den Lehrern felbst, sondern von Correctoren, die bem Orben nicht angehörten, ertheilt werben follten, wogegen in ben protestantischen Schulen nicht nur nach bem Gebeiß bes weisen Salomo Stock und Ruthe fleifig gehandhabt, sondern auch Grammatit, Bis bel und Gefangbuch formlich eingebläut wurden. Auch bie buftern und armseligen Lehrstuben ber protestantischen Schulen stachen gegen bie hellen und weiten Raume in ben Jesuiter = Collegien sehr ab. Die ber Aufhebung bes Sefuitenorbens jufallig faft gleichzeitige Errichtung bes Philanthropins zu Dessau (im December 1774) und ber große Ginfluß, welchen bie von Basebow verfunbigte, in bem genannten Inftitute zuerst praktisch versuchte Reform bes Erziehungs= und Unterrichtswesens erlangte, war bas ber fur bas protestantische Deutschland ein Ereignig von großer Bebeutung, weil seitbem bie beutsche Jugend aus ber Sklavenzucht, in welcher fie bis bahin gehalten worben war, allmählig zu menschlicher Behandlung, die Rinber ber boheren Stände aus ben widerlich = lacherlichen 3wangsformen, welche ihnen in Nachahmung bes frangofischen Sofgeschmads angelegt worben waren (Frifut, Haarbeutel, galonirte Rode, furze Beinkleiber, feibene Strumpfe, Stuperbegen) ju naturgemäßer Befleibung gelangten, obwohl es freilich noch langerer Beit als eines Menschenalters bedurfte, ehe Bafebows Grunbfate über torperliche Uebungen allgemeineren Eingang gewannen und bie Mehrheit beutscher Eltern und Lehrer im Baben und Schwimmen etwas Unberes als ein gottloses Treiben erblickte. Die Aufgabe, welche ber Philanthropismus fich gefet hatte, ben Menschen jum freien Bebrauch seiner körperlichen und geistigen Kräfte zunächst für bie irdische Welt zu erziehen, und bie Berkundigung, baß bie Erbe wiederum ein Paradies werden konne, wenn bie Menschheit auf bie rechte Beise gebildet wurde, tra= ten zu ber altherkommlichen, burch bie Ginwirkung bes Pietismus noch verftärkten Borftellung, bag bie Erbe ein Jammerthal sei und ber Mensch, insofern er auf ibr fic nicht für ben himmel vorbereite, ber bolle queile, in einen zu grellen Gegenfat, als baf bie Gemutber aus fo tiefer und langer Befangenheit fich auf einmal hatten Noch langsamer wurde ber bumpfe aufraffen tonnen. Pebantismus ber in ben meiften Gelehrtenschulen herrfchenden, größtentheils auf Latein und Theologie befchrantten Unterrichtsweise von bem Streben bes Philanthropismus berührt, ju Gegenständen bes Schulunterrichts foldes Wiffen und Konnen zu mablen, was ber Erwachfene einst brauchen werbe, beim Erlernen ber lateinischen Sprache aber zugleich Sachkenntniffe beizubringen. Diefes Streben beruhte freilich auf bem Irrthum, bag Runfte und Wiffenschaften mit Kinbern erfolgreich getrieben werben konnen, bevor ber Beift an einfachen Bilbungsftoffen und Formen geubt und erstarkt ift. Dennoch gelang es einigen Schulmannern, welche bie Grundfate und Methoben bes Philanthropismus felbständig erfaßten und erfahrungsmäßig ausbilbeten, unter benen befonbers Stuve und Liebertubn zu nennen find, an den Orten ihrer Birtfamteit bas Gelehrtenschulwefen aus feiner Erstarrung ju wecken und mit bem Leben ber Gegenwart in Berbinbung zu bringen, und als barauf aus ben philologischen Seminarien Benne's und Fr. A. Bolf's in Göttingen und Salle jungere, mit bem Geifte bes Alterthums naber befreundete Behrer in größerer Bahl hervorgingen, verbreiteten fich nach, und nach beffere Methoden bes Unterrichts . und eblere Kormen ber Erziehung über bas ganze protestantische Deutschland, nachbem bereits, wie weiter unten vorkommen wird, querst in Munster von bem Statthalter Freiherrn von Fürftenberg, die Grundfabe bes Philanthropismus in fehr gemäßigter und verstänbiger Beife fowohl auf bas Gelehrten = als auf bas Bolksichulwesen

jur Anwendung gebracht worden waren. Das lettere hatte bereits im siedzehnten Sahrhunderte in dem Herzige Ernst dem Frommen von Gotha, \*) im achtzehnten aber auch schon vor dem geräuschvollen Auftritte des Phislanthropismus, in dem brandenburgischen Rittergutsbessitzer von Rochow auf Rekahn und in dem Abte des Ausgustinerklosters zu Sagan, Sos. Ignah Felbiger, eifrige Beförderer gefunden.

## \*) Siehe Banb VIII. S. 466.

Das (oben Seite 54) angezogene Schulgeses Friedrichs II. ift das von diesem Monarchen eigenhändig vollzogene General Lands-Schulreglement, ad. Berlin den 12. August 1763, bessen § 17 die beigebrachte Stelle enthält. Concipient dieses Reglements war der Ober-Consistorialrath Hecker, und der pietistische Ton besselben dem Könige wahrscheinlich entgangen, da er sonst wohl daran Anstoß genommen haben würde. Siehe Band X. S. 425 u. f.

## Viertes Rapitel.

Dem bellen Beifte Friedrichs erschien bie Fügsamkeit bes Papstes in ben Willen ber wiber bie Tefuiten verbundeten katholischen Sofe unklug und fcwachbergig. Schon im April 1770 schrieb er an d'Alembert: "Benn man ben Sturz ber Jefuiten als einen Sieg ber Philofophie geltend machen wolle, fo konne er beweisen, daß Eitelkeit, geheime Rachsucht, Rabalen und vornehmlich Eigennut alles gemacht habe."\*) Die Ungriffe, -welche bie französischen Encyclopabisten auf bas erbliche Monarchenthum und das Solbatenwesen richteten, und ihre Aufforberungen gur Ginführung bes republikanischen Staatsthums begannen ihm miffallig zu werben, und es blieb bies nicht ohne Ginflug auf feine Stimmung fur biejenis gen, die er in gleichem Maage von ben Encyclopadiften geschmäht fah. \*\*) Ferner glaubte er bas Schulwefen ber Jesuiten für die Unterweisung der katholischen Jugend in Schlefien und in bem eben bamals erworbenen Beftpreußen nicht entbehren zu konnen. Endlich lag im hin-

<sup>\*)</sup> Oeuvres posthumes XI. p. 75.

<sup>\*\*)</sup> In biese Beit sallen die beiden gegen die Encyclopabisten gerichteten Aussale des Königs: Examen de l'essai sur les préjugés (Oeuvres tom. II.) und Examen critique du Système de la nature (Oeuvres posthumes tom. VI.)

tergrunde feiner Seele ber Gebanke, daß Beschützung der in Desterreich aufgehobenen Jesuiten und der andern von Josephs Resormplanen schon bedroheten Monchsorden ihm bei dem katholischen Theile des Bolkes größere Zuneigung gewinnen und die Gemüther desselben vielleicht selbst wider Desterreich stimmen könne.

Diefe Grunde bestimmten ihn ju bem Entschluffe, ber von aller Belt verfolgten Jesuiten sich anzunehmen, und bie Bekanntmachung und Bollziehung ber papftlichen Bulle für seine Staaten zu untersagen. Die Zesuiten blieben baber anfangs von ber letteren gang unberührt, und fetten ihre geistlichen Kunctionen mit Einschluß ber Communion und des Beichtehörens fort; ber Weihbischof von Strachwit, als apostolischer Bifar bes Bisthums Breslau, befchrantte fich barauf, fie zu ben öffentlichen Keierlichkeiten in der Domkirche nicht mehr einzulaben. 208 aber im folgenden Jahre ber Provinzial Gleirner in Glat bas Gesuch an ihn stellte, Novigen jum Priesterstande ju weihen, erwog er, bag er burch biese positive Sand= lung bem großen Rirchenbanne fich aussehen murbe, ber in ber Bulle über alle Berleber berfelben ausgesprochen war, und wies bas Unmuthen von sich. Die barüber vom Provinzial bei dem Konige geführte Beschwerde ließ ber lettere bem Beibbischof mit bem Eröffnen jugeben, bag Bernunft und Billigkeit bas Gefuch unterftute, und er ihn baber ermachtigen wolle, die Sefuiten im Besit ihrer geiftlichen Verrichtungen gegen Unfechtung und Neuerung zu ichuben, falls er aber erhebliche Bebenklichkeiten haben folle, es zu berichten. Darauf erklarte Strachwig bem Konige am 16. April 1774: "Die Befehle Seiner Majestät, die er in Unsehung der Jesuiten aus Aller= bochstero eigenem Munde empfangen, seien ihm beilig und bis jett fein eifrigstes Bestreben gewesen, ben ftren-

gen Geborfam gegen biefelben mit ben Obliegenbeiten fei= nes Amtes ju verbinden. In Gemäßheit biefer Befehle folle er bie Bulle ruben laffen und feinerfeits unthätig bleiben; die Jesuiten sollten baber mit dem Befite ibrer Buter, Schulen, Collegien, Rangeln, Altare und pfarrtheilichen Rechte, ba wo fie Pfarrtheien haben, zufrieben fein und burch Bescheibenheit ber Gnabe und bes Schutes Seiner Majestät sich wurdig zu machen suchen, nicht aber verlangen, bag er feines Auftrages, Amtes und Charakters uneingebent, ber Bulle offenbar entgegen, ibre neuangehenden Mitglieder ordiniren und fie zu Functionen außerhalb ihrer Rirchen und zu öffentlichen Umgangen gieben folle; jenes ftebe nicht in feiner Gewalt, wie fie als Theologen felbst wiffen mußten, und biefes murbe zu Trennungen und allgemeinen Aergerniffen Gelegenbeit geben. Die burch alle Zeitungen von Europa kund gemachte und öffentlich verkaufte Bulle fei in Jebermanns Banben und felbst ber gemeine Mann mit bem Inhalte berfelben bekannt; baber gebiete ihm bie Alugheit, feine Schritte fo abzumeffen, bag er fich nicht in ben Fall ber verhangten Cenfuren fete. Seine Majeftat miffe, welche Rudficht und Schonung man ber Meinung bes großen Saufens schulbig fei. Das Bertrauen bes Bolks habe ben Jesuiten Riemand entzogen, aber Die geständliche Berminberung beffelben zeuge von beffen Gefinnungen und lege bem, welchem bas Spirituale ber Dioces anvertraut sei, die Nothwendigkeit auf, keinen unbedachtsamen Schritt ju erlauben."\*)

Der König wieberholte nun zwar seine Billensmei= nung, bag bie Sesuiten, ba fie boch einmal Priefter seien,

<sup>\*)</sup> Die Unterbrudung bes Jesuitenorbens in Schleffen. Bon 28. Sohr. Schlefische Provinzialbatter 1836. S. 109 u. 110.

bei allen Annctionen, die ihnen als solchen zuftanben, geschützt und gehandhabt werben fouten, als ob bie gegen ihren Orben ergangene papftliche Bulle niemals zum Borfchein gekommen mare; die Jesuiten felbft aber erfannten die migliche Stellung, in welche fie burch fortgesetten Biberftand gegen bie panftliche Bulle zu ihrer eigenen Kirche gerathen wurden und zum Theil schon gerathen waren. Einer ihrer Rectoren, Reinach in Bartenberg, richtete baber an den Konig die Bitte, feinen zu ihren Gunften gefaßten Entschluß burch ben apostolischen Bikar in Rom anzeigen und ben Beifall bes Papftes erwirken zu laffen.\*) Unterbeg mar auch ber Konig fo= wohl von Wien aus durch den Abt Felbiger, welcher mit bem Runcius über bie preußischen Jesuiten eine Unterredung gehabt hatte, als auch burch feinen Agenten in Rom, ben Abbe Ciofani, benachrichtigt worben, bag ber Papft geneigt fein murbe, bie Zesuiten im preugischen Staate, wenn fie nur ihren Namen und ihr Orbenstleid ablegten, für ben 3med bes Lehrwesens fortbefteben au laffen; auch lag hierzu in ber Bestimmung ber Bulle, baß bie Lehrtüchtigen in Lehramtern verbleiben konnten. ein Untnupfungspuntt, wenn auch ber Bufat, baf bies mit Entfernung von aller Regentschaft, Berwaltung und Leitung geschehen folle, ben Absichten bes Königs nicht genügte. Friedrich wies baber ben Beibbifchof an, fei= netwegen beshalb nach Rom zu schreiben und ber Curie vorzustellen, bag, ba biese Orbensleute bier nothig und zur Erziehung der Kinder unentbehrlich, Seine papftliche Beiligkeit Dero gegen ben Jesuiter = Orben berausgegebene Bulle nicht auf die Jesuiten in Schlesien und Preußen erftreden mochte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Sohr a. a. D. S. 113.

<sup>\*\*)</sup> Rabinetsorber dd. Schweibnis ben 17. August 1774.

Aber am 22. September 1774 ftarb Clemens XIV., und fein Nachfolger Pius VI., beffen Erwählung als ein vermittelnbes, zwischen ben Parteien ber Giferer und ber Kronen getroffenes Abkommen anzuseben war, fanb fich burch bie Rudficht auf bie Hofe verhindert, bem Unliegen Friedrichs fo bald, als er es felbst gewünscht hatte, ju willfahren. Bagte er boch nicht einmal ben Sesuiten-General aus feiner Saft zu entlaffen, und ber zweiund= fiebzigiahrige Greis mußte im Rerter ber Engelsburg enden. Der Abbe Ciofani erlangte baber nur bie mundliche Zusage bes Papstes, er werbe sich in die Angelegen= beit ber Jesuiten im preußischen Staate nicht mischen und keine Errequläritate = Erklärung wiber fie ergeben laffen - eine Busage, bie bem Papfte, als fie ben Gesand= ten von Kranfreich und Spanien bekannt wurde, beftige Bormurfe von biefen seinen Bormunbern guzog. \*) Friebrich bielt unterbeg bie Mittheilung feines Agenten für hinreichend, die 3weifel bes Weihbischofs zu beheben, und erließ in Folge berfelben an ben letteren am 17. September 1775 ben Befehl, nunmehr bie Societat in Aus-"übung ihrer Verrichtungen nicht weiter zu hindern und ihren Mitgliebern die Orbination in vorkommenden Fallen nicht zu versagen. Strachwit aber erwiederte, baß er in rein geiftlichen Sachen erft mit anberen Unweisun= gen vom Papfte felbft verfeben werben muffe, um bei ber Deffentlichkeit der Aufhebungsbulle Sandlungen, welche berfelben entgegen, vor ber Diocese rechtfertigen und eines Jeben Gewiffen beruhigen zu konnen. hierbei blieb er auch bann noch stehen, als ber König ihm ben Bericht Ciofani's in der Urschrift vorlegen ließ, um ihn von dem

<sup>\*)</sup> Pius ber Sechste und sein Pontisstat. Hamburg bei Bohn. S. 31.

Einverständig bes Papstes zu überführen. "Er murbe beschämt sein, wenn er an bem Worte seines Souverains gezweifelt ober die Bermuthung eines Zweifels hierzu Unlag gegeben hatte. Aber bas Bolk und ber zahlreiche Rlerus, ber die Obliegenheiten seines Amtes und die Grenzen seiner Umtsgewalt kenne, benke barüber anbers. Niemand wiffe beffer als Seine Majestat, welche Rudfichten ber Denkungsart ber Menschen gehören. Seine Rajeftat habe auch felbit ftets bie Berablaffung geubt, ba wo Andere blinden Gehorsam forbern, nur durch Ue= berzeugung zu gebieten." Endlich (unter bem 12. December 1775) eröffnete ber Karbinal Rezzonico bem apoftolischen Wifar bie Ubsicht bes Papftes babin, bag es ben Prieftern ber erloschenen Gesellschaft Jesu erlaubt sein folle, bas Sacrament ber Buße zu verwalten, zu predigen, bie Jugend in Wiffenschaften zu unterrichten und jedwebe andere fromme Uebung zu halten, daß bies jedoch von ben Erjesuiten nur als von einzelnen, ber bischöfli= den Jurisdiction unterworfenen Personen geschehen konne, obne baß sie die Körperschaft eines religiösen Orbens bilben bürften, und daß ihnen hiernach die heiligen Beihen ertheilt werben konnten. \*)

Strachwis überreichte bieses Actenstück bem Könige mit dem Bemerken, daß der Papst in seiner gegenwärtigen Lage zu Gunsten des unglücklichen Ordens ein Mehreres nachzugeben wohl nicht im Stande sein werde, worauf ihn der König, indem er dies einraumte, beaufstragte, die Jesuiten nach Anweisung des Papstes zu beshandeln und dazu die weiteren Einrichtungen zu treffen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Sohr a. a. D. S. 221, liefert bas romifche Actenftud in ber Ursprache.

<sup>\*\*)</sup> Kabinetsorber vom 3. Januar 1776. Sohr a. a. D. S. 224.

Das Schwierigste bierbei mar, bie Beftimmung bes Pap: ftes, nach welcher bie Jesuiten keine Korperschaft mehr bilben und keinerlei Berwaltung mehr führen follten, mit ber Willensmeinung bes Konigs, fie bei bem Befite ihrer Guter zu handhaben und zu ichuben, zu vereinbaren. Um an biefer Klippe vorbeizukommen, schlug Strachwig vor, ba die Verbindung ber Jesuiten als besondere Korperschaft aufhöre, die einzelnen Glieber aber ein gemeinfames Intereffe für die Guter nicht mehr befeele, jur Abministration und Conservation berselben noch besondere Magregeln eintreten und zunächst einen Etat aufnehmen ju laffen, um ben Unterhalt fo vieler Mitglieber auch fünftig bestimmen zu konnen, mas Seiner Dajeftat obnfehlbar Belegenheit verschaffen murbe, bas ganze Beschäft ber Erziehung der katholischen Unterthanen zu vervollkommnen und ben Gliebern bes unglucklichen Orbens ihr Loos erträglicher zu machen. Friedrich genehmigte biefen Borfchlag und beauftragte ben schlefischen Minifter, eine Revision ber Guter zu veranstalten, nach folder einen orbentlichen Etat zur ftiftungemäßigen Bermenbung anaufertigen, und Mes bergeftalt in Ordnung zu bringen, baß bie lanbesväterliche Absicht jum Beften ber tatholiichen Jugend völlig erreicht werben moge. Im Berfolge biefer Magregel wurde nachher bie ganze Gutervermaltung ben Kammern übertragen. Alfo geschah bas Unerwartete, bag ein protestantischer Kürft bie ebemaligen Hauptbekampfer bes Protestantismus gegen ben papfilichen Stuhl beschütte, und bag ein fatholischer Oberer bie Uebergabe ber Guter bes Orbens in bie Sanbe einer protestantischen Staatsbehorbe bewirkte, um ben Unord: nungen einer papftlichen Bulle Geborfam zu leiften. \*)

<sup>\*)</sup> Die Actenftude hierüber enthält ber angeführte Auffat von Sobr a. a. D. S. 333, 337 — 340.

Die anderweiten papfiliden Bestimmungen machte Strachwit am 23. Januar 1776 ber Diocese befannt. fallend erscheint es, daß er es für nothig erachtete, bie von ihm zur Auflösung ber Gesellschaft ernannten geiftlichen Commissarien zu ermahnen, ihren Auftrag obne Auffeben, Leibenschaft und Rrantung mit Leutseligkeit und Mäßigung zu vollziehen, alles insultirende Betragen zu vermeiben und eingebent ju fein, baf feine Perfon von ihnen repräsentirt werbe und daß er die Glieber dieses ungludlichen Orbens, welcher bem Staate und ber Rirche so viele wurdige Manner gebildet, mit vaterlichen Armen aufzunehmen, und benfelben ihr trauriges Schickfal, ba er solches nicht abzuwenden vermocht, wenigstens nach Rraften zu milbern und erträglich zu machen entschloffen fei. Rach biefer Ermahnung zu schließen, war die schleft= iche Geiftlichkeit für die Jefuiten nicht freundlich gestimmt; ob dies aber Wirkung des Gifers fur ben papftlichen Stuhl ober Begenwirfung ber unerwarteten Gunft mar, welche ber ungläubige König ben Jesuiten zu Theil werben ließ, muß unentschieben bleiben.

Bereits unter dem 11. December 1774 war im Namen des Königs für den damals noch bestehenden Orden ein neues Schulreglement bekannt gemacht worden, nach welchem die Universität zu Breslau, ihrer Stiftung gemäß, vier wissenschaftliche Klassen, die grammatische, ästhetische, philosophische und theologische behalten, jedoch Unterricht in der Geschichtstunde, philosophischen Lesthetik und der theoretischen Landwirthschaft hinzukommen sollte; die Gymnasien zu Glatz, Neisse, Oppeln, Sagan und Liegnitz wurden auf die grammatische und die ästhetische, die zu Glogau und Schweidnitz auf die grammatische Klasse beschränkt, dabei aber die Unterrichtsgegenstände dieser Klassen vermehrt und ausführliche Vorschriften für neue XII. 336.

amedmäßig erachtete Berfahrungsweisen ertheilt, welche meistentheils barauf binauslaufen, ben Lehrer zu Erorte rungen und Erklärungen bes Lehrstoffes zu veranlaffen, anstatt ben letteren, wie sonft geschehen mar, unmittelbar in bie Seele bes Schulers ju bringen.\*) Runmehr erschien unter bem 26. August 1776 eine Instruction für bie Priefter bes königlichen Schulen = Inftitutes - biefen Namen follten bie Jefuiten fortan führen - in welcher ber König erklärt, daß in ber Bestimmung bes Orbens für bas höbere und niedere Schulwesen burch die Aufbebungsbulle nichts geandert worden, vielmehr ber Konig bie vormaligen Orbensglieber aufs Neue verpflichtet und angewiesen habe, fich bem Unterrichte ber Jugend nach wie vor zu widmen, zu bem Ende in einer Körperschaft vereinigt zu bleiben, neue Mitglieder aufzunehmen und solche zu gehrern und Professoren auszubilben, wie benn auch in biefer Rudficht bem Institut ber ungestörte Befit ber bem vormaligen Orben jugehörigen Guter aus Inaben erhalten und ben Mitaliedern besselben bie Ginkunfte baraus zu auskömmlichen Befoldungen nebft einer an= ftandigen gemeinschaftlichen Berpflegung angewiesen worben. Un die Stelle ber Ordensoberen trat eine vom Ronige eingesette Schulen = Commission, welche, unter bem Borfite bes Curators ber Universität, aus bem Schulen-Director, bem Rector und Kangler ber Universität, ben Decanen der beiben Kacultäten und dem Schulpräfect befte-

<sup>\*)</sup> Kornsche Ebictensammlung Band 19. S. 354 u. f. Bei bem Expliziren ber Auctorum muß ber Lehrer sein vornehmstes Augenmerk auf die Sprache, beren verschiebene Wendungen und Schönheiten, das Eigene der Wörter und des Ausbrucks richten, solche seine Schüler mit Scharssinn und Ueberlegung bemerken lassen und badurch ihr Gefühl für die Schönheit des Ausbrucks rege machen und berichtigen. S.356

hen, das Sanze leiten und unmittelbar unter dem Könige stehen sollte. Hierdurch sollten jedoch die Gerechtsame, welche
bem ordentlichen Bischofe über die Mitglieder des Schulen-Institutes, insofern dieselben zugleich Weltgeistliche
seien, zustehen, nicht geschmälert werden, sondern alle
diese Mitglieder wegen Erhaltung der Ordines bei dem Bischofe sich gehörig melden und den Erfordernissen Senüge leisten, auch der geistlichen Jurisdiction desselben
unterworfen sein. \*) Uebrigens sollten die zu Schulämtern untauglichen Ordensglieder nicht verstoßen, sondern
allmählig auf geistlichen Stellen versorgt, die Emeriten
und Laiendrüder aus den Einkunften des Ordens unterhalten werden.

Es konnte nicht fehlen, daß diese ben Jesuiten bethätigte Gunst Friedrichs, welche die Katholiken in Bermunberung sette, ben Unwillen ber Encyclopabisten erregte. Boltaire außerte fich in feiner Beife: "Er hoffe, daß der Beschützer ber Jesuiten auch ber Jungfrau Maria wiber die Türken Beistand leisten und diese ihm bafür zwei oder brei schone Provinzen zum Lohne geben werbe," \*\*) worauf Friedrich erwiederte: "Ich habe die Jesuiten nur für bie Erziehung ber Jugend beibehalten. Der Papft hat ihnen den Schweif abgehauen; fie können nicht mehr dazu bienen, die Erndten der Philister in Brand zu ftet-Uebrigens bringt Schlesien keine Pater Buignard und Malagrida hervor. Unsere Deutschen baben nicht so lebhafte Leidenschaften wie die füblichen Bölker. Wenn Ihnen alle biese Grunde nichts gelten, so habe ich einen noch ftarkeren anzuführen. Sch habe im bresbener Frieben versprochen, daß die Religion in meinen gandern im

<sup>\*)</sup> Kornsche Ebictensammlung Banb 19. S. 400 u. f

<sup>\*\*)</sup> Lettre du 28. Oct. 1773,

bisberigen Stande bleiben solle. Da ich nun Sesuiten vorgefunden habe, fo muß ich fie behalten. Den fatholischen Rursten fteht sehr gelegen ein Dapft jur Berfugung, ber fie ihrer Gibe burch bie Rulle feiner Macht ent= bindet; mich kann Niemand lossprechen, ich bin genöthigt, mein Bort zu halten, und der Dapft wurde fich fur be-

fleckt halten, wenn er mich segnen follte."\*)

Größere Empfindlichkeit verrieth d'Alembert. wunsche aufrichtig, daß Ew. Majestät ober Ihre Nachfolger niemals bereuen durfen, daß diese Rankemacher in Ihren Staaten eine Bufluchtstätte erhalten haben. gen bieselben Ihnen treuer sein, als fie es, nach Ew. Majestät eigenen Leußerungen, im letten schlefischen Kriege gewesen sind, und burch ein verftanbiges und redliches Betragen ben Namen: "verberbliches Ungeziefer," in Bergeffenheit bringen, mit welchem Em. Majeftat fie vor vier ober funf Jahren in einem Ihrer Briefe an mich bebachten. Ich wurde neugierig fein, mas bie Sefuiten jett von der Philosophie und Toleranz benken, gegen bie sie sich so oft ereifert haben. Wo wurden sie in ihrem Tobeskampfe fein, wenn es nicht in Europa einen philosophischen und toleranten König gabe? Ich habe viel über ben herrlichen Brief gelacht, den Ew. Majestät an ben Abbe Colombini geschrieben haben, und über die Gerech= tigkeit, die Sie barin ben guten Batern wiberfahren laffen, indem Sie versichern, daß Sie in jeder Beziehung keine besseren Priester kennen. Ich habe nicht weniger barüber gelacht, baß Em. Majeftat hinzufügen, ba Sie zu ben Rebern gehören. konne ber beilige Bater Sie nicht entbinden Ihr Wort zu halten; aber bei allem Lachen barf ich Ihnen doch nicht verheimlichen, daß die Philoso=

<sup>\*)</sup> Lettre du Rei du 10. Dec. 1773.

vbie einen Augenblick beunruhigt gewesen ift, Sie biefen Samen behalten zu feben."\*) Friedrich erwiedert: Er habe von ben Jefuiten nichts zu fürchen, weil ber Franzista= ner Sanganelli ihnen die Mittel zu ichaben, genommen. Im letten Kriege batten fie fich freilich zweideutig benommen, bie Tugend bes Berzeihens finde aber gerade gegen biejenigen, welche gefehlt haben, fatt, und er erwarte von ben Philosophen keinen Borwurf, men ner allen Menschen ohne Rudficht auf die Religion und Sozietät, ber sie angehören, humanität erzeige. bie Philosophie ausüben und weniger metaphyfiren. Die preußischen Sesuiten feien übrigens nicht zu fürchten, und . nöthiger, als man benke, für bie Erziehung ber Jugend in einem Lande, wo es an Lehrern fehle und wo man unter ben gaien gar keine finden wurde, zumal in West= preußen. \*\*) D'Membert erwiebert: "Er fürchte nichts von ben Jesuiten für einen Ronig, bem bas verbundete Europa kein Dorf habe entreißen konnen, aber er fürchte, baß Fürften anderer Urt, welche jett biefen Schierling aus ihren Garten vertilgt, bereinft ben Ginfall haben konnten, fich von ihm Samentorner zu verschaffen, um fie von! Reuem anzupflanzen; barum mare zu munichen, bag er burch ein Gefet die Ausfuhr bes Jesuitensamens verbiete,

<sup>\*)</sup> Lettre de d'Alembort au Roi. Oeuvres posthumes XIV. p. 225. Der Brief bes Königs an ben angeblichen Abbe Colombini ift bei Wolf in ber Geschichte ber Zesuiten Bb. IV, S. 53 zu lesen. Der Agent des Königs in Rom hieß aber Ciofani. Nach ben Verhältnissen, in welchen Friedrich zum Papste stand, ist es unwahrscheinlich, daß er ein solches Schreiben an seinen Agenten in Rom habe ergehen lassen. Doch übergeht er in seiner Antwort an d'Alembert die Sache.

<sup>\*\*)</sup> Lettre du Roi à d'Alembert du 7. Janvier et du 11. Mars 1774. Oeuvres posthumes XI. p. 178. 182.

ber nur unter feiner Oflege jum Guten gebeiben konne."\*) Darauf antwortete Friedrich : "Soviel Galle im Bergen eines Beisen, murben bie armen Jesuiten fagen, wenn fie erführen, wie Sie sich über fie auslassen. Ich habe fie nicht beschütt, so lange fie machtig waren; in ihrem Unglud febe ich in ihnen nur Gelehrte, bie man fur bie Unterweifung ber Jugend schwer erseben murbe. Diefer Umstand macht sie mir nothwendig, weil sie allein unter ber katholischen Geistlichkeit bes Landes fich mit ben Bifsenschaften abgeben. Ich wurde baber auch nicht Bebermann, ber Jesuiten haben wollte, einen ablaffen, ba mir baran liegt fie zu behalten."\*\*) Darauf beklagt b'Alembert bas katholische Deutschland, wenn es keine befferen Lehrer als diese rankesuchtigen Ignoranten befige, und lehnt ben Borwurf ab, Galle gegen fie im Bergen zu tragen. Niemand habe fich ftarker als er gegen die Barbarei erhoben, mit welcher man die einzelnen Ordensglieder in Frankreich behandelt habe. Er wolle nur, daß man ber Korperschaft niemals Mittel an die Sand gebe, wieber aufzuleben, zumal in Ländern, wo sie nur schäblich find und wo fie nie etwas anderes gewesen. Wenn alle Furften Friedriche maren, so wollte er Europa mit Jesuiten gepflastert feben, obne sie zu fürchten und ohne sich um fie zu bekummern; aber bie Friedriche geben vorüber und bie Jesuiten bleiben. \*\*\*) Friedrich bleibt unerschüttert und fährt fort fich zur Tolerang zu bekennen. "Warum sollte ich die Jesuiten nicht bulben? Sie haben in ben Provinzen, wo ich fie beschüte, teine Dolche gezuckt, fie haben sich barauf beschränkt, bie humanitätsstudien

<sup>\*)</sup> D'Alembert au Roi le 25. Avril 1774.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres posth. XI. p. 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenbafelbft XIV. p. 242.

au treiben. Bare bas ein Grund, fie au verfolgen? Birb man mich anklagen, eine Gefellschaft gelehrter Manner nicht ausgerottet zu haben, weil einige Mitglieder biefer Gefellschaft zweihundert Meilen weit von mir etwas Schlimmes unternommen baben follen? Die Gefete bestimmen Strafen für Schuldige, aber fie verdammen bie robe und blinde Buth, welche in ihrer Rachsucht Schulbige und Unschuldige trifft. Immerhin tabelt mich wegen zu vieler Toleranz, ich will biefes Fehlers mich rühmen; es ware zu wunschen, daß man ben Königen nur solche Fehler vorwerfen konnte!"\*) Auch d'Alembert bleibt bei feiner Meinung. Er will gwar von ben Jesuiten nicht mehr reben, hofft aber boch, bag bas Betragen Seiner Majestät gegen sie ihnen bie Tolerang beibringen werbe, bie fie so wenig geubt haben. \*\*) Als aber Clemens XIV. am 22. September 1774 ftirbt, schreibt ber Philosoph am 31. October an ben koniglichen Freund ber Jesuiten: "In allen Briefen aus Rom und Italien wird verfichert, ber Tob des Papftes fei das Werk einer Jesuiten = Upo= theke. Wollen Em. Maiestät nicht für diese ehrlichen Leute bei ber Universität zu Breslau einen Lehrstuhl ber Pharmacie grunden, in der fie fo bewandert erfcheinen?" Friedrich erklart in feiner Antwort bas Gerücht von ber Bergiftung bes Papftes für falic. babe sich geärgert, daß die Karbinale seine Mittheilung von ber Burudgabe Wignons febr falt aufgenommen, geftorben aber fei er an einer ganglichen Austrocknung ber Safte; bie Leiche sei geöffnet worben, und man babe nicht bie geringste Spur von Gift gefunden. Wohl aber habe er sich oft die Schwäche vorge-

÷.

<sup>\*)</sup> Ocuvres posth. XI. p. 192.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst XIV. p. 247.

worfen, die Jefuiten ber Laune feiner rebellischen Gohne aufgeopfert zu haben. In ber letten Beit fei er von fehr trüber und gereixter Stimmung gewesen, und bies in Berbindung mit Ausschweifungen habe fein Leben verkurzt. Die Jesuiten seien gerechtfertigt und ihre Ueberrefte weber eines Beughaufes zu Dolchen noch einer Apotheke ju Gifttranten bedürftig. \*) Und als b'Alembert bei fei= ner Meinung beharrte und in Betreff ber Jesuiten ben Spruch bes Cato, bag Rarthago gerffort werben muffe, auf sich anwandte, wenn er gleich die einzelnen Bewohner Karthagos nicht ins Unglud gefturgt feben wolle, \*\*) antwortete Kriedrich: "Ich weiß mit voller Gewißheit, baß alle Briefe aus Italien, welche bieher gelangen, gegen die Vergiftung sich erklären und nichts Außerordent= liches in bem Tobe Sanganelli's finben. Wenn bie Staliener bas Gegentheil nach Frankreich fcreiben, fo muffen fie boppeltes Maag und Gewicht führen, um bort zu gefallen. Jebenfalls ift gewiß, bag meine guten ichle= fischen und preußischen Patres ihre Banbe in biefen Frevel nicht getaucht haben. Karthago gebe ich Preis, ich meine bas, was Calvin Babylon nannte, bie hierarchie und allen Aberglauben, welcher baran bangt. Es mare gut für die Menschheit, bavon befreit zu werben, aber weber Sie noch ich werben biefen gludlichen Lag feben. Jahrhunderte find nothig, um ihn berbeituführen, und vielleicht wird dann ein neuer Aberglaube ben alten er= feben; benn ich bin überzeugt, bag ber Sang jum Aberglauben mit bem Menschen geboren wird."\*\*\*)

Friedrichs Meinung von der Unschädlichkeit seiner Jesuiten wurde übrigens durch den Erfolg bestätigt. Die Priester

<sup>\*)</sup> Oeuvres posth. XI. p. 199.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafetbft XIV. p. 256.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaselbst XI. p. 204.

bes Schulen = Inftituts bezeugten fich burchgangig als reb= liche, bem Konige treugefinnte Manner, und wenn gleich große wiffenfchaftliche Namen unter ihnen nicht bervortraten, auch in den philologischen Gebieten und in manchen Lehrfächern, besonders in der klassischen Philologie, ihre Beiftungen hinter benen jungerer protestantischer Lehrer aus ber nachmaligen hallischen Philologenschule zurücklieben, so lieken sie es boch an wahrer Humanitätsbilbung nicht fehlen. Im leichten und geläufigen Gebrauch ber lateini= ichen Sprache behaupteten fie fogar über manche Bekenner ber Massicität Ueberlegenheit, die Mathematik und bie ihr angehörigen praktischen Racher murben eifrig und erfolgreich betrieben und — was die Hauptsache war bie studierende katholische Jugend wurde in und zu einer Gesinnung herangebildet, in welcher die Gegenfäte bes fatholischen Rirchenthums zum Staatsthume mehr und mehr fich ausalichen, und vielleicht nur beshalb nicht vollig verschwanden, weil der König die nach Besitnahme Schlefiens angeordnete Ausschliefung ober Burudfebung ber Ratholiken von ben höheren und mittleren Verwaltungepoften in Geltung ließ. Unter ben nun fammtlich verstorbenen Mitgliedern bes aufgehobenen Ordens ift mehreren ein freundliches Undenken geblieben, und unter ihren Böglingen hat ber im Sahre 1827 verftorbene Confiftorial= und Schulrath Stepbe zu Breslau, ber in ben brei ersten Jahrzehnden bieses Jahrhunderts bie Ungele= genheiten bes katholischen Schulmefens Schlesiens leitete, bei Protestanten und Katholiken gleich allgemeine Berehrung genoffen. \*)

<sup>\*)</sup> Ein Berzeichnis ber sammtlichen Mitglieder bes Orbens in Schlesten im Jahre 1773 steht in Actis historico - eccles.
nostri temporis Vol. I. p. 404. — Das Institut ber Priester

In bem Urtheil über bie Berbienftlichkeit ber Jesuiten traf mit dem Könige von Preußen der Erzbischof Di= gazzi von Wien, freilich von einem ganz anderen Standpunkte, zusammen. Obwohl er sich früher als Gegner bes Orbens gezeigt hatte, so schrieb er boch nach Empfana ber Aufhebungsbulle an ben Papft: "Richt burch Bufall, sondern durch Tugend und Unstrengung habe die Gesellschaft bas Bertrauen und bie Berehrung aller Rlaffen und Stände ber Menschen erworben, und es laffe fich mit Worten nicht ausbruden, welches Schreden und welche Unruhe ber Gewissen bas über sie verhängte Loos erregt habe; die Ergebung und die Seelenftarte, womit bie Mitglieder ber Gefellschaft ihr Unglud ertragen, fei ber Ausbruck vollendeter Tugend, und werde auch von benen bewundert, welche ihnen vorher abgeneigt gemefen."\*) Dem Raifer aber stellte ber Reichshofrath am 6. November 1773 vor, daß bie papftliche Bulle por Ertheilung seiner Genehmigung an bie Bischöfe nicht hatte erlassen, und noch viel weniger von diesen vollzogen wer= ben follen. Außerdem fei bie Aufhebung ber Jurisdiction in den Temporalien des Ordens und beren Uebertragung auf die Bischöfe und Ordinarien ein Eingriff sowohl in die Rechte des Kaisers als der Landesherren im Reiche, und die Bulle konne baber nicht anders als mit aus-

bes königlichen Schulen: Inftituts wurde übrigens von Friebrich Wilhelm III. aufgehoben und durch ein Schulreglement für die Universität Breslau und die schlesischen Symnasien da. Charlottenburg den 26. Juli 1800 das höhere katholische Schulwesen der Provinz auf weltlichen Fuß gesett. Die Sitter waren schon unter Friedrich Wilhelm II. verkauft worden; das dafür gelöste Kapitalvermögen wird jest vom königlichen Provinzial: Schulcollegio in Breslau verwaltet.

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Erzbischofs an Clemens XIV. Bolf IV. G. 43.

brücklicher Ausnahme biefer anmaßlichen Caffation und Translation angenommen werben. \*) Joseph war jeboch ben Jesuiten zu abgeneigt, um auf eine Demonstration zu ihren Gunften einzugeben, und begnügte fich baber, bem Reichstage die beiben papstlichen Bullen ohne irgend eine Bemerkung mittheilen zu lassen. \*\*) Die Bollziehung berfelben ging überall ohne hinderniß von Stat-Mehrere Jesuiten von wiffenschaftlichem Anseben und Namen behaupteten in Desterreich ihre Stellungen; so die Aftronomen Sell und Pasquich in Wien und Ofen, ber Siftorifer Cornova in Prag, der Phyfiter Biwald in Grat, ber Literator und Dichter Michael Denis als Lebrer am Thereffanum, spater Cuftos ber kaiferlichen Bi= bliothek in Wien. Werke, wie die italienischen Jesuiten Bellarmin und Pallavicino, die frangofischen Sirmond, Petavius und Hardouin hat freilich kein deutscher Jesuit zu Stande gebracht; daß aber auch in Deutschland in ihren Schulen ber Beift nicht unterbrückt worden, bezeugten Manner wie Sontheim und Frang von Kurftenberg, die in diesen Schulen ihre Bilbung empfangen hatten.

In den schneidendsten Gegensatzt dem Verfahren des preußischen Monarchen trat die Verwendung, welche in Baiern dem Vermögen des aufgehobenen Ordens gegesten wurde. Im Jahre 1780 kam Kurfürst Karl Theobor auf den Gedanken, zur gesicherten Versorgung eines seiner außer der Ehe erzeugten Kinder, des Fürsten von Bretenheim, eine neue Zunge des Malteserordens zu ers

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbst S. 37, mit ben Citaten aus: Mosers Reichs-Staats-Handbuch und beffen rechtlichem Bebenten wegen Aufs hebung bes Jesuiterorbens.

<sup>\*\*)</sup> Commiffions : Decret vom 9. Rovember 1773 in Actis historico-eccles, postri temporis I. S. 403.

richten und begehrte zu bem Ende vom Papfte Aufbebung einiger reichen Abteien. Um biefe ju retten, vermittelte ber papftliche Nuncius Bellisoni, baf bie sammtlichen Klöster von ihrem Ueberfluffe jährlich einmalhundert und fünfzigtaufend Gulben zu ben Sahrgelbern ber baierichen Malteserzunge zahlen sollten, und Pius VI. bestätigte dies burch eine Bulle vom 15. Juni 1781. 218 aber Belli= foni die Saus = und Grundbucher ber Gestifte burchmu= fterte, fand er ben vermeinten Ueberfluß nicht und gerieth in große Verlegenheit. Dazu erhoben bie Monche In biefer Noth machte einer ber bitteres Wehklagen. Pralaten ben Borfchlag, Die Jesuitenguter, welche Rurfürst Maximilian Joseph bei Aufhebung bes Orbens zur Ausstattung bes Unterrichtswesens beisammen gehalten batte, bem Malteferorben zuzuweisen und bafür ben Klos ftern die Unterweisung der Jugend, wie vormals, zu übertragen; biefelbe werbe mit einem geringen Roftenauf= mande zu bestreiten sein und burch Burucaabe eines Beschäftes, welches ihnen erft durch bie Sefuiten abgenom= men worden, ben Rlöftern neue Bebeutung verleihen, auch den Vorwurf beheben, daß ihr Dafein teinen Nugen Dieser Borfchlag fant sowohl bei bem Run= cius als bei Karl Theodor Beifall, und im Jahre 1782 wurde eine Urkunde vollzogen, welche zur Aufnahme bes heiligen Glaubens ber katholifchen Rirche und gur Bethatigung ber besonderen Sorgfalt bes Rurfürsten für bas Unfeben und bas Wohl bes Abelftandes eine maltefische Großpriorei zu Munchen und Chersberg, eine Großballei zu Reuburg, vierundzwanzig weltliche und vier geiftliche Komthureien, reich ausgestattet mit Ginkunften, errichtete, und biefen neuen Stiftungen die fammtlichen Guter bes vormaligen Zesuitenorbens ichenkte. fürftlichem Geprange bekleibete Rarl Theodor ben Fürften von Bregenheim mit ber Burbe bes Grofpriors ber baierschen Zunge. Die Beltpriefter und Erjefuiten, welche als Lehrer Unterhalt aus bem Orbensfond bezogen — es waren berfelben über breitausend — wurden nun entlaffen. Biele irrten brobtlos und ohne bleiben= bes Obbach umber, von bem Mitleiben ber Bürger und bes Landvolks taum gegen bie außerfte Noth geschütt, während die Jugend des Abels, mit Malteferfreuzen aeschmudt, aus ben Komthureien reiche Ginkunfte erhob. Der Bolkbunterricht felbst gerieth nun in tiefen Berfall; benn die Klöster betrachteten das ungewohnte Geschäft als eine läftige Burbe, die fie gezwungen auf fich genommen, und wenn es auch an willigen und gelehrten Mannem nicht fehlte, so gebrach es boch, ba sie in verschiebenen Uebungen und Behrweisen aufgewachsen waren, ibrem Unterrichte an Einheit und Ebenmaaß, die Gelahrt= beit ber Benedictiner aber ftanb ben 3weden bes Bolts= unterrichts fern. \*)

<sup>4)</sup> Bichoffe's baieriche Geschichten 4ter Banb. S. 303 u. f.

## Fünftes Rapitel.

Rachbem bie anberen Bestandtheile der Staatsgewalt bes Reichs und seines Oberhaupts vermittelst der ausgebildeten Landesherrlichkeit an die Reichsstände übergegangen waren, hatte sich noch in der Reichsstüstig ein Bestandtheil des Gemeinwesens in Beziehung auf die kleineren Reichsstaaten im Leben erhalten; denn die größeren, namentlich die Kurfürsten, waren durch ihre Privilegien dem Bereiche derselben entzogen. Beseelt von dem Wunsche, dem kaiserlichen Umte, dessen Titel er führte, irgend eine Wirklichkeit zu geben, wandte Joseph, als er nach dem Antritte der Reichsregierung kein anderes Feld der Thästigkeit vorsand, seine Ausmerksamkeit auf die beiden Reichsegerichtshöse, und gelangte bald zu der Einsicht, daß diesselben ihrer Bestimmung sehr wenig-entsprachen.

Der eine dieser beiden Gerichtshöfe, der Reichshofrath in Wien, wurde unmittelbar vom Kaiser besetzt und dersgestalt geleitet, daß die Entscheidungen ganz von seinem Willen abhängig schienen. Der Gerichtshof bestand aus der Herren= und Gelehrtenbank. Auf der ersteren saßen die Sohne und Bettern der Minister, die auf der hollansbischen Universität Lepden einen Cursus des deutschen Staatsrechtes gemacht, einige Zeit auf Reisen zugedracht, und nachdem sie zwei Jahre in einem böhmischen ober

öfterreichischen Collegium gefessen hatten, Reichsbofrathe geworden waren, um von biefen Stellen weiter ju Gefanbt= schafts = und Geheimerathostellen aufzuruden. rühmte Staatsrechtslehrer 3. 3. Mofer erfuhr in Bien zu feinem Entfeten, baß ein großer Theil ber Reichshof= räthe die kaiserliche Wahlcapitulation nie von Außen aeseben hatten, geschweige von ihrem Inhalt wußten, und baß ein Graf, ber bereits einige Sahre Reichshofrath mar, ben Religions= und ben westfälischen Krieben nicht kannte. Bur Gelehrtenbank wurden freilich Männer vom Kach genommen, aber bei geringer Befolbung und Berpflichtung zu kostbarem Sausstande konnten sich auch die Redlichsten ber Unnahme ber bertommlichen Gelbsvenben nicht entziehen, von benen bie Reihenfolge und ber Fortschritt ber vorzunehmenden Prozesse nach und nach abhängig geworden mar. Zuweilen traten bie Parteien mit ben Rich= tern formlich in Unterhandlungen, um fie nur babin zu bringen, ihre Klagen oder Beschwerben vor anderen vorzunehmen; manche Prozesse schleppten sich von einem Menschenalter ins andere. Wer im Besite eines streiti= gen Gegenstanbes mar, durfte in den meiften Fallen, wenn er geschickt zu operiren verstand, barauf rechnen. ben Besit auf Kinder und Enkel zu vererben.

In Folge der hierüber gemachten Beobachtungen erließ Joseph am 15. April 1766 einen ernstlichen Befehl an den Präsidenten, Vice-Präsidenten und die sämmtlichen Räthe des Reichshofraths, daß keiner in rechtsanhängigen Sachen weder durch sich selbst, noch durch die Seinigen Geschenke oder Nutungen mittelbar oder unmittelbar anzunehmen besugt sein solle, dei Strafe der dreisachen Wiebererstattung des Empsangenen und bei Verlust des Amtes und der Ehre.

Joseph erwartete bie Birkung biefes Befehls, welder burch ben Drud veröffentlicht murbe, über ein Jahr hindurch vergeblich. 218 biefelbe fich nicht zeigte, erließ er am 21. October 1767 an ben Reichsbofrathe : Draff: benten Grafen Ferdinand von Harrach ein zweites Refeript bes Inhalts: Nachbem er, außer bem allegmeinen Rufe, in fichere Erfahrung gebracht habe, daß bei bem Reichshofrathe verschiedene Geschenke ober sogenannte Regalen unter allerlei Pormande vom Höchften bis zum Minberen angeboten, auch öfters angenommen, ja wohl gar gefordert werben, fo folle kunftig jedes Mitglied vierteljährlich bei bem Prafibenten ein eigenhandig unterschriebenes und besiegeltes Berzeichniß unter zwei Rubriten einreichen, mas er an erlaubten Tar= und Laudemialge= bubren und was er an Gefchenken ober fogenannten Ertenntlichkeiten empfangen habe, es bestehe nun in baarem Gelbe, Gelbeswerth ober Ruchelregalen, mit Ungabe bes Agenten ober jeder anderen Person, die dasselbe überbracht Die minbefte Berhelung ober Uebertretung biefes Befehls folle, ohne Unfeben ber noch fo lange geleifteten Dienste ober noch so großer Geschicklichkeit, auf bas 21lerschärffte auch mit Caffation bestraft werben. fes Uebel recht aus ber Wurzel zu heben, folle berjenige, welcher antrage, welcher annehme ober burch die Seinigen annehmen laffe, und berjenige, welcher es wiffe und und nicht anzeige, einer wie ber andere als gleich ftrafmäßig angesehen werben. Es solle auch kein sogenannter respectus humanus Minberer gegen ihre Oberen von Anzeignng eines ber Juffig fo zuwiderlaufenden Bergebens fie entschulbigt halten. Mur anonyme Denunciationen follen nicht angenommen werben, sonbern jeder fur bie Bahrheit feiner Unzeige felbft zu haften haben.

Nach eigenhändiger Beifügung des Kaifers follte biefes Billet öffentlich im Rathe vorgelefen und einem Jeben in die Reber dictirt werden. Der Reichshofrath konnte bierzu nicht langer schweigen. In einer Rechtfertigungs= schrift fette er bem Raifer ausführlich auseinander, baß die Mitglieder auf die Laudemien und Revisionssworteln ausbrucklich angewiesen seien und bag man bie ben Namen von Geschenken allein verbienenden Regalen bisber um so mehr für erlaubt gehalten habe, als solche auf einem von fast unbenklichen Sahren ber obwaltenben, ben Regierungsvorfahren bes Raifers teinesweges unbefannt gebliebenen Herkommen beruben und für die Waaschale der Gerechtigkeit barauf bei Beltem nichts ankomme, noch ber Kall einer Parteilichkeit ober Beugung ber Juftig babei ftattfinden konne. Benn jedoch ber Raifer zu feiner Beruhigung und zur Sicherftellung redlicher Manner gegen alle Bormurfe fammtliche Gefchenke und Regalen verbieten wolle, so sei vorauszuseben, baß er ben Abgang mittelft einer verhältnigmäßigen Bulage beden werbe, inbem die Preise der Dinge von zwanzig zu zwanzig Sabren burch Europa geftiegen und die Unmöglichkeit vorhanden sei, daß die Mitglieder des Reichshofraths mit der im Sahre 1722 festgesetten Besoldung (von 2600 bis 4000 Gulben) felbft mit Einschluß aller erwähnten Emolumente, beren Ertrag kaum noch ein Drittheil ber früheren Summe betrage, auf eine ber Burbe bes ersten und bochften Reichsgerichtes angemeffene Beise leben könnten. Fiskal oder Kundschafter gegen einander zu machen, werde ihnen ber Raifer nicht zumuthen wollen, wenn er fie für ehrliche Männer halte. Glaube Seine Majestät, daß ge= wissenlose und verdächtige Leute unter ihnen seien, so bitte ber Reichshofrath felbst barum, fie aus feiner Mitte berauszunehmen, zu beleuchten und abstrafen zu laffen. Gine XII. 98b. 6

andere Art zu handeln würde die Aufhebung alles collegialischen Bertrauens, ein geplagtes Leben voll Argwohn
unter einander und unaufhörliche Afterreden veranlassen.
Joseph blieb aber bei der geforderten Bestimmung wegen Einreichung vierteljähriger Berzeichnisse der Nebeneinkunfte stehen, und erklärte nach Einsicht derselben alle Schenkungen, welchen Namen sie führen möchten, für unerlaubt bei den im vorigen Erlaß bezeichneten Strafen, weil jede derselben den Parteien zur Last gereiche, solche überhaupt für ein Justiz-Collegium ungeeignet seien und zu einem bedenkichen Nachsinnen Anlaß geben könnten. \*)

Indeß erhielt damals dieser vom Reichsoberhaupte selbst in ein so mißliches Licht gestellte Reichshofrath durch einen Rechtshandel von großer geschichtlicher Bedeutung Gelegenheit, seine Ehre vor der Mit= und Nachwelt auf eine glänzende Beise zu rechtsertigen, indem er der von ihrem Landesherrn unterdrückten und gemißhandelten würstembergischen Stände allein auß dem Gesichtspunkte des Rechts, ohngeachtet das politische Interesse des kaiserlichen Hofes ein anderes war, sich annahm, und zwar nach den Anträgen eben des preußischen Monarchen, der wesnige Jahre vorher wider diesen Gerichtshof die heftigsten Beschwerden wegen dessen lassen.

Herzog Karl Eugen von Würtemberg, ber Sohn bes Herzogs Karl Alexander, welcher das katholische Religions=bekenntniß in dieses altlutherische Kürstenhaus gebracht hatte, \*\*) war im Jahre 1744, sechszehn Jahre alt, vom damaligen Kaiser Karl VII. auf Verwendung des Kö-

<sup>\*)</sup> Actenmäßiger Beitrag zur Geschichte bes R. Reichshofraths, in Mosers patriotischem Archiv für Deutschland. Ster Band. S. 77 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Band X. Kap. XIV. S. 219.

nigs von Preußen für volljährig erklärt worden. Er hatte sich längere Zeit in Potsdam aufgehalten, und Friebrich selbst eine Anweisung, wie er zu regieren habe, in französischer Sprache für ihn aufgesetzt, welche ihm seine Regentenpslichten im Allgemeinen mit Tugendermahnungen schönen Klanges, deren Fruchtlosiskeit schon so oft erprobt worden ist, an das Herz legte.\*) Dabei aber unterließ er, dem jungen Fürsten auch nur ein Wort über sein Verhältniß zu den Landständen und zur Landesverssassung zu sagen. Diese Verfassung hatte in Würtemberg Bestand behalten und eben so wie in Sachsen, nach dem Religionswechsel des regierenden Hauses, in der Gewährzleistung des evangelischen Religionswesens im Volksbewußtsein an Bedeutung gewonnen, während unter den gewaltzthätigen Regierungen der Herzoge Eberhard Ludwig und

\*) Unter Anderem heißt es barin: Gie muffen nicht benten, bag bas Land Burtemberg fur Gie geschaffen worben ift, sonbern glauben, bag bie Borfehung Gie hat geboren werben laffen, um bas Bolf gludlich zu machen. Bieben Gie ftete bie Boblfahrt beffelben Ihren Unnehmlichkeiten por und Gie merben die Wonne und die Bewunderung ber Welt werben. Als Oberhaupt ber Landesreligion ift es Ihre Pflicht, bie von biefer Religion gebotenen Tugenben, besonbers aber bie bu= manitat, welche bie haupttugend jebes benkenben Befens ift, in Mububung gu bringen. Heberlaffen Gie bie fpeculative Religion bem höchsten Wesen. Bir sind alle blind über biefen Gegenftanb und in verschiebenartigen Brrthumern befangen. Die armen Sterblichen konnen bem bochften Befen allein burch Wohlthaten gefallen, bie fie anberen Geschöpfen erzeigen, nicht burd Gewaltsamkeiten, bie fie wiber eigenfinnige Ropfe ausüben. Wenn bie mahre Religion, bie mit ber humanität gleichbebeutenb ift, Ihnen bies nicht gebote, fo wurde es bie Politik thun, benn alle Ihre Unterthanen find protestantisch. Die gange Instruction ift abgebruckt in Meiners und Spittlers hiftorischem Magazin. I. S. 683.

Rarl Alexander ibr Ruben für bie gemeine ganbeswohlfahrt und für bie Beschützung bet Boltsrechte allerbinas febr unerheblich erschienen mar. \*) trachtete baber ben Bergog als einen gang unumschrantten herrn, wie er felbst einer war, und hielt es, nach biesem Standpunkte, ber Dube nicht für werth, ibm in Betreff ber wurtembergischen Stande, Die ihm nicht wichtiger als bie ebenfalls noch bestehenben martischen ganbftanbe vorkamen, besondere Berhaltungeregeln zu empfeblen. Dagegen rieth er ihm angelegentlich, gegen grant: reich und Defterreich ein gleichmäßiges, vorsichtiges Betragen zu beobachten, niemals aber von bem beutschen Reiche und dem Oberhaupte besselben sich zu trennen. "Es giebt fur Sie teine Sicherheit gegen ben Chrgeis und bie Uebermacht Ihrer Nachbarn, als in ber Aufrechterbaltung des Reichsspftems. Sein Sie ber Reind beffen. ber auf bessen Umfturz ausgeht, weil bies in ber That nichts Anderes als Ihren eigenen Umfturz berbeiführen wurde. Berachten Sie bas Dberhaupt bes Reichs in fei-

\*) Eine Darftellung ber würtembergischen Berfaffung von bem bamaligen ganbichafts : Consulenten Robann Ratob Mofer ift abgebruckt in Saberline Staatsgrobiv 31ftes Beft R. VIII. S. 322. Darnach hatte bas Bergogthum zwei Stanbe, ben geiftlichen, ber aus ben (evangelischen) Pralaten ber ebema: ligen vierzehn Manneklöfter bestand, welche in Verson beim Landtage ericheinen mußten, und ben weltlichen, aus 67 Stäbten mit ben bagu gehörigen Fleden und Dorfern beftebenb, beren jebe einen Deputirten jum Sanbtage Schicken konnte, bei beffen Einberufung es ber Bergog jeboch einem Theile ber geringeren Stabte freiftellte, jur Ersparung ber Reise- und Behrungskoften bie Bertretung einem anderen gand. ftanbe zu übertragen. Anftatt ber Landtage fungirten ftebenbe Ausschuffe, (wie in Schlesien unter ber öfterreichischen Regierung bie Conventus publici) balb als engerer, balb als aros Berer Musichuf.

nem gegenwärtigen Unglücke nicht, und halten Sie an ihm so viel als Sie können, ohne sich gerade in sein Unglück zu verwickeln."

Dieser Rathschlag bezog sich auf ben Kaiser Karl ben Siebenten, mit welchem Friedrich verbundet mar, erhielt aber eine von bem letteren nicht beabsichtigte Unwendung, als ber Bergog nach bem Musbruche bes fiebenjährigen Rrieges burch bas Reichsoberhaupt gur Theilnahme an bem Reichs = Erecutionskriege wiber Preugen aufgeforbert wurde. Er hatte nach einem loblichen Regierungsanfange ber Prunkfucht, Ueppigkeit und Bolluft fich ergeben, und verwandte fur Refte, Bauten, Reifen, Buhles rinnen, befonders aber für glangend ausgeruftete Eruppen, Summen, bie zu ben Rraften eines ganbes von 155 Quadratmeilen mit 600,000 Menschen außer allem Berbaltniß ftanben. Sierbei bienten ihm Manner, auf beren Namen im Gedachtniffe bes wurtembergischen Bolke noch beute ber Aluch rubt, ber Staatsminister von Montmartin, der Dberfte Rieger, der Kirchenrathe Director Bittleber, als bereitwillige Werkzeuge ber Tyrannei, bie er zulett an ihnen felbst burch Dighandlungen übte: benn beutsche Robbeit war in ihm mit frangosischer Weltbilbung gepaart. Für ben Konig von Preußen hegte er, trot ber empfangenen guten Behren, feine Buneigung, vielleicht aus Berdruß über feine von demfelben geftif= tete unglückliche Che mit einer baireuthischen Prinzeffin. 3m Jahre 1753 hatte Karl Eugen einen Subsibienvertrag mit Frankreich geschloffen, nach welchem er 6000 Mann für biese Krone bereit halten follte. hiernach konnte er freilich um so weniger ber Theilnahme an ber Bollziehung bes Reichsschluffes jum Kriege gegen Preu-Ben fich entziehen; bie gleichzeitige Aufstellung bes Reichs-Contingents aber und bie bes Hulfscorps, welches vertrags:

mäßig zu halten gewesen, aber nicht vollständig gehalten morben, mar nicht anders als durch eine gewaltthätige Mushebung zu bewerkstelligen. Diefes Geschäft übernahm Rieger, wie Montmartin bie Berbeischaffung bes Gelbes und Wittleder ben Uemterhandel betrieb. Die einzigen Sohne ber Wittwen murben vom Relbe geholt, bie Berbeoffiziere brangen in die Rirchen, um bie junge Mannschaft wegzuführen, für bas Berfahren gegen die Ausrei-Ber aber wurden die von Friedrich Bilhelm I. zu feiner Zeit erlassenen Borschriften in Geltung gesetzt. Die Bege und Nebenwege ber Dorfer murben bes Nachts von Bach= tern befest; wenn gemacht murbe, mußte bie gange Gemeinde auf ben garmplaten erscheinen. Derjenige Ort. auf beffen Markung ein Deferteur nicht angehalten worben war, mußte einen Mann von ber Große bes Entwichenen stellen, und bei ben Sohnen ber Ortsvorsteher wurde der Unfang gemacht. Wer einen Ausreißer auf= nahm ober benselben nur nicht anzeigte, wurde für fich und die Seinen des Bürgerrechts, verluftig und ohne weiteren Prozeff in bas Buchthaus gebracht, mit Stockschlagen empfangen und zu harter Arbeit angehalten. jur Ausruftung erforberlichen Summen wurden zuerft burch Unleihen von ben Beamten erprefit, fur welche bie letteren von den Lemtern und Gemeinden fich bezahlt machen follten. Bittleber verpfanbete mit Genehmigung bes Bergogs bie Ginfunfte ber geiftlichen Guter. 208 bies nicht zureichte, forberte Rart Eugen von ben ftanbischen Ausschüffen außerorbentliche Gelbbewilligungen. Die anfangs bemuthigen Vorstellungen beantwortete er mit Grobheit und Drohungen; bei einer Audienz ber Ausschußmitglieber legte er an ben lanbschaftlichen Confulen= ten, ben berühmten Staatsrechtslehrer J. J. Mofer, ber ihn burch Wiberspruch reixte, felbst Sand an und ließ ihn

aus bem Saale in ben Kerter nach Hohentwiel schlep-Als hierauf die Ausschüsse erklärten, an ihre Prinzipale berichten zu muffen, beschied er am 26. Juli 1758 bie ganze Versammlung vor sich, überhäufte sie mit Vorwürfen, und ließ burch einen feiner gebeimen Rathe ein Ebict verlesen, burch welches bie von ben Stanben verweigerte Steuer, als für bie Beburfnisse bes Staats unentbehrlich, aus landesherrlicher Macht ausgeschrieben Bum Schluß erhielt ber Convent Befehl auseinander zu gehen. Im Jahre 1752 war der Herzog mit 220,000 Gulben jährlichen Buschuffes aus ber ganbeskasse zufrieden gewesen; im Jahre 1762 verlangte er für feinen Militar=Etat, 1 Million und 621,868 Gulben. Der Geift biefes Regierungswesens mar bespotischer als das türkische; ber Herzog besette in eigener Person an ber Svibe feiner Truppen bas Lanbschaftshaus und ließ die Kassen mit Gewalt aufbrechen und leeren; er erhob große Entschädigungesummen für Abstellung ber Raturalvervflegung der Truppen und legte bennoch dem Candmanne Rog und Reiter ins Saus; er nothigte bie Auffeber ber frommen Stiftungen, Die Bunfte und Die Bemeinden, Lotterieloose ju nehmen; er befahl große Strekken Land für das Wild unbebaut liegen zu lassen; er führte bas Salzmonopol ein und ließ zur Vermehrung bes Ertrages jeder Kamilie eine Masse dieses Erzeugnis= fes weit über ihren Bedarf zum Untaufe zuweisen : Pferde und Vorräthe wurden für die Truppen auch im Frieden obne Bezahlung weggenommen, wo fie eben fich fanben; Memter, zu biefem 3wede zuweilen erft geschaffen, an ben Meistbietenden verkauft, wenn aber ein hoherer Bieter fich fanb, bem Käufer ohne Erstattung ber Kauf= summe wieder abgenommen; beträchtliche Gelbsummen plötlich ganzen Klaffen von Beamten mit bem Unführen

abgeforbert, daß ihr Berdienst zu groß sei.\*) Die Gunklinge, deren sich der Herzog hierbei bediente, wurden, wenn er ihrer satt war, zertreten; so der Oberst Rieger, der, nachdem ihn der Herzog eigenhandig auf der Parade mit Stockschlägen gemißhandelt hatte degradirt und nach der Festung Hohenasperg abgeführt wurde.

Bei allen seinen Gewaltthaten gegen die Stände und bas Bolk, baute der Herzog auf die Gunst des kaiserlichen Hoses, die er sich durch sein Religionsbekenntniß
und durch seine Bereitwilligkeit für den Reichs-Executionskrieg verdient zu haben glaubte. Während des Krieges seinem Gebahren Einhalt gethan zu sehen, war nun
freilich nicht zu hossen; nach dem hubertsburger Frieden
aber wurden die Stände bei dem Reichshofrath klagbar
mit dem Antrage, die baldige Freilassung des widerrechtlich verhafteten Woser zu bewirken und einen Schutzbrief
gegen fernere Angrisse der Verfassung zu ertheilen.\*\*)
Bugleich nahmen sie die Verwendung der drei protestantischen Kronen von Großbritannien, Preußen und Dänemark als Gewährleister der evangelischen Kirchenversassung Würtembergs in Anspruch.

Friedrich, der ein besonderes lebhaftes Interesse für diese Angelegenheit zeigte, ließ zuerst ein freundschaftliches und glimpfliches Abmahnungsschreiben an den Serzog ergehen. Als er aber eine mit Anzüglichkeiten gefüllte Antwort erhielt, vereinigte er sich mit den beiden anderen Mächten, dem Berzoge durch Gesandte angemessene Bor-

<sup>\*)</sup> Mohle Beiträge gur Geschichte Burtemberge. I.

<sup>\*\*)</sup> Fabers Reue Staatstanziei. XVI. S. 1—38. Der Muth zur Abfassung bieser Rlagschrift soll von einem ber Pralaten, welcher Schwiegersohn bes verhafteten Rieger war, hergetommen sein. Früher hatte berselbe, gleich ben anderen, gesschwiegen.

stellungen machen zu lassen; biese Gesandten waren von preußischer Seite der Staatsminister Graf von Schulen= burg, von hannöverscher der Geheimerath von Mosheim, von dänischer der Freiherr von Asseburg. Karl Eugenließ aber die drei Gesandten lange nicht vor sich. Als er es endlich that, wies er dieselben an seinen Geheimen=rath, dem er vorher jeden Verkehr mit denselben verboten hatte, und gab im Lande der Erecution seiner Versordnungen Fortgang.

Der Sof zu Wien war empfindlich über die Einmiidung ber brei protestantischen Mächte, und ber Reichs= Bicekangler Kurft Colloredo eröffnete bem Agenten ber Landschaft seine Meinung: "Die Stände sollten sich bei bem nächsten genbtage gegen ben Bergog sowohl als gegen bas Ministerium mit schulbigem Respect und Dagi= gung benehmen und auf bie berzoglichen Propositionen mit Ehrfurcht fich außern, wibrigenfalls ber Raifer nicht ansteben wurde, fie nach Borfcbrift ber Reichsgesetze in bie geborigen Schranken zu weisen. Es sei keine gandschaft im beutschen Reiche, wo die Abgaben noch auf bem= selben Auße wie vor hundert Jahren ftunden. In allen Ländern, wo Compactaten zwischen bem Landesberrn und ben Ständen vorhanden maren, hatten bie letteren bie veranderten Berhältnisse erkannt und mancherlei neue orbentliche Steuern und Abgaben zugeftanden. Die gandschaft moge bies bebenken und ihrem ganbesherrn unter die Arme greifen; bies sei besser, als gegen ihn gleichsam ju Felbe ziehen und in prozeffualische Beitläuftigkeiten zerfallen. Da ber Berzog es übel empfinde, bag bie Landstände an die zu Stuttgart befindlichen banischen, preußischen und hannoverschen Gesandten fich gewendet, mochten bie Stanbe fich beffen enthalten, und bei Belegenheit des bevorstehenden gandtages lieber unter kaifer=

lichen Auspizien die Irrungen beizulegen suchen, wozu der Raiser aus reichsväterlicher Liebe, mitzuwirken gemeint sei." In Stuttgart selbst äußerte der kaiserliche Gesandte von Widmann gegen den dänischen Gesandten sich dahin, in Wien herrsche die Meinung, daß die Stände vornehmslich durch Religionseiser gegen den Herzog aufgeregt worden und daß die drei Mächte ihm entgegen seien, weil er im lehten Kriege dem Kaiser Hülfe geleistet habe. \*) Der dänische Minister von Bernstorf rieth den Ständen dasher zur Rachgiebigkeit und der französische Gesandte that unter der Hand dasselbe.

König Friedrich hingegen richtete unter bem 30. Juli 1764 ein Schreiben an ben Raifer, in welchem bie Saupt= beschwerben ber Stanbe unter brei Nummern: gewalt= same Beitreibung eigenmächtig ausgeschriebener Steuern und Abaaben, Berwendung bes Rirchenguts zu frembartigen Zweden und Belastung ber Domainen und bes Rirchenguts mit Schulben, Die ben Werth weit überfteigen - aufammengestellt waren. Inbem er bie in Gemäßheit ber Reversalien von ben brei Sofen übernom= mene Bermittelung und bas Benehmen bes Bergogs gegen bie Sefandten mittheilte, außerte er zugleich fein Bebauern, daß ber Gesandte bes Raifers fich nicht für ermachtigt gehalten, dieselben zu unterftagen, obwohl bie Grecution im gande nicht allein fortgebe, fondern auch bergeftalt verdoppelt worben, bag bie gaft ber Unterthanen unerträglich zu werden anfange. "Da von dem Berzoge keine gemäßigten Entschließungen mehr zu erwarten find, so ersuche ich Ew. Kaiferliche Majestät hiemit freund-

<sup>\*)</sup> Aus ben Belichten bes Freiherrn von Affeburg in beffen Denkwürdigkeiten, herausgegeben von Barnhagen von Enfe. S. 213.

brüberlich auf bas angelegentlichste, Sie wollen sich, als Dberhaupt bes Reichs, bes auf bem Abgrunde ftebenben Bergogthums reichsväterlich annehmen und ben wurtem= bergischen Standen ein Protectorium und Confervatorium ertheilen, damit fie ihre Rlage in Sicherheit anbringen und ausführen konnen, zugleich aber auch an ben Berzog ein geschärftes Mandatum de non amplius exequendo et de restituendo in pristinum statum ergeben laffen und einem respectabeln Reichsftanbe bie Manuteneng-Commiffion barüber auftragen. E. R. Majestat werben baburch keinesmeas wider Dero Bablkavitulation banbeln, indem bas gedachte Protectorium und Mandat nicht allein von ben murtembergischen ganbftanben, fonbern auch von ben Garants ber Landes = Reversalien gefichert wird, und bier tein casus sub- et obreptionis vorhanden, sondern berfelbe gang notorisch ist und die gange Boblfahrt bes Herzogthums bavon abhangt, ja felbst Unruhen baraus entsteben konnen. E. R. Majestät find als Dberhaupt bes Reichs verbunden, selbigen vorzubauen und alle rechtliche Mittel zu ergreifen, um biefes wichtige Reichstand von bem bevorstehenden Berderben zu retten. Dero Ansehen und Burbe ist babei interessirt und ich verfpreche mir baber aus allen biefen Beweggrunben, noch mehr aber von Dero Gerechtigkeit, Großmuth und Menschenliebe, daß Sie keinen Anstand nehmen werden, fich meinem wohlgemeinten Gesuche zu fügen, Die Stände bes Bergogthums Burtemberg in Dero Schut zu nehmen, fie bei ihren Rechten und Freiheiten zu manuteniren, und bes Herzogs und feiner üblen Rathgeber wiberrechtliche und landesverberbliche Unternehmungen in gehörige Schranten au fegen."\*)

<sup>\*)</sup> Aehnliche Berwenbungsschreiben richteten auch bie Könige von Englanb und Danemart an ben Raifer. Fabers Reue Staats-

Diese Berwendung hatte auf den Sang der beim Reichshofrath angebrachten Klage den wirksamsten Einssluß, denn schon unter dem 6. September 1764 wurde die Klage dem Herzoge zur Bernehmlassung zugesertigt mit dem Befehl, den Prosessor Moser seiner ungesetlichen Haft zu entlassen, aller weiteren verfassungswidrigen Geldsforderungen, so wie der militärischen Erecution der früheren, sich zu enthalten, endlich einen Landtag einzuberussen, um sich in Gute mit seiner Landschaft zu vergleichen. Der Herzog ließ zwar hiegegen eine Erceptionssschrift absassen und einreichen, in welcher er zu beweisen suchte, daß nach richtiger Auslegung der Landesverträge die Stände die Rechte, welche sie geltend machen wollten, gar nicht besäßen und daß er zu seinem zeitherigen Berssahren wohl befugt sei.\*) Da es ihm jedoch an dem

kanzlei XIV. S. 155. In bem sehr höstlich abgefaßten Antwortschreiben bes Kaisers an ben König von Preußen wird bem letteren burch geschickte Wortstellung bemerkbar gemacht, baß es bieser Verwendung eigentlich nicht bedürfe, nachdem bie würtembergische Landschaft ihre Beschwerden bei dem Kaiser, als alleinigem Richter in der Sache, Kagbar eingeführt habe. Sbendas. S. 162.

\*) Bom 7. Januar 1765. In Fabers Reuer Staatstanzlei Band XVI. S. 40—147. Charafteristisch ist besonders die Angabe, daß die Landschaft und besonders die beiden Aussschüftle sich herausgenommen, seine Gnade und Milbe zu missbrauchen, seine landesherrlichen Besugsame einzuschränken, ihre Gerechtsame aber auszudehnen, in offendare Reichse, Staatsund Regimentsgeschäfte sich einzumischen, seine gesasten Rathsschläge zu disjudiciron, seiner obervormundschaftlichen Gewalt sich anzumaßen und insbesondere bei dem lehten Reichstriege allen seinen Maßregeln und Vorkehrungen aus einem allzu wohl bekannten und wirklich ausgebrochenem gegnerischen hasse widersprechen und deren Aussührung durch eine beständige Widersehlichsteit zu verhindern, welche Demarchen um so un-

Ruthe fehlte, die Sache auf ben außersten Dunkt zu treiben, fo murbe icon am 25. September 1764 Mofer nach fünfjähriger Saft aus feinem barten Gefängniffe in Sobentwiel entlaffen und ein ganbtag auf ben October nach Stuttgart berufen. Nach bem Zusammentritt besselben erneuerten fich bie vorigen Banbel, benn ber Berjog nahm sein altes Spiel wieder auf, bebiente sich bes wegwerfenbften Tones gegen bie Stanbe, plunberte nach wie vor die Rirchen= und Gemeindeguter und feste bem Erlaß ber Stande an bas Bolt, feine ungesetlichen Ausgaben zu bezahlen, einen Befehl an die Forftamter ent= gegen, für 300,000 Gulben außerorbentliche Holzbiebe zu veranstalten und ben Erlos an feine Raffe abzuliefern. Friedrich II. ließ hierauf (am 7. Mai 1765) seinem Sefanbten in Stuttgart eröffnen, er habe bei bem Aursten Colloredo in Wien bie rechtlichen Borftellungen erneuern und ihm geradeaus erklaren laffen, daß er behufs ber Einschrantung bes Bergogs in seinem bespotischen Berfabren eine prompte und unparteiische Erkenntniß bes Reichshofraths erwarte, und daß er, wenn folche nicht erfolge, mit allem Ernfte bawiber fich fegen, die Stanbe überhaupt, besonders aber in der Conservation des Kir-

leiblicher waren, als bie Lanbstande nach ihrer personlichen Qualität, und zwar die Prälaten als meistens abgelebte und zur Ruhe gesehte Kirchen- und Schulbiener, die sich von Jusgend auf dem Studio theologico gewidmet, und die Landbürgermeister als Schreiber-oder Professionisten, der Staatsrechtslehre, Positit und darauf fundirten Regierungskunst wenig oder gar nicht kundig, überdieß aber die sämmtlichen Geistlichen als officiales, in herrschaftlichem Eid und Befoldung stehen, sie und die übrigen alle aber, als Erdunterthanen, kraft ihrer Erdhuldigung, zu aller Areue und Gehorsam, also noch vielmehr zu einem respectussen und beschernem Betragen gegen ihren Landesberrn schuldig und verbunden seien.

chengutes beschüten, und solche Magregeln vorkehren werbe, wodurch ben Ständen und dem armen Lande Hulfe und Erleichterung geschafft werden könne. \*)

Indeß erfolgte schon am 15. Mai 1765 ein Reichshofrathe=Conclusum, welches bem Herzog auferlegte, ben Befehl an die Forstämter jurudjunehmen und fich mit bem durch ben Landtagsabschied von 1739 auf 460,000 Sulben festaefetten gandesbeitrage zur Rriegstaffe zu begnügen, ber gandschaft aber wurde geboten, eine Summe von 200,000 Gulben bereit ju halten, um bem Bergoge die theilweise Entlasfung des Beeres burch Abfindung der Offiziere möglich zu machen. Beibe Theile sollten fich burch Bevollmächtigte vor eine aus vier Reichshofrathen bestehende, in Wien niedergefette Bergleichs = Commission ftellen. Rach vielfachen Umzügen und Beiterungen mußte fich ber Bergog endlich fügen. Montmartin wurde ent= laffen, Wittleber entfernt, \*\*) und nach einigen Reben und Gegenreden die Uebereinkunft zwischen dem Berzoge und den Ständen getroffen, bag neben ber Commiffion in Bien, noch eine zweite in Stuttgart niebergefett werben follte, um der erfteren in die Sande ju arbeiten. Sieraus erwuchsen neue Bogerungen, bis im Sahre 1770 ein Bertrag zu Stande kam, der unter dem Namen Erbvergleich querft vom Bergoge, bann von ben Ständen unterschrieben, vom Kaiser am 24. December 1770 bestätigt und

<sup>\*)</sup> Mohl a. a. D. S. 47.

<sup>\*\*)</sup> Rachbem ihm ber Herzog 36000 Gulben zu einer Reise abgeborgt hatte, reichte er ein Gesuch um Dienstentlaffung ein, vermuthlich um sich ähnlichen Anforberungen zu entziehen. Bur Antwort wurde ihm eröffnet, daß er ben Schulbschein zurückzugeben und binnen vier Aagen das Land zu räumen habe, widrigenfalls der herzog dem Antrage der Stände, eine Untersuchung wider ihm einzuleiten, statt geben werde. Mohl a. a. D. S. 50 in der Anwertung.

im folgenden Sahre von den drei vermittelnden Mächten für sich und ihre Nachkommen gewährleistet wurde.

Der banische Gefanbte Uffeburg munichte auch bie Gewährleistung von Rugland zu erlangen, und schrieb besbalb am 1. Mai 1770 an ben Grafen Panin. bie Gemährleistung ber helfischen Reversalien von Seiten Bollands und Englands bas Bebenten befeitige, meldes aus ber beutschen Reichsverfassung gegen bie ruffiiche Sarantie einer reichsländischen Berfaffung erhoben werben konnte, so bebebe bas genaue Einverftandnig amiichen Rufland und ben brei Konigen jede Beforgniff, baß bie letteren an ber Theilnahme Ruflands bei ber Ga= rantie ber würtembergischen Landesverfassung etwas Bebenkliches finden murben; es fei biefes Ginvernehmen zwiichen ben vier Kronen ber glückliche Zeitpunkt, um einen näheren Untheil Rußlands an der deutschen Berfasfung eintreten zu laffen. Man könne zwar fragen, ob ber eben gebachte Bergleich nicht hinreichend fei, Die Ginigkeit zwischen bem Berzoge und seinen Unterthanen zu erhalten, und ob die Garantie der drei Konige mit der binzukommenden Confirmation des römischen Raisers nicht von der Wirkung fein werbe, einen Bergog von Burtemberg zu feiner Obliegenheit anzuhalten. Darauf aber fei ju antworten, daß ber abgeschlossene Bergleich bas Berg biefes Fürften nicht andere, und bag es feinen Untertha= nen, die fo viele betrübte Spuren von feiner harten Regierung aufzuweisen haben, und deren noch mehr befürch= ten muffen, nicht verbacht werben konne, wenn fie mit hinficht auf Zeiten, wo bie Umftande in Deutschland fich andern konnten, um den Schutz einer Macht fich bemuben, die in allen Vorfällen vor Gewalt und Unrecht schüten konne."\*) Diefer Untrag blieb jedoch ohne Folgen.

<sup>\*)</sup> Dentwürdigfeiten von Affeburg G. 236-239.

Der Erbvergleich sette bie alte ganbesverfaffung in ihre volle Gultigfeit wieder ein. \*) Der Bergog follte ins Runftige vom Unterthanen, auch wenn er Staats= biener fei, nur ben verfaffungemäßigen Behorfam verlangen, pflichtmäßige Borftellungen Riemanden jum Berbrechen anrechnen, Niemand seinem orbentlichen Richter entziehen, die Rechte ber Stanbe unangetaftet laffen, fie anhören, ihnen bie nothige Frift zu antworten gestatten, nichts mit einer kleinen Bahl von Mitgliebern ausmachen, aller einseitigen Steuerausschreibungen, aller Forberungen an einzelne Gemeinden fich enthalten, mit ben auf bem Landtage von 1739 feftgefesten Beitragen fich begnügen. bie Landschaft in Berwaltung ihrer Raffen nicht hindern, auch genauere Nachweisungen über ben Stand berselben nicht forbern. Die Reichs = und Landesgesetze über Aufrechterhaltung ber evangelischen Religion, namentlich bie Reversalien wurden bestätigt, die ausschliefliche Berechtigung ber Evangelischen zu allen öffentlichen Diensten und bie Beschränkungen bes tatholischen Gottesbienftes wieber hergestellt, bem gebeimen Rathe bie unabbangige Beforgung ber Kirchen = und Religionsangelegenheiten wie ber übertragen, die vom Bergoge in bas Kirchengut gemachten Gingriffe ben Rirchenkaften als Forberungen an bie Staatsschulbenkasse zu Gute geschrieben. Die Gelbbeiträge für bas Militär wurden genau feftgefett, (350,000 Gulben für eine mäßige Bahl Saustruppen im Frieben, 40000 für die Rreishülfe, zu benen in Rriegszeiten 70000 von ber alsbann einzustellenben Schuldentilgung binzutreten follten. Aushebung follte ganz wegfallen, bie Truppen in der Regel nur aus geworbenen Freiwilligen befte-

<sup>\*)</sup> Abgebruckt unter Anderem in ber Reuen Europ. Staatskanzlei von Faber Theil XXXI. S. 335 u. f.

hen und in Kasernen verpstegt werden, die herzoglichen Beamten in keinerlei Weise in die Angelegenheiten der Gemeinden sich mischen, die Gemeindeamter nur von den Gemeinden besetzt, die vom Herzoge neu errichteten Stellen wieder aufgehoben werden.

Es bedurfte zwar neuer Rlagen beim Raiser, ehe ber Berzog sich zur vollständigen Vollziehung aller Punkte biefes Bergleiches verftand; boch wurde biefelbe endlich im Befentlichen burchgefett, ber Bergog auch genothigt, feinen Bohnfit, ben er mabrent ber Streitigkeiten nach Ludwigsburg verlegt hatte, wieder in Stuttgart zu neb-Un bie Stelle ber Herrschergewalt, welche Karl Eugen nach bem Dufterbilbe Preugens in Ausübung zu bringen gedacht hatte und der kaiferliche Sof als beutsche Staatspraris anzuerkennen nicht abgeneigt gewesen mar, trat nun, mit Gulfe zweier unumschränkten Monarchen, bas verfassungemäßige Recht; bie Urt und Beise, wie baffelbe von den landständischen Ausschüffen gehandhabt wurde, gewährte jedoch benen, die von biefem Ausgange ben Unfang eines vollkommenen Buftanbes erwartet hat= ten, keine Befriedigung. Diejenigen Abgeordneten, die auf eine verbefferte Einrichtung ber Ausschuffe und auf beren Berpflichtung gur Rechnungslegung über die gandestaffen brangen, zogen ben Rurzeren, die Raffenführung blieb den Ausschüssen ohne Berantwortung überlassen, und Mofer, ber zu ben lautesten Sprechern fur verbefferte Berfaffungsformen gehörte, wurde auf Betrieb ber Musichuffe von seinem Posten als Consulent ber Stanbe verbrangt. Bas von der Birkfamkeit ber wurtembergischen Landftände im übrigen Deutschland bekannt wurde, hätte da= her nach biefer Form bes Staatsthums feine Sehnsucht erweckt, wenn auch ben Deutschen nicht, nach beutscher Art, für ein beutsches Staatsverhaltniß Aufmerksamkeit und XII. 28b.

Theilnahme gefehlt hatte. Der Herzog Karl Eugen basgegen erlangte eine Art Bolksbeliebtheit, als die hite ber Beibenschaften allmählig verraucht war \*) und seine Bersbindung mit einer geistvollen Frau, Franziska v. Bernerben, welcher ber Titel Gräfin von hohenheim beigelegt wurde, einen vortheilhaften Einfluß auf seine Lebensweise geswann. \*\*) Aus Rücksicht auf die Bolksstimmung erlaubte

- \*) Am 11. Kebruar 1778, an welchem er fünfzig Sabr alt wurde, erließ er ein öffentliches Betenntniß feiner Reue und Sinnesänderung. "Da Wir Mensch fennt, und unter biefem Wort von bem so vorzüglichen Grabe ber Bolltommenheit bestänbig weit entfernt geblieben, und auch por bas Kunftige bleiben muffen, fo bat es nicht anberft fenn konnen, als bag theils aus angeborner menschlicher Schwachheit, theils aus nicht genugfamer Renntnig und fonftigen Umftanben, fich viele Ereignisse ergeben, bie, wann sie nicht geschen, wohl für jego und bas Rünftige eine anbere Wenbung genommen hatten. Bir betennen es freimuthia, bann bies ift bie Schulbigfeit eines Rechtschaffenen, und entlaben Uns bamit einer Pflicht, bie jebem Rechtbenkenben, besonbers aber ben Gesalbten bie= fer Erben, por beftanbig beilig fein und bleiben follte. Bir seben ben heutigen Tag als eine zweite Periode Unsers Bebens an, als einen neuen Geburtstag ber Liebe, bes Geborfams, ber Treue, bes Bertrauens Unferer lieben Unterthanen 26" Schlözers Briefwechsel Theil III. Beft XIV. G. 92.
- \*\*) Da bie Lanbschaft seinem Bruber, bem Prinzen und nachmaligen Herzoge Friedrich Eugen, von dem das jehige Königshaus abstammt, bei seiner Berheirathung mit einer preußischen
  Prinzessin im Jahre 1753 eine Jahrebrente von 25000 Gulben gegen die Zusicherung, seine Kinder in der evangelisch-lutherischen Religion erziehen zu lassen, bewilligt hatte, so ließ
  Karl Eugen nach dem im Jahre 1780 erfolgten Tode seiner
  Gemahlin, der Landschaft beidringen, daß er gesonnen sei, sich
  mit einer österreichischen Prinzessen, daß er gesonnen sei, sich
  mit einer österreichischen Prinzessen zu vermählen, jedoch von
  diesem Projekt abgehen wolle, wenn ihm ebenfalls eine Geldentschädigung zu Theil werde. Die Landschaft bewilligte hierauf 50010 Gulben jährlich, die unter dem sonderbaren Ramen

und botirte er eine evangelische Rirche zu Burtach, in ber Nahe bes Schlofigutes zu Hobenheim, wo er fich oft aufhielt, während bie Grafin im Schlofigarten fteinerne Chrenbenkmaler fur ausgezeichnete Deutsche errichtete. Mus eigener Neigung beschäftigte er fich febr eifrig mit einer zu Stuttgart errichteten militarischen Lehranftalt, ber Rarlefchule, welche anfange für militarifche und biplomatische Bilbungszwecke in frangofischer Form angelegt, später aber auch mit Lehrern für bie Jurisprubeng und Medizin befett und vom Raifer mit bem Rechte, atabe= mische Grade in brei Fakultaten zu ertheilen, zur Univerfitat erhoben wurde.\*) Ein Bogling biefer Karlsichule war Kriedrich Schiller, auf beffen Geistes= und Charakter= entwickelung bie eigenthumlichen Buftanbe feines Baterlandes in der Karl Eugenschen Zeit von fichtbarem Ginfluffe gewesen sind; in vielen Stellen ber jugenblichen Trauerspiele bes Dichters spiegelten fich bie Einbrucke, welche die ihm bekannt ober fühlbar gewordenen Büge ber Despotenlaunen Rarl Eugens in feiner Seele hervorge= bracht hatten. Er felbft entzog fich ber Gewalt folder Launen burch Alucht nach Mannheim, nachdem ihm ber Rerter bes ungludlichen Schubart auf Sobenafperg gezeigt hatte, welchen Schut ber Ginzelne gegen bie Billführ bes Berzogs von ben wurtembergischen ganbständen ober vom beutschen Reich zu gewärtigen hatte, wenn ihm nicht etwa ein Rirchenvarteiverhaltniß zu Gute kam.

Keuscheitsgelber gezahlt wurden. (Scherlins Staatsarchiv Sechster Band. Heft 21. S. 61.) Doch ließ er sich im Jahre 1786 die Gräfin Hohenheim antrauen.

\*) Ausführliche Nachrichten über biese Lehranstalt stehen im Schlögerschen Brieswechsel. Der kaiserliche Erhöhungsbrief vom 22. December 1781 steht in ben Schlögerschen Staatsanzeigen 1. S. 525.

Schubart, ein talentvoller Musiter und Dichter von leichtfinnigem Charafter und lockerer Lebensweise, ber nach mancherlei Umberzügen in Ulm fich niedergelaffen hatte und baselbst ein Bochenblatt: "beutsche Chronik," schrieb, welches ihm burch fede Sprache wiber bie Großen und bie Geiftlichen bei Gleichgefinnten Beifall gewann, die Angegriffenen aber zu Reinden machte, gab dem kaiferli= den Gefandten am ichwäbischen Rreife, ber vorlängst an ber in ber Chronit fur Friedrich ben Großen berricbenben Begeisterung Anftoß genommen hatte und von Schubarts Kunftlerstolz beleidigt worden mar, burch die unmabre Tagesnachricht, bag Maria Therefia vom Schlage getroffen worben, einen willtommenen Unlag, Die Berbaftung bes frechen Mannes, ber bie Raiferin = Königin fterben zu laffen gewagt hatte, bei bem Bergoge Rarl Diefer, burch ein Sinngebicht Eugen zu beantragen. Schubarts auf bie Rarisschule gereigt, batte ichon einen Rerter auf Sobenasperg fur ihn erbauen laffen. Es tam nur barauf an, ihn aus Ulm, wo bas Bolk ihn beschütt haben wurde, über bie nabe Grenze zu locken. Dies geschah am 28. Januar 1777, indem ein falscher Freund ihn burch eine Ginlabung bewog, ju Schlitten nach Blaubeuren zu fahren, wo ein murtembergischer Offizier zu feiner Berhaftung und Abführung bereit ftand; babei gab man fich bas Unfeben, bag man ihn ben Banben Defterreichs entziehen wolle. Auf hobenasperg mar ber Berzog felbst anwesend, um fich an ber Ungft bes Unglude= lichen zu weiben, als berfelbe in bas buftere fur ihn erbaute Gefängniß - noch heute heißt es bas Schubartsloch — gesteckt wurde. Er saß barin über ein Jahr ohne Schreibmaterialien und ohne andere Bucher als Undachtsbucher, am Tage ohne Sonne, am Abende ohne Licht, und ohne anderen Troft als den vom Commandanten

Rieger, daß er selbst vier Jahre lang in einem noch ichlimmeren Rerter obne Stubl und Tifch, obne Bett, ohne Leibstuhl und ohne die Möglichkeit einer Reinigung bes Außbobens, ba nur von oben burch eine Deffnung in der Decke die Speise beruntergelassen worden, gefessen habe, bis die Laune des Fürsten sich gewandelt und ben in Roth und Staub verfuntenen Befangenen jum Befeblsbaber ber Restung ernannt habe.\*) Und boch war auch dieser Rieger ein Unmensch, der dem Eingekerkerten als berfelbe, nach Mofers Beispiele, mit Lichtpute gu fcreiben unternahm, bie mubfam gefertigten Sanbicbriften wegnahm, mit Beifugung ber Drobung, bag er ibn bei Wiederholung des Krevels an den in der Wand angebrachten Ring schmieben laffen werbe. Die Sanbichriften selbst find vernichtet worden. Im aweiten Sabre erhielt er ein befferes Befangnig, milbere Behandlung und Erlaubniß zur Theilnahme am Gottesbienfte wie zur Annahme von Besuchen; aber feine Soffnung auf Erlangung ber Freiheit wurde burch bie ohne fein Buthun geichebene Beröffentlichung ber im Kerter gebichteten "Rurftengruft" vereitelt, in welcher Karl Eugen ftarte Bexiehungen auf sich und sein Treiben fant. \*\*) Rach Rie=

- \*) Schubarts Leben und Gesinnungen, herausgegeben von seinem Sohne. 3weiter Abeil. S. 155.
- \*\*) Das Poem wurde im beutschen Museum von 1782 Band II.

  6. 496 gebruckt. Berse, wie die folgenben, konnten freilich bem Bergoge nicht gefallen:

hier weine nicht ber bleiche Waisenknabe, Dem ein Tyrann ben Bater nahm! Rie fluche hier ber Krüppel an bem Stabe, Bon frembem Solbe lahm! Damit bie Qualer nicht zu früh erwachen, Seib menschlicher, erweckt sie nicht! ha, früh genug wird über ihnen krachen, Der Donner bes Gerichts! gers Tobe verbefferte fich unter beffen Nachfolger Schubarts Schickfal; er ertheilte ben Rinbern bes Commanbanten Unterricht, empfing Besuche, unter Undern von Schiller, und bichtete im Jahre 1785, als einige Bataillons Freiwilliger, die Bergog Rarl gegen ein Handgelb von zwei Carolins angeworben und fur eine hohe Subfibie an die bollandisch oftindische Compagnie überlassen hatte,\*) nach Solland abmarschirten, um bort nach bem Cap eingeschifft zu werben, bas Abschiedelieb: Auf, auf ihr Bruber und feid ftart, welches noch heute im Munbe bes Volkes lebt und aus ber Geschichte ber Nation bie Zeit in Erinnerung erbalt, mo beutsche Rurften bie Leiber ihrer Unterthanen in ferne Belttheile an frembe Machte verkauften; benn ichon fruber batten ber Bergog von Braunschweig und ber Landgraf Friedrich von Seffen = Caffel Truppen an die Englander jum Rriege gegen bie Nordamerikaner in Dienste gegeben und bafür hobe Subfidien bezogen, mahrend die Goldaten nichts als ih= ren färglichen Sold erhielten. Much hannoversche Truppen wurden nach Oftindien und Nordamerika geschickt, mas aber wegen ber Berbindung bes Rurfürftenthums mit ber englischen Krone weniger anftokia als jenes Subfibiengeschäft erschien, welches fich freilich auf altere Borgange stütte, ba schon in früheren Kriegen einzelne beut= iche Reichsfürsten ihre Truppen an ben Kaifer, an Frankreich ober an England gegen Subfibien überlaffen hatten,

\*) Diese Freiwilligen, die zum Theil aus Landeskindern, zum Theil aus Fremden bestanden, wurden, da mehrere berselben, nachdem sie das handgeld verzehrt hatten, große Lust zum Ausreißen bezeigten, von Scharfschützen mit geladenen Gewehren begleitet, und der Befehl war gegeben, jeden, welcher aus der Reihe trete, niederzuschießen. Beim Ausmarsch war allgemeines Wehltagen.

nun aber, wo baffelbe jedes Scheines einer Beziehung auf ben Dienst für bas Baterland entbehrte, nur als ein die Kasse ber Regenten füllender Menschenhandel angeseben werden konnte.

Der unglückliche Schubart blieb indeß fortwährend gefangen. Erft im Jahre 1787, also volle gehn Jahre nach feiner Berbaftung, nachbem eine Somne auf Kriebrich ben Großen ihm Theilnahme bei bem Minister Bergberg in Berlin erwedt und biefer bie Verwendung Frierich Wilhelms II. bei bem Bergoge erwirft hatte, erschien ber lettere felbft in ber Reftung, ibm feine Befreiung anzukundigen, und ernannte ihn einige Tage barauf zu feinem Sof= und Theaterbichter. Rur bie sittliche Befferung Schubarts mar bie lange Prufung von beilfamen Rolgen gemesen: bennoch bleibt bie Thatfache, baf ein beutscher Schriftsteller beshalb, weil er ein Sinngebicht auf eine Lehranftalt gemacht und eine unwahre Nachricht über bas Ableben eines fürftlichen Hauptes in eine von ihm -redigirte Zeitung aufgenommen hatte, auf Befehl eines Kürften, beffen Gewalt burch eine ganbesverfaffung beschränkt war, zehn Zahre lang auf ber Kestung schmach= ten mußte, (anfangs im ftrengen Rerter als ein fcmerer Berbrecher) ohne daß auch nur eine Stimme im weiten Deutschland fich gegen biefe ungeheure Billfuhr erhob; - in ben publizistischen Zeitschriften bes wegen feines Areimuths vielgepriesenen Schlözer in Göttingen: Briefwechsel und Staatsanzeigen, beren Blüthe in biefe Beit trifft, findet fich von biefer Begebenheit eben fo wenig, als von den Truppenverkäufen an die Hollander und Englander Spur einer Ermabnung - ein binreichend charafteriftisches Dofument für die politischen Buftanbe und Gefinnungen, Die in den damaligen Reichsftaaten berrichten.

## Sechstes Kapitel.

Inzwischen hatte ber Raifer, um feinem Wunsche, Die beutschen Buftande burch Reform ber Reichsjuftig zu verbeffern, noch auf einem anderen Punkte Erfüllung gu verschaffen, große Dube angewendet, eine Bisitation bes Reichskammergerichts zu Weblar zu Stande zu bringen. Dieses Reichsgericht fant nicht, wie ber Reichshofrath, in personlicher Abhangigkeit vom Kaifer; die Mitglieber wurden größtentheils von ben Neichöftanden ernannt und befoldet, nur den Kammerrichter und beffen Stellvertre ter nebst einem Beifiger ernannte ber Raifer. Die Reichs= ftanbe aber hatten keine Sorge getragen, Dieses großartige Institut, burch welches jebe Rrantung bes Rechts theils ber gandesberren unter einander, theils ber Unterthanen im Berbaltniß zu den gandesberren ohne unmittelbare Theilnahme ber kaiferlichen Autorität verhütet merben follte, bei Ehren und Ansehen zu erhalten. In Rolge ber Kniderei, welche bei Befehung und Befolbung ber Beifigerstellen ausgeübt murbe, riffen bei biefem hochften Gerichtshofe folde Unordnungen ein, bag ber Raifer Unlag erhielt, von bem ihm zustehenden Rechte Gebrauch zu machen und auf die endliche Abhaltung ber vorlängft beschlossenen aber immer in Aufschub gestellten Bisitation zu bringen. Rach langwierigen Berathungen ertheilte ber

Reichstag fein beifälliges Gutachten, ber Raifer burch ein Bofbecret feine Genehmigung, und im Jahre 1767 trat unter bem Borsite kaiserlicher Commissarien eine Reichs= beputation zusammen, welche in fünf Klassen abgetheilt, jedesmal burch vierundzwanzig Abgeordnete an Ort und Stelle in Betlar bie Prozesse revibiren, bie Gebrechen bes ganzen Gerichtshofes untersuchen und einen Entwurf jur Berbefferung beffelben abfaffen follte. Diese Gebreden entsprangen vornehmlich aus ber zu geringen Personenzahl ber Beifiger und aus ber Urt, wie beren Befoldung aufgebracht werden mußte. Siebzehn Beifiber waren fur die Daffe ber Prozesse nicht hinreichend; die Erfahrung, bag nach mubevollem Bearbeiten und schwie-Entscheidung bie Urtheile nicht immer ausgelöft wurden, batte ber Gewohnheit Eingang verschafft, nur folche Prozesse vorzunehmen, auf beren Betrieb bie Parteien felbft brangen, und bei ber Abbangigkeit bes Gin= fommens ber Richter von ben eingehenden Gebühren murbe es für ben Erfolg biefes Dringens erforderlich, baffelbe mit Gelbspenden zu begleiten. Go hatten die Prozesse fich zu Tausenben aufgehäuft, und ba nur wenige alljähr= lich abgethan wurden, schwoll die Masse berselben immer Eine Bisitation war zulet in den Jahren 1707 bis 1713 gehalten worden; mehrfache Erinnerun= gen bes kaiferlichen Sofes, eine folche zu erneuern, maren seitdem ohne Wirkung geblieben und erft nach Berlauf eines halben Sahrhunderts brachte Joseph bieselbe ju Stande. Im Dai 1767 begann die erfte Rlaffe ber Deputation ihre Arbeit. Wer einen Begriff von folchen Beschäften in einem unter Ginem Dberherrn ftebenben Staate hat, wird bemessen, welche Erschwernisse die Kormen der deutschen Reichsverfassung mit ihren hundert= fältigen Beziehungen auf Einzelrechte ber Stanbe und

ber Religionsparteien entgegenstellten. Dazu gefellte fich bie Parteinahme für ober wiber einzelne Mitglieber bes Gerichts, welche von ber einen Seite ber Beffechung angeklagt, von ber anderen in Schut genommen wurden, nicht sowohl aus personlicher Ab= ober Zuneigung, als vielmehr beshalb, weil bei mehreren ber größeren Reichsftanbe im Laufe ber Berhandlungen bie Anficht Raum gewann, bag ein ben Absichten bes Raifers entsprechenber Ausgang ber Bisitation bas Ansehen besselben zu boch emporbringen werbe, und daß es baber ihrem Interesse angemeffen fei, diese Absichten so viel als möglich zu burchfreuzen. Auch bie beutsche Grundlichkeit trug bas Ihrige bei, ben Fortgang zu hemmen. \*) In Folge biefer Erschwernisse wurden bie Einleitungen und Borarbeis ten so verwickelt und weitläuftig, daß bie erste Rlaffe ber Deputation erft nach fieben Jahren abgeloft werben konnte. Nach Maggabe bes Gewichtes, welches auf bie Formen bes Religionswesens gelegt murbe, mar fur bie Bahl ber Deputirten bie genaueste Religionsgleichheit Borfchrift;

\*) "Der beutsche Fleiß, ber von jeher mehr auf Sammlung und Entwickelung von Gingelheiten als auf Ergebniffe losging, fand hier einen unversieglichen Unlaß zu neuer Beschäftigung, und man mochte nun bas Reich bem Raifer, bie fleineren ben größeren Stanben, bie Ratholiten ben Proteftanten entgegenfegen, immer gab es, nach ben verschiebenen Intereffen, Gelegenheit zu neuen Rampfen und Gegenreben." Gothe's Berte 19ter Band G. 134. Bahrheit und Dichtung 12ter Banb. Gothe berichtet als Augenzeuge. Daß bamals in Beglar ein junger, bei einer Gesandtschaft angestellter Mann, ber Sobn bes Abtes Jerusalem in Braunschweig, aus Liebe gur Gattin eines Freundes fich felbft entleibte, gab befanntlich Beranlaffung gur Abfaffung ber Leiben bes jungen Berther, bes erften beutschen Romans, welcher eine allgemeine Berühmtheit er-· langte und Gingang in europaische und außereuropaische Les fetreife fanb.

für einige berfelben follte fie burch Abwechselung ber Religionen bei ben Rlaffen erzielt werben. 2018 nun im November 1774 die zweite Klasse antrat, erschien an bie Stelle bes ausgeschiebenen evangelischen Subbelegirten ber Reichsgrafen ein katholischer Gubbelegirter. Dies mar in ber Ordnung; bie Evangelischen bemertten aber, baf biefer katholische Deputirte, welcher von bem westfälischen Grafen = Collegio, einem ganz evangelischen, nach bem von Rurmaing an baffelbe erlaffenen Ginberufungsichreiben abgefendet worden war, von bem schmäbischen Collegio, als einem gang katholischen, hatte abgesendet werben follen, und bag bie an jenes evangelische Grafen = Collegium er= laffene Aufforderung, einen katholischen Deputirten zu ftellen, die Whicht in sich schließe, biefes Collegium halb auf katholische Seite zu ziehen, sonach eine Beeintrachtigung ber Religionsgleichheit zum Schaben ber Evangelischen fei; auch fiel es auf, bag bie beigebrachte Bollmacht nicht vom Director bes westfälischen Grafen = Collegiums, bem Grafen von Neuwieb, sondern von einem ber wenigen tatholischen Mitglieder, einem Grafen von Metternich, unterschrieben mar. Der Kurfürst von Mainz war hierbei von ber Anficht ausgegangen, bag es bei ber Stellvertretung ber Reichsgrafen nur auf die Sonderung berfelben in katholische und evangelische, nicht aber auf die Eintheilung berfelben in vier Curien ober Collegien an= komme. Auch konnte die lettere Eintheilung ohne Berletung ber Religionsgleichheit für bie Stellvertretung nicht wohl zum Grunde gelegt werben, weil unter jenen Collegien nur eines, bas ichwäbische, gang tatholisch, eines bas wetterauische, gemischt mar, zwei bingegen, bas frankische und bas westfälische, für evangelisch galten, obwohl fie, wie bas fcmabische, auch Mitglieber anderer Religion gahlten. Nach biefer Unficht hatte auch ber Graf von Wied bie Absendung eines katholischen Deputirten aus Beftfalen für ftatthaft erachtet, bie Ausstellung ber Bollmacht aber, um nicht als Evangelischer einen tatholischen Deputirten zu beauftragen, bem Grafen Metternich über-Die Protestanten bestritten bie Richtigkeit ber Einberufung und bes gangen Berfahrens; bie Abstimmung fiel aber auf bie Bulaffungsfähigkeit bes Abgeordneten aus, und zwar burch bas Uebergewicht einer Stimme, mit welcher Einer ber Protestanten, ber städtische Abgeordnete von Wölkern aus Ulm, ben Ratholischen beitrat. Protestanten erblickten in biefer Abstimmung eines Glaubensgenoffen schwarzen Berrath an ber evangelischen Sache; fie konnten aber bie Bulaffung bes katholischen Westfalen nicht hindern und fich nur gegen die Gultig= keit berfelben burch Ablegung von Protestationen, fo oft fie mit ihm zusammentrafen, verwahren. Rurmainz ließ fich aber hierburch nicht abhalten, als jur Einberufung ber britten Rlaffe fur bas Jahr 1775 Unftalten getroffen murben, bas Einberufungsichreiben wiederum an ein für gang evangelisch geltenbes Grafen = Collegium, bas frankliche, welches, wie das westfälische, nur wenige katholische Mitglieder zählte, zu richten, und ben Fürsten von Sobenlobe = Ingelfingen als Director beffelben aufzuforbern, die biefes Collegium treffende Ordnung zu beobachten und zur Vertretung ber Grafenftelle auf ber katho= lischen Seite einen Abgeordneten zu senden. Darauf wandte sich der frankische Comitialgesandte von Vistorius in Regensburg mit einer Befchwerbe über biefes Berfahren an das dafige evangelische Corpus.\*) Bon biefem wurde nun auch eine inzwischen an bas weftfälische Grafen-Collegium ergangene kurmainzische Aufforderung, wegen

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 191.

seiner Mitglieder augsburgischer Confession einen evangelischen Subbelegirten zur britten Rlaffe zu fenden, als eine Berletung bes biefem gangen Grafen = Collegio bei= wohnenben rein evangelischen Charafters angeseben und am 26. Juli 1775 ber Beschluß gefaßt, bag bie evange= lischen Subbelegirten bei bem Visitationsconvent sowohl in ber bevorstehenden britten, als in ben weiter folgenden Klaffen in Berathschlagung mit einzelnen katholischen Grafen, bie fich nicht im Ramen bes gangen Collegiums ober fammtlicher Mitglieber ber Curien zu legitimiren vermöchten, fich nicht einlaffen, sonbern bei beren Erscheinung jebesmal zurudtreten follten. Diefem Befchluffe, ben ber vorpommersche (schwedische) Gefandte und bie Gefandten mehrerer Städte burch Gegenerinnerungen und burch bie Angabe fehlender Instructionen vergeblich aufzuhalten ge= sucht hatten, war eine beftige Auslassung vorausgeschickt. daß nach bedauerlichen vielfachen anderen, bei dem Bifitæ tionsconvent hauptfächlich von Kurmainz veranlagten gesetwidrigen Borgangen, nun auch bei ber jetigen Sandlung ohne reichsständisches Borwiffen in gesethose Wege eingegangen und um zwei rein evangelische Stimmen in gemischte zu verwandeln, die burch feierliche Recesse befefligte Berfassung zerrüttet und burch ein burchaus unstatt= haftes, die evangelischen Rechte aufhebendes, mit den Gefeten, bem Befitftanbe und bem Reichsherkommen unvereinbares Beginnen zu einer offenbaren allgemeinen und besonderen Beschwerbe aller evangelischen Stande gegranbeter Unlag gegeben worben fei. \*)

Dieses heftige Conclusum wurde zwar durch Aursach= fen als Director bes Corpus bictirt, von bem katholischen Reichstheile aber lediglich bem preußischen Ginflusse zuge=

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 193.

schrieben, und ber Unfangefaben beffelben weber in Betlar noch in Regensburg, sondern im Kabinet zu Berlin ober Potsbam gesucht. In der That konnte nach der preußischen Staatseinrichtung weber Buftimmung noch Unregung zu einem folchen Befchluffe von bem Gefandten in Regensburg ausgehen, ber nur ein untergeordnetes Werkzeug bes Kabinets = Ministeriums mar. \*) Diefes. welches zur unmittelbaren Empfangnahme und Bearbeitung der Befehle des Monarchen berufen mar, bildete der Graf v. Kinkenstein, ein bochft bedachtiger Mann, welcher Rechtlichkeit ber Gefinnung und große Erfahrung in ben Geschäften mit ber Reinheit bes Sofmanns verband, und Emald von Hersberg, ber nach bem Abschluß bes huberts: burger Friedens jum zweiten Rabinets = Minifter ernannt, für bie weitere Erhebung Preugens von folchem Gifer befeelt war, daß Friedrich bas Uebermaaß bestelben nicht felten zügeln mußte. Rur in ben Reichstagsangelegen= beiten, in welchen Bertberg gang ju Saufe ju fein behauptete, ließ ihm Friedrich freiere Sand, weil er felbft mit biefem Gewirr leerer, ihm unverständlicher ober lächer=

\*) Plotho, ber als brandenburgischer Comitialgesandter in Regensburg mährend des siebenjährigen Arieges allerdings mehrmals Gelegenheit gehabt hatte, persönliche Entschlossenheit und Charaktersestigkeit an den Tag zu legen, war im Jahre 1766 auf eigenes Ansuchen abgerufen worden und an seine Stelle war ein von Schwarzenau, vorher baden durlachscher Comitialgesandter, mit dem Titel geheimer Ariegsrath, getreten. Fortgesette Reue historisch generalogische Nachrichten. 76ster Theil S. 287. Der Umstand, daß man zu dem Posten nicht einmal einen Einheimischen wählte, sondern den ersten besten Fremden nahm, vermuthlich weil er eigenes Vermögen besaß und mit einem geringen Gehalt zufrieden war, zeugt wohl am deutlichsten, wie man in Berlin das Gewicht dieser Stelle bemaß.

licher Förmlichkeiten sich nicht näher befassen mochte. Dergestalt gewann Hertberg Raum für den Gedanken, dem Uebergewichte Desterreichs im Reich so viel als möglich Abbruch zu thun und vorzubauen, daß, im Fall einer neuen Fehde mit dieser Macht, wie im siebenjährigen Kriege geschehen war, nicht auch der evangelische Reichstheil unter des Kaisers Fahne sich stelle.

Wunderlich genug kam nach den deutschen Reichsformen der Anschlag des preußischen Staatskünstlers, durch Störung des Visitationswerkes den auf Erhöhung des kaisserlichen Ansehens hinzielenden Iwed desselben zu vereisteln und den eingeschlasenen Parteigeist zum Dienste der Opposition wieder aufzuweden, auf Rechnung des evansgelischen Kirchenthums, weil dessen Stellvertreter in Regensburg der preußischen Kadinetspolitik, wissend oder unwissend, zu Gehülfen sich hergaben. Am meisten mochte es Desterreich kränken, daß der junge Kurfürst Friedrich, August von Sachsen, der sich seit dem Antritte seiner Bolljährigkeit näher an Preußen angeschlossen hatte, durch die Theilnahme an dieser Sache an den Tag legte, der alten Politik seines Hauses sich ganz entschlagen zu wollen.

Defterreichs Vertreter erachteten es nun für nöthig, diesem erneuerten Zusammentritte der Protestanten zu begegnen und die katholischen Reichsglieder um sich zu sammeln; doch wurde der in Wien stets mit Mißfallen gehörte und zurückgewiesene Name: Corpus, vermieden und nur der Ausdruck: Konferenz der Katholischen, gebraucht. In den am 5ten, 12ten und 16. August gehaltenen Sizzungen beantragte der Gesandte von Desterreich mittelst einer sehr aussührlichen Abstimmung, die vorliegende Sache im Wege der Beschwerde an den Kaiser als des Reichs gemeinsames Oberhaupt und obersten Richter zu bringen,

ba bas Conclusum ber augsburgischen Confessions = Ber= wandten nicht allein bie katholischen Stande auf bas empfindlichfte betroffen babe, fondern auch die Absicht erkennen laffe, die Verfassung bes gangen Reichs zu erschüttern und eine Dbergewalt im Reiche aufzurichten. Die katholischen Stanbe seien hierdurch zu biefer gesonberten Sandlung genothigt, und es gelte bier nicht allein ihre, sonbern bie gemeinsame Sache aller Stanbe. Das Erzhaus fei von Gott mit folden Kräften gefegnet, bag baffelbe für fich bie Aufdringung einer neuen Obergewalt nicht befahren burfe; baffelbe erinnere fich aber banknehmig ber mehrfältigen Bohlthaten, melde es von bem Reiche und beffen Mitftanben empfangen habe, und beshalb ftebe es nicht an, gur Erhaltung bes Reichs und feiner Berfaffung mitzuwirten, empfehle jeboch angelegentlichft, teine andere, als gesehmäßige Wege einzuschlagen, und auch in biefen mit Mäßigung und Glimpf Alles zu vermeiben, mas zu mißliebigen Beiterungen Unlag geben fonne. \*) Siernach wurde am 12. August 1775 ein Schreiben ber tatholischen Rurfürsten, Fürsten und Stande an ben Raiser abgefaßt, welches, neben einer fehr grundlichen Ausführung bes Sachverhaltniffes nach ber kurmainzischen Unficht, bem Raifer anbeimstellt, nach feinem Umte zu handeln, um ber Beschwerbe im reichssatzungsmäßigen Wege abzuhelfen, und mit Beibehaltung ber Reicheruhe bie Stanbe zur ge= feblichen Gebühr zu vermogen. \*\*) Der Raifer bielt es aber für gerathen, um bem Bezante auf bem Reichstage weiteren Unlag zu benehmen, über bie Sache ummittelbar in Berlin burch feinen bafigen Gefandten van Swieten unterhandeln zu laffen. Preußen schlug als Auskunft

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 196—204.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbft S. 207 - 215.

vor, anstatt des frantisch = katholischen und des west= fälisch = evangelischen Grafen für biesmal einen schwäbi= ichen und einen wetterauischen einzuberufen, und Joseph genehmigte bies mit Borbehaltung bes Rechtes eines jeben Theils, und mit ber Bestimmung, daß wegen ber folgen= ben Rlaffen die weitere Ausgleichung ohne Bergug vorgenommen werbe. Der letteren Bestimmung war aber noch nicht Benüge geschehen, als bie Beschäftezeit ber britten Klasse ablief, und im Jahre 1776 bie vierte Klasse eintreten follte. Der Kaifer ließ baber am 9. Januar 1776 bem Reichstage eröffnen, bag er, wenn bie Bifita= tion fortaefest werben folle, teinen anberen Beg febe, als bas getroffene Provisorium auch für die vierte Rlaffe fortbauern zu laffen und bag er barnach ben Rurfürften von Mainz beauftragt habe. \*) Inzwischen hatte aber in Kriedrichs Geele die Difftimmung gegen Jofeph neuen Buwachs erhalten, indem ihm (wahrscheinlich burch feinen Gesandten in Wien) die Nachricht zugebracht wurde. van Swieten, ber faiferliche Minifter in Berlin, habe einen Gichtanfall, an welchem ber König im Jahre' 1775 gelitten, für eine ausgebildete Baffersucht gehalten und fich beeilt, feinen Sof burch die Berkundigung zu erfreuen, baff ber Reind beffelben feinem Enbe fich nahe und bas Sahr nicht überleben werde. Alsbald habe ber Raiser bie ganze Urmee nach einem in Bohmen bezeichneten Bereinigungspunkte in Marsch gefett und voll Ungebuld bie Erfüllung ber Berbeißung erwartet, um fogleich burch Sachsen an die brandenburgische Grenze zu ruden und bem Thronfolger bie Bahl zu stellen, ob er Schlefien wiedergeben ober fich von ber Macht bes Saufes Defter= reich erbrückt sehen wolle. Auf bie Runbe aber, baß ber

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 711. XII. 286.

Ronig unterbeg von feiner Gicht wieder bergeftellt worden, fei die Armee in ihre gewöhnlichen Quartiere zurückgekehrt. \*) Dhne Zweifel mar Joseph ber Vergrößerungspolitik bes Sahrhunderts febr zugethan, und wenn fich eine Gelegenbeit zur Wiebererlangung Schlefiens gefunden hatte, murbe er tein Bebenten getragen baben, von berfelben Gebrauch Er hat jedoch fpater, als ber von Friedrich zu machen. bezeichnete Moment des preußischen Thronwechsels wirklich eintrat, und zwar zu einer Zeit, mo er völlig herr seiner Entschließungen war, burch feine mittelbar ober unmittelbar gegen Preußen gerichtete Thathandlung Kriedrichs damaligen Berdacht gerechtfertigt; um so weni= ger hatte er fruber, wo er von bem Willen seiner Mut= ter in ben Ungelegenheiten ber Erbmonarchie gang abhan= gig war, an rafche Ausführung eines Planes benten tonnen, ber mit ber Abneigung Maria Therefias gegen einen neuen Rrieg mit Preugen im entschiebenften Widerspruch gestanden baben murbe. Gerabe um jene Beit malteten, nach bem Bericht eines öfterreichischen Schriftstellers, \*\*) zwischen ber Mutter und bem Sohne, in Folge ber mit bem Alter ber letteren ftarter gewordenen Berschiedenheit ihrer beiberfeitigen Religionsgrunbfate, mancherlei Spannungen ob: Joseph sah feinen Wirkungefreis mehr und mehr auf bas Armeewesen beschränkt, und beschäftigte fich baber vorzugsweise mit Mufferungen und Uebungslägern in den Provinzen der Monarchie. Gin folches Uebungs= lager, welches in Böhmen im Jahre 1775 versammelt wurde, mag bem Könige bie ihm zugebrachte Nachricht glaubhafter gemacht haben.

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 jusqu' à 1775 ch. IV.

<sup>\*\*)</sup> Groß: hoffingers Lebens: und Regierungsgeschichte Josephs II. Erfter Band, S. 223.

Die Wirkung kam fogleich in bem verstärkten Gifer jum Borfcein, mit welchem die Grafensache in Regensburg ale Anknupfungepunkt für bie Opposition gegen Desterreich auf bem Reichstage betrieben murbe. Nach= bem bie kaiferliche Erklärung wegen Forthauer bes Provisoriums am 9. Januar 1776 prasentirt worden mar. \*) und zwei Tage barauf ber brandenburgische Gefandte im Berein mit anderen evangelischen Gesandten febr gemä-Bigte Bergleichsvorschläge an bie öfterreichische Gesandtschaft mit bem Untrage auf freundliche Bergleichung (amicabilis compositio) gerichtet hatte, \*\*) berief berfelbe Besandte ohne Theilnahme des sächsischen Directoriums und bevor auf den letten Antrag eine Antwort erfolgt war und erfolgt sein konnte, ohne Zweifel also in Kolge einer inawischen eingegangenen Instruction, bas Corpus auf ben 24. Sanuar zu einer Bersammlung, in welcher er lebig= lich mit Bezugnahme auf die früheren Berhandlungen und auf eine inzwischen eingereichte Gingabe bes franki= ichen Grafen = Collegiums die Sache gur Berathung ftellte, und bann sogleich die preußisch brandenburgische Stimme babin abgab, daß ber Raiser ersucht werben solle, die Gi= genschaft bes frankischen Grafen = Collegiums als eines ganz evangelischen gegen alle Unfechtung ficher zu ftellen, das westfälische wenigstens vor der Hand bei seinem Be= fibstande als ein ganz evangelisches bis auf weitere Er= örterung zu belaffen, die katholischen Mitglieder beider Collegien aber, infofern fie wegen ihrer evangelischen ganbe bazu geeignet, wenn sie von dem Deputationsrechte bei Bifitation bes Kammergerichts Gebrauch machen wollten, an bas schwäbische Grafen = Collegium als ein ganz katho=

<sup>\*)</sup> herrich a. a. D. S. 711.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 712.

lisches zu weisen.\*) Ats ber Gefandte bas nach biefem Botum abgefaßte Promemonia dem faiserlichen Prinzipal-Commissarius - gelegentlich eines Besuches ohne sonberliche Geremonie - übergeben wollte, machte ihm biefer, ber auf ben Besuch vorbereitet war, mittelft einer aufgeschriebenen Untwort, die er ihm vorlas, bemerkbar, baß burch biese neue Beiterung ber bevorftehende Antritt ber vierten Rlaffe verzögert werben wurde; sobann. als er endlich in die Annahme bes Promemoria gewilligt, er= hob er nach bem Durchlesen über einige barin vorkom= mende barte Ausbrude Bebenken, und verlangte mehrmalige Aenberungen, bis ber Gefandte, nachbem die Schrift einigemal bin= und bergegangen war, bie Burudnahme ber= felben erklärte. Darauf faßte bas Corpus (am 12. Marz) ben Beschluß, bei bem Beschluffe vom 26. Juli bes vori= gen Jahres zu beharren und bie evangelischen Deputirten an ber Bifitation nicht Theil nehmen zu laffen, bevor nicht die evangelisch sfrankischen und westfälischen Grafen gebührenbermaßen (b. h. nicht als Evangelische ibrer Perfon nach, fonbern als Mitglieber eines evangelischen Collegiums) einberufen worben maren. \*\*)

Die Scene spielte sich nun nach Wetlar hinüber. Als baselbst am 6. Mai 1776 die vierte Bisitationsklasse von zwei kaiserlichen Commissarien, dem Grasen Colloredo und dem Freiherrn von Spangenberg, seierlich eröffnet werden sollte, waren zwar die zwölf katholischen Abgeordneten sämmtlich, von den evangelischen aber nur secht, (Sachsen, Brandenburg, Vorpommern, Lübeck, Hersselb und die Reichsstadt Worms) erschienen. Nach zweitägigem vergeblichem Warten beschlossen die Commissarien, die

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 232 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 262 u. 263.

Rlaffen mit biesen achtzehn Deputirten zu eröffnen. Dies geschah am 8. Mai, mit Prufung ber von ben Deputirten übergebenen Bollmachten. Der baieriche machte ben Anfana. Der fachfische Abgeordnete (von Burgsborf) schwieg bei ber Umfrage still. Dagegen erhob fich ber bran= benburgifche (von Bohmer) ohne ben Aufruf abzumarten, und las eine Protestation ab, bes Inhalts: "ba bem im vorigen Sahre zwischen ben taiferlichen und ben tonialich preußischen Ministern im Ginverftandniß ber evangelischen Mitftande für Ginberufung ber britten Raffe getroffenen interimiftischen Abkommen, nach welchem fur die folgen= ben Rlaffen bie evangelisch = frantischen und westfälischen Grafen in corpore einberufen werben follten, nicht Ge= nuge geleiftet worben, fo finbe man bie Berfammlung ber vierten Rlaffe verfaffungswidrig, muffe fich berfelben gang= lich entaußern, wider die Fortfegung und alles Berfahren protestiren und baffelbe für nichtig und unverbindlich Der Subbelegirte konne baran um fo weniger Antheil nehmen, als er unter ben bieffeitigen Gubbelegir= ten ben Beren von Boltern (biesmal vorvommerschen Abgeordneten) erblice, welcher vor zwei Jahren als Subbelegirter von Ulm bie ihm jum Beften ber Evangelischen anvertraute Stimme zur Uebervortheilung ber evangeli= fchen Seite und jum Ginbruch in ben mehr als hunbert= jährigen Besitftand ber evangelischen Grafen-Collegien verwendet habe." \*) hierauf marf er die Protestationsschrift auf ben Tisch und verließ die Berfammlung. Beifpiele folgten ber fürftlich = lubediche und ber hersfel= difche Subbelegirte, nachdem fie ihren Beitritt gur branbenburgischen Protestation beibe zugleich mit so lauter Stimme verlesen hatten, bag bie kaiferlichen Commiffarien

<sup>\*)</sup> Herrich a. a. D. S. 667.

es für gerathen hielten, ihren Ginspruch bei ben Borten: Commissio Caesarea, bewenden zu laffen. Darauf erflarte auch ber fachfische Subbelegirte, baß er nicht bleiben konne, ba wegen mangelnber Stimmengleichbeit nichts vorzunehmen fei, bictirte bies zu Protofoll, und entfernte fich, obwohl ber Graf Colloredo und bas mainzische Directorium ihn fünf bis sechsmal mit den beweglichsten Worten baten, fie nicht zu verlaffen, ihm auch verficher= ten, bag gewiß nichts weiter vorgenommen werben folle. Der Vorpommeriche und ber Wormfische blieben amar figen, und ber erftere außerte fein Bedauern über bie Unterbrechung bes Befchafts, fie fonnten aber begreiflicher Beise in die Fortsetung beffelben nicht willigen. Die kaiferlichen Commiffarien erklarten bierauf: ber Raifer habe fein oberhauptliches Umt und feine Bereitwilligkeit gur Bollführung bes gegenwartigen Reichsgeschäftes vor ben Augen bes gangen Reichs bargethan. Rachbem aber baffelbe aus unerheblichen Urfachen unter Borgang von Rurbrandenburg öffentlich abgebrochen worben, und bie Fortfetung nicht zu erzwingen fei, konne ber Raifer biefem gesehwibrigen Unwefen nicht langer zusehen, noch folches mit feiner Commission fortführen laffen, sonbern wolle bieselbe zurudziehen, und benen, welche mit ungegrundeten Bubringlichkeiten gegen bie Reichsfahungen handeln. bie Schuld und Berantwortlichkeit alles ungleichen Erfolges überlaffen.\*) Sobann machten fie bem Kammergerichte bekannt, bag bie Bifitation geschloffen fei, ließen bas Archiv abführen und verließen innerhalb vierundzwanzig Stunden bie Stabt.

Den Bericht, ben sie über ben Borgang an ben Kaiser erstatteten, theilte berselbe in einem Hosbecrete vom 13. Juli 1776 bem Reichstage mit. "Diese außerordent-

<sup>\*)</sup> Berrich a. a. D. S. 672.

liche Begebenheit muffe um fo bebenklicher in bie Augen fallen, wenn bas bierbei angewandte Verfahren und bie angeblichen Beweggrunde einigermaßen ohne Borurtheil Dhne der Burbe und ben Majestats= erwogen würben. rechten bes Reichsoberhauptes, fo wie ber Achtung und bem Unfeben bes gangen Reichs zu nabe zu treten, konne weber ein beputirter Reichostand, noch ein Theil ber Reichsstände eine fo feierliche Unordnung und Berfammlung einseitig, zumal mit bem von einigen Gubbelegirten bezeigten theils unordentlichen, theils unbescheibenen Benehmen zerreißen und vernichten, wie folches geschehen sei. In bem Concluso ber augsburgischen Confessionsverwandten vom 12. Mart fei in Betreff bes zwischen beiben Sofen getroffenen Abkommens ein gang unrichtiges Borgeben enthalten, und die Zerreißung ber Bisitation bamit um so weniger zu rechtfertigen, als auch in bem Ralle, wenn bie Deputationsstreitigkeit über bie Grafensache als eine Religionssache hatte betrachtet werden follen, Die Reichsfabungen teine einseitige Entschuldigung gulieffen. am wenigsten folche bem andere Theile gebieterifch aufzubringen gestatteten, sonbern gutliche Einigung vorschrieben. Daß einem Subbelegirten jenes Berbrechen aufgeburbet werbe, mit feiner Stimme von ben Stimmen ber anderen augsburgifden Confessionsvermandten abgegan= gen ju fein, miffe ber Raifer mit ber jebem Stanbe juftebenden Stimmenfreiheit nicht zu vereinbaren. Wie es übrigens bem Raifer gur Beruhigung gereiche, feinen oberhauptlichen Obliegenheiten volles Genüge gethan zu ha= ben, fo lebe er ber reichsväterlichen Zuverficht, bag bie gesammten Reichöftanbe ohne Unterschied ber Religion von gleicher Liebe fur bas Baterland und bie gute Juftiapflege beseelt, die wibrigen Umftanbe, die fich bei bem Berfall ber Bifitations = Deputation ergeben, beherzigen würden, um die erschütterte Reichsgrundverfassung auf= recht zu erhalten und das Reich ins Künftige vor ber= gleichen verberblichem Unwesen zu bewahren."\*)

Diese Borwurfe glaubte ber evangelische Reichstheil nicht hinnehmen zu burfen und bas Corpus in Regens= burg hielt beshalb, in Gemäßheit ber von ben Bofen ertheilten Unweisung, im November und December 1776 Berathungen, beren Ergebniß ein nach bem Boto von Sachsen, am 4ten December abgefagtes Conclusum mar, welches bie Schuld ber Trennung von ben evangelischen Subbelegirten ablehnte und auf die kaiferlichen Commiffarien schob. "Mur einige ber erfteren hatten in ber Gigjung am 8. Mai Protestationen eingelegt, ein großer Theil berselben sei noch gar nicht legitimirt gewesen und habe mithin nicht Theil nehmen konnen. Jene Protestationen seien auch nicht unbedingt gegen die Fortbauer-ber Bifitation, fondern nur wiber bie vierte Klaffe, in Borquefebung ber mangelhaften Einberufung bes Grafen = Colle= giums, gerichtet gewesen. Dagegen habe bie kaiferliche Commission ohne Rudficht auf einen früheren abnlichen Kall, in welchem anders zu Werke gegangen worben fei, bie Bifitationshandlung fogleich fur geschloffen erklart. Beblar alsbald verlaffen, und durch Abführung des Archivs bie gurudgebliebenen evangelischen Subbelegirten in bie Unmöglichkeit verfett, ber verfunkenen Sache wieber aufauhelfen." Ein weiteres Berfahren wurde jedoch nicht beschlossen, sondern bas Conclusum lief barauf binaus. baß mit Beibehaltung ber bem Raifer schulbigen tiefften Berehrung, gegen alles basjenige, mas in beffen Decreten, ohne 3weifel wiber seine eigene Intention, burch ungleiche Borftellungen und widrige Ginleitungen ben ftanbischen, besonders aber den evangelischen Befugnissen Nach-

<sup>\*)</sup> Berrich a. a D. S. 658 - 661.

theiliges eingefloffen sei ober sonst Berfängliches baraus erwachsen könne, die Competenz vorbehalten und verswahrt, und denen, welche nach acht evangelischen Grundsäten hiebei gehandelt ober sie vertheidigt, standhafter Schutz in den gesetzlichen Begen verheißen wurde.\*)

Friedrich hat in seinem Geschichtswerke dieses bedeutsamen Uctes der deutschen Reichsgeschichte in einer Beise erwähnt, welche erkennen läßt, daß er entweder von demsselben keine vollständige Kenntniß genommen hatte, weil das Material seinem Geschmade nicht zusagte, oder daß er Bedenken trug, das verbeckte Spiel seines Ministers für den Wiederaufbau des alten Systems zur Schau zu stellen.\*\*) Der 3weck wurde durch die weiteren Folgen

- \*) Berrich a. a. D. S. 701 706. Das Lettere tonnte auf bie gehäffige Wendung in ber Borrebe zu einer im Intereffe bes faiferlichen hofes erichienenen Schrift bezogen werben, nach welcher eine Schrift bes gottinger Publigiften Putter, in ber bie Sache zu Gunften ber Protestanten vorgestellt mar, perbienen follte, vom Benter verbrannt, ber Berfaffer aber einer fiskalischen Ahnhung unterworfen zu werben. — Uebrigens hat Butter burch bie unbeutliche Kaffung ber Stelle in feiner Gelbstbiographie (G. 620), in welcher er biefen Gegenstand berührt, - bie Errung fei baber entstanden, bag bie westfalischen und frankischen Grafencollegien als vermischter Relis gion einseitig auf katholischer Seite in Besit geset werben follten - in herrn Schloffers Geschichte bes achtzehnten Jahr= bunberts Band III. S. 343 bie nicht richtige Angabe veranlast, bas Rurmaing bie beiben Grafencollegien, welche gemischter Religion. gewesen, als rein fatholisch habe geltenb machen wollen, ba es fich vielmehr bavon handelte, ob biese von ben Protestanten als gang evangelisch betrachteten Collegien von Kurmainz als gemischte anzuseben und hiernach beren Abgeordnete einzuberufen gemefen feien.
- \*\*) Er sagt hierüber am Schlusse bes 4ten Kapitels ber Memoiren von 1763 bis 1775: Der Berbacht, ben bie ehrgeizigen Absichten bes Kaisers erregten, ließ mit Gewißheit voraus-

bes Grafenhandels ober, wie bie Sache in ber Reichstaasiprache bieß - ber Grafenirrungen - in vollem Maake erreicht. Als nämlich im December 1778 ber evangelische Comitialgefandte ber Reichsgrafen gestorben mar, melbete fich zur Kührung ber Grafenstimme ein katholischer Gefandter mit einer vom Grafen Metternich unterschriebenen Bollmacht, und regte hierburch ben unentschieden gebliebenen Streit wieber auf. Der Reichstag gerieth barüber in völlige Unthätigkeit, die erft nach fünfjähriger Dauer bamit enbigte, daß unter gegenseitigen Borbehalten ein evangelischer Stimmführer bes frantischen Grafen = Colle= giums zugelaffen und für bas wefffälische Abwechselung mit evangelischem Anfange gestattet wurde. \*)

seben, bas beim erften unerwarteten Greianisse bie Explosion bes politischen Bulcans eintreten werbe. Schon batten fich Unruhen im Reiche bei Gelegenheit ber Bifitation bes Reichs= fammergerichts erhoben. Diefer Gerichtshof veranlagte, inbem er seine Obliegenheiten sehr übel erfüllte, zahlreiche Rlagen ber Fürften, bie von feinen Rechtsverlegungen litten. Der hof zu Bien, weit entfernt, bie Schulbigen, welche feine Greaturen waren, zu ftrafen ober wegzujagen, fteifte fich barauf, fie aufrecht zu halten. Die Konige von Preugen und von England in ihrer Gigenschaft als Rurfürsten, zwangen aber bie Defterreicher, auf mehreren Punkten zu weichen. hiernach ift bie Ungabe in bem verbienftlichen Berte von . Preuß über Friedrich Band IV. S. 88 zu berichtigen, ber Raifer habe fich burch bie von Branbenburg und Bannover burch: gefeste Untersuchung bes Reichstammergerichts gefrantt gefühlt, und ber König fei gegen bie Digbrauche aufgetreten, nachbem man fich lange nach Bulfe gefehnt.

\*) heinrichs beutsche Reichsgeschichte VIII. S. 622 - 624. im Februar 1797 in einer hochft gefährlichen Rrife bes Reichstrieges mit Frankreich, ber Gefanbte bes frankischen Grafen . Collegiums ftarb, erwachte ber Streit von Reuem, wurde aber burch angemeffene Ertlarungen bes faiferlichen

Commiffarius befeitigt.

## Siebentes Kapitel.

Rach ibrer außeren Erscheinung bezeichneten bie Borgange in Betlar und Regensburg ein Staatsthum fo widerfinniger Gestaltung und fo frankhafter Beschaffenbeit, bag ber Fortbestand beffelben mit ben Grundbebin= aungen und 3meden, nach welchen und für welche Staaten bestehen, kaum noch vereinbar sich barftellte. Staatsverband, in welchem Die Confession eines Ginzelnen ber zu einem weltlichen Geschäft Deputirten zum Unlaffe bienen konnte, eine achtiäbrige, auf bie Reform ber Juffig verwendete Arbeit zu vernichten, schien ber Fortbauer eben so wenig werth zu sein, als gegenüber bem Streben bes militärisch = finanziellen Absolutismus nach Einheit ber Macht und Bermehrung ber Machtmittel, bas in ben Monarchenthumern Defterreichs und Preußens fic tund that, auf diefelbe rechnen ju burfen. Daber ent= ftand nach ben Bufammenkunften in Reiffe und Dabrifch= Neuftabt bas Gerücht, Joseph und Friedrich hatten baselbst über bie Theilung Deutschlands Abrebe genommen. In ber That mochte, wenn die Grundfate, welche bei ber Theilung Polens geltend gemacht worben waren, biefen beiben Mächten als Maafstab einer Bereinbarung über bas Schicksal Deutschlands gefallen hatten, ber Musführung tein außeres Sinderniß im Bege gestanden haben.

England war in einen höchst mistichen Kampf mit seinen abgefallenen Kolonien in Nordamerika verstrickt und Frankreich sah sich durch seine unpolitische Theilnahme an diesem Kampse bei der Erschöpfung seiner Finanzen in die Unmöglichkeit versetzt, einer Theilung Deutschlands zwischen Desterreich und Preußen entgegen zu treten. Schweden, Dänemark und Holland wogen auf der politischen Wasschale nicht mehr, und Rusland würde durch Ueberlassung des Restes von Polen zufrieden gestellt worden sein.

Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß eine solche Vereinbarung bei jenen persönlichen Zusammenkunften zur Erwähnung ober auch nur zur Andeutung gekommen ist, da die beiden Monarchen zu sehr mit den Russen und Kürken beschäftigt waren, um eine neue Verwickelung in Deutschland herbeisühren zu wollen. Die bald nach der Theilung Polens entstandene Spannung zwischen Desterreich und Preußen und der Streit auf dem Reichstage war noch weniger geeignet, einem solchen Antrage von der einen oder der anderen Seite Raum zu verschaffen; vielmehr erwuchs aus dieser Spannung die unerswartete Folge, daß der preußische Monarch sich zum eifrigesten Beschützer der Reichsversassung erklärte und seinem ganzen politischen System die Erhaltung derselben zum Zweck seite.

Die Nation selbst war dieser Verfassung gänzlich entfremdet. Als England zur Bezwingung der abgefallenen Nordamerikaner nicht nur hannöversche Truppen in Sold nahm und über den Ocean sandte, sondern zu gleichem Behuse auch mit dem Herzoge von Braunschweig, dem Landgrasen von Hessen-Cassel und dem Erdprinzen des letzteren als Grasen von Hanau Verträge schloß, vermöge beren diese Fürsten ihre Soldaten gegen beträchtliche, in ihren eigenen Schatz fließende Substdiengelber zur Verstügung der britischen Krone auch für den Dienst in Amerika stellten,\*) wurde zwar in Deutschland hierüber als über einen unwürdigen Handel mit Menschen geseufzt; zu einer staatlichen Erörterung det das deutsche Bolk so nahe berührenden Frage, ob die Landesfürsten hierzu berechtiget seien, sand sich jedoch auf dem Reichstage kein Anlaß, was zu dem Eifer, welchen Preusen für die evangelische Religionseigenschaft der franksischen und westsällschen Grafen-Collegien bezeigt hatte, in einem betrübenden Gegensatz stand. \*\*)

Friedrich war mit dem Menschenlieserungsgeschäft sehr unzufrieden, freilich nicht nach einem national=politischen Gesichtspunkte, sondern weil durch basselbe die Werbungen

- \*) Diefe, im Januar und Februar 1776 geschloffenen Berträge stehen im ersten Banbe bes Recueil des traités etc. von Markens S. 540 u. s. Der herzog von Braunschweig stellte ein Corps von 3964 Mann Infanterie und 336 Mann leichter Cavallerie gegen ein Werbegeld von 30 Athlic. für den Mann und gegen eine jährliche Subsidie von 64,500 Thalern, die nach dem Aufhören des Monatsoldes auf das Doppelte steigen sollte; der Landgraf stellte 12,000 Mann gegen ein Retrutengeld von 180,000 Thalern und eine Subsidie, die die auf 450,000 Thaler jährlich steigen sollte; der Erdprinz stellte 608 Mann gegen eine jährliche Subsidie von 25,050 Thaler.
- \*\*) Wäre diese Angelegenheit zur Sprache gebracht worden, so würden die kleineren Reichsfürsten auf das allen Reichsfünden den durch den westfälischen Frieden zuerkannte Recht der Bündsniffe sich berufen haben, wolches ihnen gestatte, ihre Aruppen, wo und wie es ihnen nühlich scheine, zu verwenden, wie Preußen und Desterreich ihre Armeen im Bunde mit Rusland oder Frankreich. Auch erwähnte der Subsidienvertrag mit dem Landgrafen von Gessen einer zwischen ihm und dem Könige von England geschlossenen Allianz, und in Fällen, wo er deren bedürfen würde, wurde ihm gegenseitige hülfe zugesagt.

für feine Armee in ben Reichslanbern und Reichsflabten beeinträchtigt wurden. Auf biefem Punkte kam bas beutiche Reich auch als beutsches Bolk für bas preußische Staatsintereffe in Betracht. "Ungern habe er, sagt er, bas Reich von feinen Vertheibigern entblößt gesehen für ben Kall, wenn ein neuer Krieg ausbrechen follte: benn in dem Kriege von 1756 feien durch die in Weftfalen und Niedersachsen versammelten Truppen bie Fortschritte ber französischen Armee aufgehalten worben. Aus biesem Grunde habe er bem Marsche ber in englischen Sold gegebenen beutschen Truppen auf bem Durchzuge burch bas preußische Gebiet allerlei Hinbernisse in ben Weg gelegt (fie mußten wie Bug- ober Schlachtvieh verzollt werben) und baburch auch an ben Englandern eine schwache Wiebervergeltung für bie in ber banziger Ungelegenheit ge= gen Preugen tund gegebene Diggunft geubt; weiter aber habe er bie Sache nicht treiben wollen, weil eine lanae Erfahrung ihn gelehrt habe, baß man Feinde genug in ber Belt finbe, ohne baß man nöthig habe, fich beren von freien Studen nach bloger Bergenbluft zu machen."\*)

Desto größere Aufmerksamkeit richtete er auf die Schritte des Kaisers. Im Jahre 1777 machte der Kaiser eine Reise nach Frankreich, wo unterdeß (am 10. Mai 1774) Ludwig XVI., der Gemahl seiner Schwester Maria Antoinette, den Thron bestiegen hatte. Er reiste unter dem Namen Graf von Falkenstein mit wenigen Begleitern, nahm auch zu Versailles sein Quartier in einem Gasthofe und zog den Hoffesten, die ihm bereitet werden sollten, die Besichtigung der öffentlichen Anstalten und die Bekanntschaft bedeutender Männer und Frauen, die er selbst aufsuchte, vor. Seine zwanglose entschiedene Hals

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763-1775, ch. 4.

tung erregte allgemeine Theilnahme; Die Wortführer bes Beitgeiftes faben in ibm einen Meinungsgenoffen; bei feiner Anwesenheit im Theater wurden Berfe, die auf die Prunklofigkeit feiner Erfcheinung bezogen werben konnten, beklaticht, und in einer Sigung ber frangofischen Atabemie, welcher er beiwohnte, ben Bortragen eine schmeichelhafte Unwendung auf ihn gegeben. Aus einem Gespräche, welches Joseph am Schlusse biefer Situng mit b'Alem= bert, bem Sefretar ber Afabemie geführt hatte, theilte ber lettere Kriedrichen eine Leußerung besselben in Beziehung auf die Zusammenkunfte in Neisse und Neustadt mit: "Es fei fehr naturlich, bag ber Raifer, jung und lernbegierig, einen Kürsten wie der König von Preußen habe sehen wollen, einen so großen Keldherrn, einen Mo= narchen von so großem Rufe, und welcher eine so große Rolle gespielt habe. Ein Schüler habe feinen Deifter aufgefucht."\*) Der Einbruck biefer Mittheilungen scheint aber kein vortheilhafter gewesen zu fein, vielmehr zeigt fich Friedrichs Argwohn gegen die ehrgeizigen Absichten Josephs in steter Zunahme begriffen und findet in seinem Geschichtswerke sogar in biefer Reise eine Stübe, ba nach seiner Angabe ber Raifer bei seinem Aufenthalte in ben frangofischen ganbichaften Normandie, Bretagne, Drovence, Bourgogne, Franche = Comte und Languedoc, die fammtlich ehemals eigene Fürften gehabt, Bergleichun= gen mit ber verschiedenartigen Gestaltung ber beutschen Kürstenthumer angestellt und ben Borsat gefaßt haben follte, alle Reichoftaaten nach bem Mufter Frankreichs mit seinen Erblanden zu vereinigen und baburch seine Macht. über die aller Monarchen Europa's zu erheben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric tom. XV. p. 47.

<sup>\*\*)</sup> Mémoiros de 1763 jusqu' à 1775 ch. 4. In anderer Be-

Dieser Argwohn war ungegründet, und gewiß bachte in Wien Niemand daran, einen Gewaltstreich zur Bernichtung des deutschen Reiches zu führen. Wohl aber wurde beabsichtigt, eine sich darbietende Gelegenheit zur

13. August 1777 viel günstiger. "Ich höre, daß ber Graf von Kaltenftein Bafen, Arsenale, Schiffe und Kabriten bese: ben, Boltairen aber nicht besucht hat. Jene Dinge finbet man überall, aber es bebarf ber Jahrhunderte, um einen Boltaire hervorzubringen. Wenn ich an ber Stelle bes Raifers gewefen mare, fo murbe ich nicht burch Kernen gereift fein, ohne ben alten Patriarchen zu fprechen, um weniaftens fagen zu können, daß ich ihn gesehen und gehört babe. 3ch glaube, nach bem was mir barüber zugekommen ift, bag eine gewiffe febr wenig philosophische Dame Theresia ihrem Sohne verboten hat, ben Vatriarchen ber Tolerang zu besuchen. Bas ber Raifer Gutes bat, gebort ibm felbft, es ift fein besonde: rer Konbe, sein eigener Charakter, ber seine Erziehung vervollkommt hat. Der Marichall Bathnani, ber ihn erzogen bat und ben ich genau gekannt babe, war freilich ein würdi: ger Mann und wohl im Stande, einem jungen Rürften aute Lebren zu geben; aber ich wieberhole es, bie Behauptung bes Belvetius, bag alle Menfchen mit gleichen Zalenten geboren werben und bag bie Erziehung ben Unterschieb hervorbringe, ift falich und wird burch bie Erfahrung wiberlegt. Die Denichen bringen einen unauslofdlichen Charafter auf bie Belt; bie Erziehung tann Renntniffe mittheilen, einem Boglinge Scham über feine Rehler einflößen, aber fie wirb nie bie Ratur ber Dinge veranbern. Der Grunbftod bleibt, unb jeber Menich tragt in fich bas Prinzip feiner hanblungen. Das muß auch fo fein, weil wir ewige Gefete entbecken. Benn Etwas im Universum bestimmt ift, warum sollte es bas Sanze nicht fein?" - Spater (unter bem 5, October), bemerkt er: Boltaire foll fich troften. Wie viele weise Dan: ner haben es für ein Slud gehalten, teine Berricher gefeben ju haben. Der Befuch eines Raifers tann ber Gitelfeit eines gewöhnlichen Menschen fcmeicheln, Boltaire muß fich über folde Rleinigteiten binwegfegen.

Erwerbung eines benachbarten Landes in dem herkomm= lichen Wege, auf dem die Häufer Habsburg und Hohen= zollern mit Glück und Geschick zur Größe gelangt wa= ren, zu benuhen und in diesem Erwerbe sich für die un= fruchtbaren Mühen des Kaiserthums bezahlt zu machen.\*)

Dieses Land war Baiern, bessen Besitzer, Kurfürst Maximilian Joseph (geboren 1727), ohne Brüber und Seitenverwandte seit 1747 mit Maria Anna, der Tocheter Königs August III. von Polen, in kinderloser Schelebte. Wahrscheinlich war es diese Erdlosigkeit, welche im Jahr 1764 Marien Theressen bereitwillig stimmte, ihrem Sohne Joseph die Schwester des Kurfürsten zur Gemahlin zu erkiesen und über den Verdruß hinwegzussehen, welchen der Bater dieser Schwiegertochter, weiland Kaiser Karl VII. ihr einst bereitet hatte; die demselben

\*) Das gottingsche biftorische Magazin von Meiners und Spitt= ler von 1784 S. 146 enthält einen Rachweis, bag fammtliche orbentliche Ginkunfte eines beutschen Raisers fich jahrlich auf 13,884 Gulben 32 Kreuzer in voller Summe beliefen, bas also ber Raiser als solcher sich nicht so gut als ein hannovericher Rammerprafibent ftanb. Diese Ginkunfte kamen auf von ben jahrlichen Urbarfteuern ber Reichsftabte und von bem Opferpfennig ber Juben, ber eigentlich von allen Juben im gangen Reich gezahlt werben follte, aber nur von ben Juben in Krankfurt a. M. mit 3000 und in Worms mit 100 Gulben jährlich gezahlt wurde. Außerdem gab es außerordents liche Ginkunfte von Subsibien ber Reichsritterschaft unmittelbar an ben Raifer bei Reichstriegen, ein Gefchent berfelben von einigen hundert Dufaten bei ber Kronung und eine Kronungefteuer ber Juben, freiwillige Gefchente ber reichsgraftis den Collegien, ber eremten Pralaten, Die Auslosungen ber Botalhulbigungen, bie fistalischen Strafen und besonbers bie Roften von Belehnungen und Stanbeserhöhungen, welche gang ansehnlich fein konnten, aber gur Unterhaltung bes Reichsministeriums und bes Reichshofraths unentbebrlich waren.

im Leben versagten Ehren und Titel eines römischen Kaisfers wurden ihm nun im Grabe mit freigebiger Hand gespendet. Aber diese Che war keine glisckliche, blieb kinsberlos und wurde nach kurzer Dauer im Jahre 1767 burch den Tod gelöst.

Der nächste Erbe von Baiern war nun der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, als Abkömmling Rudolfs, des älteren Sohnes Ludwigs des Strengen, der im Jahre 1294 bei der Theilung mit seinem Bruder Ludwig diesem das Herzogthum Baiern gelassen und für sich die Pfalzlande gewählt hatte. Mit denselben waren durch die Clevische Erbschaft die Fürstenthümer Jülich und Berg verbunden worden.

Rarl Theodor regierte seit dem Jahre 1743 mit dem Rufe eines gutigen und wohlthätigen, ben Kunften und Biffenschaften befreundeten Rurften. Er batte in Mannheim nicht nur zwei Akademien, eine ber Wiffenschaften für biftorifche und phyfitalische Forschungen, und eine ber bilbenben Runfte mit entsprechenben Sammlungen, fon= bern auch eine beutsche Gefellschaft gestiftet, in beren Denkschriften über beutsche Sprache und Literatur auch beut, nach ben großen auf biesem Gebiete gemachten Fortfchritten, noch Lefenswerthes fich finbet. Auf bem mannheimer Hoftheater find bie brei Tragobien, mit welchen Friedrich Schiller feine bramatifche Laufbahn begann, qu= erst aufgeführt worben; auch Lessing wurde im Sahre 1777 gur Theilnahme an ber Leitung bes Theaters und zur Mitwirkung an ber Akabemie borthin berufen, fühlte fich jeboch von ben bafigen Berhaltniffen nicht zum Bleiben bestimmt. Neben biefer Richtung auf hohere Gultur bauerte aber im Regiment ber Pfalz bas traurige Difverbaltniß fort, welches unter ben letten Rurfurften ber neuburgischen Einie burch ben firchlichen Zwiefpalt amischen ben Fürsten und der reformirten Kirchenbehörde und Einwohnerschaft entstanden und durch die vom Kaiser auf Andringen des regensburger Corpus erzwungene Zuruckzgabe der Kirche zum heiligen Geist in Heidelberg auf die höchste Spike getrieben worden war. \*) Die leidenschaftzliche Erbitterung Karl Philipps gegen die Reformirten war zwar nicht auf seinen Nachfolger übergegangen; dens noch ließ derselbe den Hauptgrundsatz des vorgefundenen Regierungssystemes in Geltung, nach welchem die Prozteslanten von allen Staats= und Gemeindeämtern ausgesichlossen waren. \*\*) Obgleich nicht öffentlich verfolgt,

<sup>\*)</sup> Banb X. Rap. 10. S. 145 u. f.

<sup>\*\*)</sup> In ber Instruction Karl Theobors, welche fein Erzieher und Minifter Marquis b'Ittre für ihn auffeste und bas aottinger hiftorifche Magazin von Spittler und Meiners Band I. 4tes Stuck veröffentlicht hat, wird bem jungen Regenten gerathen, gegen bie reformirten und lutherfichen Unterthanen, beren Rirchen und Schulen, wie auch in Betreff ber ben Reformirten auftebenben funf Giebentheile ber geiftlichen Abminiftrationsgefälle, mit aller Beicheibenheit zu verfahren, bamit bei ben bermalen in fo ftarter Berfaffung ftebenben, ju ber lutherischen und reformirten Religion fich bekennenben Mach: ten feine Unrube ermedt und bas liebel arger gemacht werbe. Die beften Mittel gur Ausbreitung ber tatholischen Religion in ben pfalzischen ganbern seien, bag man eines Theiles bie katholischen Pfarreien mit tuchtigen, bescheibenen und from: men Seelforgern und bie tatholifchen Schulen mit fahigen Shulmeiftern, woran es bisher ju vielfältig ermangelt habe, beftelle, tein ber reformirten ober lutherischen Religion juge= thanes Subject, außerhalb bem reformirten Rirchenrath, bem Chegericht, bem lutherischen Confiftorio und ber geiftlichen Abminiftration, in tein Ditafterium mehr aufgenommen noch ju Oberbeamten ober anberen turfürfilichen Bebienungen beförbert, so viel es ohne Nachtheil ber ganzen Gemeinbe thun: lich, in ben Dorfern lediglich fatholifche Perfonen zu Schult: heiffen angeordnet, anderen Theile, fobalb bas turfürftliche

lebten sie daher in diesem ehemals gang protestantischen Fürstenthum in einem gedrückten Zustande; in dem Lande, welches die reichsten Stiftungen unter allen deutschen Ländern hatte, war nichts gewöhnlicher, als der Andlick verfallener, den täglichen Umsturz drohender Kirchen und Schulgebäude, nothleidender Prediger und mit Hunger kampfender Schullehrer, gegenüber dem fürstlichen Aufwande des zur Verwaltung des Kirchens und Schulenvermögens niedergesetzen Collegiums.\*) Karl Theodor selbst

Aerarium sich in besserem Stande besinden werde, eine Convertitenkasse von etwa zehntausend Gulden jährlich auf gewisse Zeit unter einer vorsichtigen Obsorge ausgerichtet, und daraus den zur katholischen Religion treten wollenden, resormirten und lutherischen Unterthanen entweder Etwas überhaupt oder auf sichere Jahre gereicht werde. — In Betress der Staats und Stadtämter wurde Ausschließung oder Zurückseung wie von Friedrich II. gegen die Katholischen in Schlessen ausgeübt, wo dieselben auch früher, wie die Resormirten in der Pfalz, der herrschende Theil gewesen waren.

\*) Dieses Abministrations : Collegium, welches nach ber priprima: lichen Bestimmung aus zwei tatholischen und zwei reformirten Rathen und einigen Subalternen bestehen follte, bestanb außer einem katholischen Brafibenten, aus 28 Rathen, einigen 70 Subalternen, größtentheils tatbolifcher Religion, und bie Roftbarteit biefer Bermaltung ließ ben Zeitpunkt poraus: feben, wo für bie Geiftlichen und Schulbiener und für bie Erhaltung ber Kirchengebaube nichts mehr übrig bleiben werbe. Schlögers Staatsanzeigen I. S. 173. 3m Kirchenrathe war bie Bahl ber Rathe von 6 auf 18 vermehrt worben, nicht um vermehrten Geschäften ju genugen, sonbern weil ber bof bie Befetung ber Stellen fich allmählig zugeeignet batte, und bie hohen Beamten es vortheilhaft fanben, Begünftigte anftellen zu können. Diese machten sich für bie Roften burch Berkauf ber Kirchen- und Schulposten bezahlt. Es tam vor, bag Bewerber mit 800 bis 1000 Gulben unverrichteter Sache wieber abreiften, weil andere mehr geboten hatten. Auch bas Ebe-

fummerte um diese Verhaltniffe fich nicht. Er genoß die Unnehmlichkeiten ber Berrschaft über ein ichon gelegenes. einträgliches gand, und war um so weniger geneigt, ju Gunften feiner nicht = katholischen Unterthanen Menderun= gen zu treffen, als bas Diggeschick, bag feine Gemablin nach einem schweren Kindbett sich für immer feinem ebelichen Umgange entzog, feinem Beichtvater große Gewalt über ihn verschafft hatte, weil er, in Folge einer streng religiofen Erziehung, burch bie Unbrohungen bes gottli= den Bornes wider außerehelichen Gefchlechtsgenuß fich beunruhigt fühlte, ohne bie Rraft zu besiten, ihnen Genuge zu leiften. Er hatte funfzig Jahre überschritten, als die Aussicht bes baierschen Erbfalles ibm näher trat. und der kaiferliche Hof ihm den Antrag machte, die sichere Uebernahme ber Erbschaft burch Ueberlassung eines Theis les berfelben an Defterreich zu erkaufen. Beforat, im Beigerungsfalle burch bie vorauszusehenden Beiterungen in seiner behaglichen Rube gestört zu werden, ohne erb= fähige Nachkommenschaft und gelockt durch Aussichten auf Berforgung seiner zahlreichen unehelichen Rinder, ging er auf die von Desterreich verlangte Abtretung bes Rieber= lanbes von Baiern ein, ba zwei feiner Staatsmanner, benen er am meiften vertraute, Beders und ber Freiherr von Ritter, Die Thatfachen, auf welche Defferreich feine Anforderungen ftutte, für richtig erklärten. Es hatte namlich Raifer Siegmund nach bem Tobe bes ohne Kinder verftorbenen Bergogs Johann von Baiern = Straubingen, unter dem 10. Marz 1426, seinem Eidam, dem Berzoge Albrecht von Desterreich, einen Lebnbrief über Nieder=

gericht, an welchem anfangs nur 4 Mathe angestellt gewesen, zählte nun 18, unter benen bie meisten Lutheraner waren. Reueste Geschichte ber reformirten Kirche in ber Unterpfalz von Derbruch. Deffau 1791.

baiern, für sich und seine Erben in mannlicher und weiblicher Linie ertheilt, weil, wie von öfterreichischer Seite behauptet murde, die Bergoge von Oberbaiern ihres Erbrechtes an Rieberbaiern burch eine im Sabre 1353 unter ben Gohnen Raifer Ludwigs vorgenommene Tobtheilung verluftig geworden. Die Berleibung an ben Berzog Albrecht war gwar nicht gur Bollgiehung gekommen, vielmehr von Siegmund felbft im Sabre 1429 gu Gunften ber Bergoge von Oberbaiern gurudgenommen worben; fle follte aber nunmehr in Rraft treten, weil die Burudnahme nur aus besonderer Gnade für die oberbaierschen Berzoge fattgefunden habe und auf die pfalzischen Linien fich nicht erftrede. Ferner nahm Defterreich bas Fürftenthum Mindelbeim in Schwaben vermoge einer im Sabre 1614 vom Raifer Matthias feinem Saufe verliebenen Unwartschaft in Anspruch. Endlich follte Alles, mas in ber Dberpfalz bohmifches Leben fei, wegen Erlofchung bes bamit beliebenen Stammes, an die Krone Bohmen aurudfallen.

Alle diese Anforderungen beruhten auf wenig haltbaren Grundlagen. Kaiser Siegmund konnte kein Recht gehabt haben, dem Herzoge Albrecht die Belehnung über Niederbaiern zu ertheilen, da er an demselben Tage diese Belehnung brei baierschen Herzogen der anderen Linie ertheilte; der Lehnbrief für den ersteren kann daher nur ins Geheim (wahrscheinlich erst später unter früherem Tages und Jahreszeichen) in der Absicht ausgesertigt worden sein, dem Sidam des Kaisers dei den Streitigkeiten, in welche die baierschen Herzoge mit einander verwickelt waren, das Land gelegentlich in die Hände zu spielen; auch bezeichnete dies die Wortsassung: der Kaisser habe dem Herzoge sein Recht, das er zu dem Lande in Niederbaiern habe oder haben solle, gnädiglich gereicht

und gelieben, so viel er ihm von Rechtswegen baran leihen solle oder möge. Als er sich nachher von der Un= ausführbarkeit bes Planes überzeugte, ichlug er (im Jahre 1429) die wider die baierschen Herzoge erhobenen Rechteanftanbe und Behnsfehler burch einen formlichen Rechtsfpruch nieber und bestätigte bie von ihnen vorgenommene Theilung bes nieberbaierschen Gebietes, Bergog Albrecht aber trat mit biefen Bergogen in besondere Berhandlungen und ftellte am Undreastage 1430 eine Bergichtburtunbe aus, in welcher er fur fich und feine Erben und Nachkommen allen Unsprüchen entfagte, bie er wegen feiner mutterlichen Bermandtichaft mit bem baierichen Saufe und wegen ber vom Raifer erhaltenen Belehnung auf Rieberbaiern gemacht hatte, und erhielt bafür eine vom Raifer felbft beffimmte Gelbfumme nebft Burudftellung einer verpfandeten Ortschaft. \*) Bare aber auch biefe Berzichtleiftung nicht geschehen, fo tonnte ein Erbanspruch bes jetigen Sauses Defterreich auf einen gehnbrief bes Bergogs Abrecht nicht begrundet werben, weil biefes haus nur durch eine jungere Tochter von biefem Bergoge abstammte, und wenn weibliche Abstammung einen gultigen Rechtsanspruch in fich geschloffen hatte, bas Saus Brandenburg einen weit gültigeren für fich gehabt haben wurde, ba baffelbe von ber altesten Tochter beffelben Berjogs Albrecht abstammte, welche an ben Bergog Wilhelm von Sachsen vermählt, Mutter ber Gemablin bes Kurfürften Johann von Brandenburg geworben war. \*\*) - Die Berr-

<sup>\*)</sup> Der heffische Geheimerath von Sentenberg, ber biese Urtunde aus dem darmstädtischen Archiv hervorgezogen und veröffentlicht hatte, wurde deshalb, als er später in Privatangelegenheiten nach Wien tam, verhaftet und eine Zeitlang gefangen gehalten.

<sup>\*\*)</sup> Hubners genealogische Tabellen R. 157.

schaft Minbelbeim batte Raifer Matthias vier Sabre nach ber bem Saufe Desterreich ertheilten Unwartschaft auf bie Reichslehen bem Bergoge Maximilian von Baiern als ein von ber Familie Augger erkauftes Eigenthum ober Alobium mit ben barin begriffenen Reichsleben, bie auf ben Blutbann, bas Bollrecht und bas Forftrecht eingeschränkt wurden, verlieben, fo bag alfo, wenn bie alte Unwartschaft vorging, biefelbe fich nur auf biefe Rechte bezogen haben murbe. Die Theile ber Oberpfalz, welche als alte, von Böhmen abgeriffene Lehnstücke, nabere Angabe ihrer Bahl und Größe, diefer Krone zugeeignet wurden, waren altes Eigenthum bes wittels= bachschen Saufes, seit mehr als fünf Jahrhunderten ber Dberpfalz einverleibt, in ben Sausverträgen genannt und schienen durch den westfälischen Frieden ber pfälzischen Linie verfichert, ba bei ber Reftfetung, bag nach bem Erlöschen ber wilhelmschen ober baierschen Mannslinie bie baiersche Kurwurde mit ber Oberpfalz an die pfalzische Linie zurudfallen follte, eines Beimfalles biefer Lehnftude an die Krone Bohmen feine Ermahnung gefchehen mar.

Das geringe Gewicht dieser Ansprüche wurde aber in den Augen Josephs und des Fürsten Kaunitz durch die Meinung ergänzt, daß es auch dem Hause Desterreich erlaubt sei, durch Geltendmachung solcher Ansprüche Erwerbungen zu machen, nachdem früher Andere Gleiches unternommen und namentlich Preußen auf diesem Wege zum Besitze Schlessens gelangt sei. Hierbei aber wurde außer Acht gelassen, daß Friedrichs Entschluß, durch Erseberung Schlesiens den preußischen Staat aus seiner Halbeit zu einer selbständigen Monarchie zu erheben, auf ein Ziel gerichtet gewesen war, welches die Macht Desterreichs längst überslogen hatte. Wenn Friedrich für die Erreichung desselben die Eristenz seines Staates auß Spiel

gesetht hatte, fo mar fur Defterreich ber Gewinn eines Studes von Baiern foldes Baaniffes und ber Unrube. bie Friedrich fein Lebelang über ben ficheren Befit ber gemachten Eroberung empfunden bat, nicht werth. Lag aber im hintergrunde ber Seele Josephe ein boberer, auf Bieberherstellung bes Raiferthums gerichteter Plan, und follte, wie Kriedrich arawöhnte, mit bem Erwerbe Baierns nur ber Anfang gemacht werben, nach und nach auch bie anberen beutschen ganber wieber an bie Reichefrone gu bringen, so tam berfelbe in ben gesuchten Unsprüchen an bas bgierfche Erbe in einer Form jum Borfchein, Die gerabe bas Reichsoberhaupt, nach Maggabe ber von ihm übernommenen Pflicht jur Aufrechthaltung ber beutschen Berfassung, am wenigsten kleidete und fürchten ließ, baß es bei Berftellung bes Raiserthums auf nichts Unberes abgefeben fei, als bas Territorium bes öfterreichischen Kinana= und Militärstaates burch Unterwerfung beutscher ganber und Bolferschaften zu erweitern und Deutschland in Desterreich aufgeben zu lassen, mas nach Maggabe ber voranliegenden Entwickelung bes nationalen Befens, für bie. Mehrheit ber Deutschen kein lockenbes Biel mar.

Als bem Aufürsten Maximilian Joseph von der zwischen dem Kaiserhofe und Karl Theodor gepflogenen Vershandlung über Zerstückelung Baierns Mittheilung gemacht wurde, äußerte er Unwillen; er starb aber am 30. December 1777 unerwartet an den Pocken, die sein eigenssinniger Leidarzt nicht für solche erkennen wollte, zu dersselben Zeit, wo das Land seine Genesung seierte, und vier Tage darauf, am 3. Januar 1778, wurde in Wien der Vertrag wegen Ueberlassung Niederbaierns und Mindelsheims mit Anerkennung des Rückfalls der böhmischen Lehen in der Oberpfalz, und mit Vorbehalt eines Tausches auf andere, der beiderseitigen Convenienz angemessene Be-

zirke, von bem Fürsten Kaunit und bem Freiherrn von Ritter unterzeichnet.\*) Etwa die Halfte des Kurfürstensthums Baiern wurde auf diese Beise an Desterreich gestommen sein.

Inzwischen hatte ber pfalzische Abgeordnete in Munchen, biefer Unterhandlung untunbig, ben Rurfürften Rarl Theobor als Gebieter im gangen ganbe ausrufen laffen. Dieser aber erklarte bei seiner Ankunft in ber baierschen Hauptstadt die allgemeine Besigergreifung für voreilig und bestätigte am 15. Januar ben von feinem Bevollmach= tigten geschlossenen Bertrag. Bu berfelben Beit wurden bie barin genannten ganbichaften im Ramen Maria Therefias burch Patente in Befit genommen und von öfter= reichischen Truppen besett. Daffelbe geschah im Namen bes Kaifers mit mehreren zeither mit Baiern vereinigt gewesenen Gebieten, namentlich ber ganbarafichaft Leuch= tenberg, ben Grafichaften Bolfftein, Schwabed, Saag, Bals und anderen Begirken als erledigten Reichslehen, obwohl mit Borbebalt ber Rechte, welche Anderen baran aufteben tonnten.

In früheren Sahrhunderten hatten mehrmals in solcher Beise beutsche Länder ihre Herren gewechselt, und Niemand gedacht, daß das Einverständniß der Betheiligten und die Genehmigung des Reichsoberhauptes nicht zureiche; der Unterthanen Bu = oder Abneigung war niemals in Betrachtung gekommen. Indes hatte das Bolk, seitdem es außer Beziehung zum Reichsgesammtwesen und zum Reichsoberhaupte getreten war, den Fürstenhäusern, von denen es beherrscht wurde, eine Anhänglichkeit gewidmet, in welcher der für das Reich erstordene Gemeinstnn neues Leben in kleinerem Umfange für das besondere Staatsthum gewann. In Baiern war dieser

<sup>\*)</sup> Martens, Recueil de Traités etc. 1. 653.

ins Enge gezogene landsmannichaftliche Baterlandsfinn im Laufe bes Jahrhunderts fcon zweimal in feiner Abneigung wiber Defterreich jum Borfcbein getommen: bas erstemal, als Raifer Joseph I. nach ber Uchtserklärung Marimilian Emanuels bie Auflösung bes baierschen Staates verfügte; bas zweitemal, als Maria Theresta, nachbem ihre Truppen im Kriege mit Raifer Karl VII. Baiern besetht batten, bafelbft ben Gib ber Treue forberte; jett zeigte er fich zum brittenmal bei ber Hulbigung in Straubingen, bei welcher, nach baierschen Rachrichten, von allen einberufenen Pralaten und Rittern taum fiebzig erschie nen, bas zahlreich versammelte Bolt aber burch bufteres Schweigen feine Difftimmung fund gab. +) Diefe wurde jeboch fraftlos geblieben sein, und bas Bolt in gang Rieberbaiern eben fo, wie nachmals bie Bewohner bes Innviertels, an die öfterreichische Berrschaft fich gewöhnt baben, hatten nicht Sof= und Staatskunfte wiber ben ofter= reichischen Erwerbungsplan sich vereinigt und König Friebrich von Preußen aus Machteifersucht wider benselben bie Baffen ergriffen. In Baiern felbst wirkte zu biesem Behufe mit eifriger Thatigkeit die Herzogin Maria Unna, geborne Pfalzaräfin von Sulzbach, Wittwe bes Herzoas Clemens, eines im Jahre 1770 erblos verftorbenen Bruberssohnes Raifer Karls VII., eine Frau von Muth und Beift, die es unerträglich fant, bag bie Salfte von Baiern unter Defterreich fommen follte. Sobald sie von Rael Theodor, ihrem Schwager, den Inhalt bes Bertrages vom 3. Januar und feinen Entschluß, benfelben anzunehmen, erfuhr, ermunterte fie ben Bergog Karl von 3weibrud, der, wenn Karl Theodor ohne eheliche Kinder starb, deffen Erbe wurde, die Rechte seines Stammes zu wahren und ben König von Preußen um Schut anzusprechen; fie

<sup>\*) 3</sup>fdotte's Baieriche Geldichten IV. S. 268.

felbst that dies in einem Schreiben an Friedrich, in welschem sie ihm die Lage der Sache und des Kurfürsten Gesinnung offenbarte.

Schon por bem Empfange biefes Schreibens hatte fich Kriedrich mit dieser Angelegenheit lebhaft beschäftigt, nicht aus Theilnahme an bem Gefchicke bes baierschen Bolkes, noch aus Borliebe für Karl Theodor ober beffen Erben, sondern weil er die Ueberzeugung hegte, daß die Macht Defferreichs nur zum Schaben bes Saufes Branbenburg vermehrt werben fonne. Diese Ueberzeugung war die bochfte Spite ber materialiftischen Theorie, die im Laufe bes Jahrhunderts unter bem Namen Gleichgewicht in ben Köpfen ber Mächtigen ihren Sit aufgeschlagen hatte und ihn im Wesentlichen bis heute behauptet. Einleuchtenb ift es, daß ein Staat so wenig als ein Privatmann munichen wird, Befitthumer, auf die er felbst Unrechte hat ober zu haben glaubt, sich entzogen, ober folche, von benen Gebrauch ju feinem Nachtheil gemacht werben fann, in die Sande eines Rachbars gelangen zu feben, bem er bie Reigung, ihm bamit ju schaben, gutraut. Jene Spipe aber reichte über biefen natürlichen Ginspruch für bas eigene Recht und wider die vom Gebrauche bes fremben Gutes brobenben Gefahren weit hinaus in bas Gebiet einer kunftlichen Berechnung, nach welcher jeber Staat ben Landgewinn bes andern, gang abgefeben von befonberen Angriffspunkten und miglichen Nachbarschaftsverbaltnissen, schon an sich als einen Berluft, ben er felbst erleibe, betrachtete und sich baburch zum Wiberspruche, erforberlichen Falles jum Biberftande für verpflichtet hielt, um nicht burch bie vermehrten Machtmittel bes Rebenbuhlers die eigenen in gleichem Berhältnisse vermindert au feben.

Bon biefem Schrechbilbe beunruhigt, schickte Friedrich

ben Grafen Gustachius von Gört, einen gewandten Geschäftsmann, ben er erft bei biefem Unlag aus bem weimarfchen Sofbienst in ben preußischen Staatsbienft jog. an ben Bergog von Zweibrud, um ihn gum Auftreten gegen bas öfterreichische Berfahren zu bewegen. Dieser 3wed wurde mit Gulfe ber Kurftin von Sulzbach und burch ben schriftlichen Buspruch bes jungeren Brubers bes Bergogs, bes Pringen Maximilian Joseph, ber in frangofischen Militarbiensten in Stragburg fant, bergestalt erreicht, daß ber Bergog Rarl, ber fich ichon in Munchen eingefunden hatte, um auf gewisse Bedingungen bie verlangte Einwilligung zu ertbeilen, ploblich nach 3meibrud aurudreifte und von ba aus bem Rurfürften bie Berweigerung feines Beitrittes erklarte, mas biefen in großen Born versette. Auch am Reichstage ließ ber Bernog eine Protestation gegen bie Werfurgung feines Erbes überaeben.

Bu berfelben Zeit trat auch ber Kurfürst von Sachssen mit ber Forberung auf, ihm für seine Mutter Maria Antonie, die eine Tochter Karls VII. war und ihre Ansrechte an die Allodialverlassenschaft bes letzten Kurfürsten, ihres Bruders, an ihren Sohn abgetreten hatte, diese ganze Verlassenschaft, deren Werth auf siebenundvierzig Millionen veranschlagt wurde, verabsolgen zu lassen. Mecklendurg meldete sich mit einer alten im Jahre 1502 vom Kaiser Maximilian I., dem damaligen Herzoge extheilten Anwartschaft auf das Fürstenthum Leuchtenderg, und auch die Bischöse und Aebte zu Augsburg, Salzburg, Kempten brachten bedeutende Schulds und Entschädigungsforderungen an Baiern zum Vorschein, welchen zeitset giede Geltung versagt worden war. \*) Alles dies

<sup>\*)</sup> Salzburg rechnete nicht weniger als 12 Millionen, 160,648 Gulben heraus. 3schoffe a. a. D. IV. S. 277.

aber trat gegen bie Hauptfrage, ob Nieberbaiern und die Dberpfalz an Defterreich kommen folle, in ben Sintergrund. Ueber biefe wurde an ben Sofen mit Roten, auf bem Reichstage mit Promemorien, vor bem großen Dublifum mit unzähligen Alugichriften bin und bergeftritten. Defterreich berief sich auf die Gultigfeit feines urtundlichen Rechtes und auf bie Einwilligung bes Kurfürsten von ber Die Raiferin = Königin (fo lautete eine Erklärung bes Aursten Raunis vom 1. April 1778) bente nicht, daß bem Konige von Preugen feine Gigenschaft als Rurfürft und als einer ber erften Reichsstände bas Recht verleihe, fich jum Richter ober Bormunde eines feiner Reichsmit= ftanbe aufzuwerfen, und eben fo wenig bas Recht, ihr ober irgend einem Reichsftande die Freiheit ftreitig zu maden, in erlaubten, mit ber Reichsverfaffung vereinbaren Begen Erwerbungen zu machen. Sollte Einer fie unter ben gegenwärtigen Umftanben beshalb angreifen wollen, aus Sag über eine wohlbegrundete burch die Reichsge= fete autorifirte Erwerbung, fo werbe fie fich nicht nur einer folden offenbaren Berletung bes öffentlichen Friebens mit' allen zu einer gerechten Bertheibigung ihr zu Gebote ftehenden Mitteln wiberfeten, sondern fich auch in ber Rothwendigkeit zu befinden glauben, einen folchen Reichsftand ihrerfeits ju befriegen. \*) Dbwohl bies ichon einer Kriegserklärung ähnlich fab, und Friedrich gleich nach bem Empfange berfelben (am 4. April) zu ber in Schlefien versammelten Urmee abging, fo ließ er boch barauf eine sehr gemäßigte Antwort bahin ertheilen, baß

<sup>\*)</sup> Elle se croira même dans la necessité de devoir faire la guerre de son coté au premier de ses Co-Etats qui pourra se trouver dans le même cas. Exposé de Motifs, qui ont engagé S. M. le Roi Prusse à s'opposer au demembrement de la Bavière. Piéces justif. N. V.

er fich awar nicht aum Richter und Bormunde seiner Ditftanbe aufzuwerfen gebenke, baf er aber ber Deinung fei, jeber Reichsstand und befonbers ein Kurfürst, ber obne 3meifel mitfchließender Theil bes weftfälischen Friedens und aller Reichsconflitutionen fei, beffen Dagwifchenfunft überbies von ben verletten Mitflanden ausbrucklich nachgefucht worben, sei nicht nur befugt und ermächtigt. sondern auch verpflichtet, jeder ungerechten und gewalt= tbatiaen Unternehmung im Reich entgegenzutreten, jus mal in einem so wichtigen Kalle, wo eines ber erften Rurfürstenthumer und Bergogthumer in fo beträchtlicher Beise zerftudelt werben folle, ohne irgend einen Rechte: titel, burch einen Bertrag, ber einem Fürften abgepreßt worben, welcher bie flarften und beiligften in seine Bemabrung geftellten Rechte seines Saufes verkenne und aufopfere, und wo biefe Berftuckelung ohne Beachtung ber Reichsgrundgesete bergeftalt vollzogen worben, bag bas Reichsoberbaupt, welches nicht unumschrankter Berr, sondern nur erstes Glied des Reichstörpers fei, diese Un= gerechtigkeit jum Bortheil feines eigenen Saufes genebmigt, große Stude bes Bergogthums Baiern mit feinen Truppen befett und für beimaefallene Reichsleben erklärt habe, über die er aus eigener Machtvollkommenheit ohne Theilnahme bes Reichs verfügen konne, was mit seiner Bableapitulation geradezu im Biderspruch ftebe.\*) Mie diese Aufstellungen wurden nun von öfterreichischer Seite wieder bestritten. "Daß bas Dberhaupt bes Reichs nur bas erfte Glied fein folle, fei eine bisher in ber Surispruden, bes beutfchen Reichstorpers unbefannte Behauptung. Da die golbene Bulle jedem Reichsstande bas Recht einräume, ganber burch Rauf ober auf andere Beife

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbft R. VI.

zu erwerben, ohne daß es dazu einer besonderen Zustimmung des Kaisers bedürfe, so habe der Kaiser als Reichse oberhaupt den Vertrag zwischen der Kaiserin-Königin und dem Kurfürsten von der Pfalz nicht hindern können, obwohl keine Thatsache vorhanden sei, daß er ihn genehmigt habe; endlich habe der Kaiser dei Besignahme der erledigten Reichslehen seierlich erkart, daß weder diese Besignahme, noch die eingerichtete Verwaltung denjenigen, die daran irgend einen Anspruch haben könnten, Abbruch thun solle."\*)

Das Sonberbare bei biefer Berhandlung mar, bag gerabe berjenige, bem ber preußische Schut junachft ju Sute tommen follte, ber Rurfürft Rarl Theobor, benfelben rudgangig ju machen bemuht mar, baber auch fein Bevollmächtigter in Berlin fehr talt empfangen wurde, und mit ber Erklarung schied, bag fein Bebieter in bieser Angelegenheit die strengste Reutralität beobachten werbe. Dagegen wurde mit bem Bergoge von 3weibrud und ber Prinzeffin Clemens in München lebhaft unterbanbelt. Auf bie Unfragen bes Grafen von Gort, melden Einbruck bie Nachricht von bem bevorftehenben Rriege auf Baierns Abel, Bolk und Militar hervorgebracht babe; mas man erwarten burfe, wenn ein preußisches Truppencorps fich ber baierichen Grenze nahen follte; ob bie Truppen gehorden murben, wenn ber Kurfurft gezwungen ware, fie bem Raifer ju überlaffen; wie viele Regi= menter vorhanden und wie ftart bie Bahl ber Mannschaft fei; - erwiederte ber ju ben Unbangern der Fürftin gehörige Freiherr von Lenden: ber größte Theil bes Abels und bas gange Bolf muniche ben Rrieg, als bas einzige Mittel, bie Losreigung von Nieberbaiern zu verhindern.

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbft R. VII.

Die Klugheit erheische, daß bei bem Einrücken eines preufischen Truppencorps in die Oberpfalz ober in Baiern ber Ronig feine Abficht, bas Erbrecht bes Saufes Bittelsbach ju unterftuten, erklare, ben geiftlichen wie ben weltlichen Ständen, überhaupt allen Unterthanen bie Beflätigung ihrer Rechte und Privilegien verheiße und bie Berficherung ertheile, bag er bie Musubung ber fatholifchen Religion nicht im Minbesten zu beeinträchtigen, vielmehr fie ju beschützen und zu beforbern gesonnen fei. Daber muffe man Geiftliche und Monche ichonen und bas Militar ihnen alle Achtung erweisen; sie wurden bie beften Runbschafter abgeben, und wenn ein Sieg errungen werbe, wurde ber größte Theil ber Ginwohner Nieberbaierns, wenigstens eine Million an Babl, an ihre Befouber fich anschließen; fie feien jum Theil gut bewaff= net und treffliche Schuten. Das Militar beftebe aus acht Regimentern Infanterie und vier Regimentern Ravallerie und sei etwa achttausend Mann ftark, unter benen ftarte Neigung zur Defertion berriche. (Db und wie bei der Neutralität des Kurfürsten diese Truppen zu ben Preußen zu bringen fein murben, blieb außer Ermahnung.) Rehrere Offiziere feien gut gefinnt; es ftebe zu munichen, daß eigene baiersche Corps für die Sache bes Landes gebilbet werden mochten. Die Berzogin schrieb in gleichem Sinne, ja fie außerte ben Gebanken, fich felbft an bie Spite bes Boltes ju ftellen. "Es mare schon, schrieb fie am 30. April an ben Grafen Gort, eine alternbe Pallas voranziehen zu sehen. Ich mochte bie Geifter meiner Ahnen herbeirufen, um bas Baterland zu retten. giebt Augenblicke, wo ich ehrgeizig genug bin, um Buniche zu hegen und zu bedauern, bag ich nicht Kurfürst bin." Dabei rieth fie, bas Bort Privilegium, welches nur ben ganbftanben schmeichele und bem eben so frei 10 XII. 23b.

gebornen Landmann Anstoß errege, nicht zu gebrauchen, und ließ die Neußerung fallen, daß der bloße Auftrag an die Befehlshaber, die Religion nicht zu beeinträchtigen, genügen werde, den Fanatismus zu beruhigen, der ohnes hin nicht mehr stark sei,\*) was vermuthen läßt, daß die kirchlichen Gefühle des Bolkes sich nicht gerade für Preussen gestimmt zeigten.

Friedrich aber bachte an keinen Bolkskrieg. Auf die Kunde, daß in Bohmen und Mähren Truppenbewegungen stattfänden, war die alte Besorgniß vor einem Einfalle Josephs in Schlesien erwacht, und in der größten Gile ein Heer von 30000 Mann in der Gegend von Glat versammelt worden, welches in Kurzem durch Zuzug aus Pommern, der Mark und Preußen auf 80000 Mann verstärkt wurde. Er selbst, seine hohen Jahre nicht schonend, nahm sein Hauptquartier in dem Dorfe Schönwald bei Frankenstein.\*\*) Eine andere Armee wurde

<sup>\*)</sup> Denkwürbigfeiten bes Grafen von Gorg I. S. 73 - 76.

<sup>\*\*)</sup> An seine Schwester Amalie ichrieb er: Il vais, ma chère soeur, me battre pour soutenir les droits du corps germanique comme le chevalier de la Manche se battoit pour la Dulcinée de Tobose. Il est nécessaire pour ma gloire et ma tranquillité, que je descende encore dans l'arène contre ces Autrichiens, pour leur prouver que j'existe. La démarche que je fais, n'a pour objet que de conserver la considération que je me suis acquise dans l'empire et que j'aurois perdue, si j'avois été indifférent à cette convention du 3, Janvier. Je dois accoutumer mon successeur au bruit du canon, et j'espère que dans la guerre que je vais entreprendre, il apprendra à defendre le patrimoine que je lui laisse. Xus ben Lettres historiques, politiques et critiques depuis 1778. Londres 1788. tom. I. Abgebruckt in Spittlere und Meiners histor. Magazin III. S. 543.

bei Berlin zusammengezogen, um unter bem Commando bes Prinzen Heinrich in Sachsen und mit den Sachsen vereinigt in Böhmen einzurüden; denn Kurfürst Friedrich August hatte nothgedrungen den Entschluß gefaßt, mit Preußen gemeinschaftliche Sache zu machen, nachdem die Kaiserin seine Ansprüche an die baiersche Verlassenschaft unbeantwortet gelassen, der Kaiser aber die Entscheidung derselben in rechtliche und güttliche Wege gewiesen hatte, und auf das Ansuchen um Bewilligung der Neutralität ihm die Bedingung gestellt worden war, die Festung Kösnigstein auf zwei Jahre den österreichischen Truppen einzuräumen, den letzteren freien Durchzug durch Sachsen nebst freier Schiffsahrt auf der Elbe zu gestatten, und die eigne Armee auf 4000 Mann zu vermindern.\*)

\*) Die fachfische in fehr gemäßigten Ausbrucken abgefaßte Erflärung unter bem Titel : Rurze Borftellung von Ibro Cb. D. zu Sachsen in Unsehung ber baierschen Allobial = Berlaffenschaft beobachteten Berhaltens und ber baraus mit Ihro DR. bem Ronige von Preugen entstanbenen Berbinbung, fteht in Fabers R. Staatskanglei Band L. S. 264. - Nicht ohne Ginfluß auf ben Unschluß bes Kurfürsten an Preußen mag auch eine von Mirabeau veröffentlichte Familiengeschichte gewesen 3m Jahre 1777, also ein Jahr vor bem baierschen Erbfolgefriege, wurde Friedrich August burch einen vom Ro: nige an ihn geschickten Gilboten benachrichtigt, bag feine Dutter, bie perm. Rurfürftin Maria Untonia, aus Berbruß über ben ihr versagten Ginfluß auf bie Regierung, damit umgebe, burch einen ihrer Bertrauten an ben Reichstag zu Regensburg bie Erklarung mit ben erforberlichen Belagen gu brin: gen, bag Friebrich August nicht ber Sohn bes verftorbenen Rurfürsten Friedrich Chriftian sei und bag bemnach bie Erbs folge bem jungeren Pringen Rarl gebührt hatte. Der Rur: fürft ließ fogleich jenen Bertrauten, einen italienischen Saupt: mann bei ber Schweizergarbe, Namens Agbalo, verhaften und nach bestandenem Berhor auf ben Königstein bringen, wo

Nach dem öfterreichischen Kriegsplane sollte eine Urmee von 100.000 Mann, unter Anführung bes Raifers und Lascy's, eine von Konigsgrag nach Urnau reichende fefte Stellung beziehen, um bas Borruden ber Preufen in Böhmen zu-hindern; ein anderes Beer unter Laudon bie Grenzen gegen Sachsen beden. Es geschah bies in Gemägheit ber Unficht bes Theoretiters Lasen, bem es vorzüglicher und eines mahren Relbherrn wurdiger erschien, Schlachten zu vermeiben, als zu gewinnen. Raiser bem zu Kolge mit ber ftarkeren Sauptarmee bloße Bertheidigung bezweckte, ließ er wohl erkennen, daß ihn, bei allem perfonlichen Muthe, Scheu vor ber Relbherrngroße Friedrichs beherrichte. Um feine Buruftungen gu vervollständigen, richtete er am 13. April aus Olmüs ein eigenhandiges Schreiben an ben Konig, angeblich gur Erfüllung einer zu Reisse und Neustadt auf unmittelbaren Briefwechsel genommenen Berabrebung, und fügte ben Entwurf einer Convention bei, nach welcher Preußen bie Gültigkeit bes Vertrages vom 3. Januar amischen ber Raiserin = Königin und bem Kurfürsten Karl Theodor an= erkennen, jedoch eine Tauschhandlung in Betreff ber abgetretenen Distrifte vorgenommen und fur Preußen bie Bustimmung Desterreichs sowohl zu bem bevorstehenden Beimfall ber frankischen Kurftenthumer an bie Rurlinie als auch zu einem Mustausche berfelben feftgefett werben sollte. Dieser Austausch zielte auf die Lausit, obgleich bie hinzugefügte Bedingung, baß die einzutauschenden Länder das öfterreichische Gebiet so wenig als die von Defterreich fur Baiern zu machenben Täusche bas preu-Bische berühren sollten, mit biesem Absehen nicht zu ftimmen ichien. Friedrich wollte aber biese Beimfallfache, bei

er bis zu seinem Tobe in anständiger Gefangenschaft gesessen hat. Böttigers Geschichten Sachsens 11. S. 406 welcher er bas Recht seines Hauses nach Maggabe ber Kamilienverträge für ganz unzweifelhaft bielt, mit ber baierschen Erbschaftsangelegenheit nicht vermengen laffen und war überhaupt ber Meinung, daß Joseph nur Beit zu gewinnen fuche, um alle nach Böhmen führenden Paffe zu besetzen ober unzugänglich zu machen; bennoch wurde, nachdem der Briefwechsel zwischen den beiden Monarchen bis zum 20. April gebauert hatte, an benselben eine Unterhandlung in Berlin zwischen bem öfterreichiichen Grafen Cobenal und ben preußischen Kabineteminiftern angefnupft.\*) Diefelbe icheiterte an ber Forberung ber letteren, baß ber kaiferliche Sof bie gange baiersche Erbichaftsfache nach Beschaffenheit ber Rechte ber Rurfürften von ber Pfalz, von Sachfen und bes Bergogs won Redlenburg mit bem Konige auseinander feten folle, ber bierzu als Freund und als Bundesgenoffe biefer Rurften wie als Kurfürst berechtigt sei. Da bies von öfterreidischer Seite nicht eingeräumt wurde, so erklarten bie preußischen Minister am 3. Juli bie Unterhandlung für abgebrochen und am 6ten festen fich bie Beere in Marfch, Kriedrich über Nachod nach Bohmen, in ein Lager bei Belsborf, wo er still stand, weil die Stellung ber Defterreicher nur burch ein Sturmen zu burchbrechen gemesen wäre, beffen Bagnig ihm nun Bebenklichkeiten erreate, benen er zwanzig Sabre früher keinen Zugang verftattet hatte. \*\*) Auch die preußisch = sachfische Armee, die

- \*) Bahrend bieser Unterhandlung wurde von preußischer Seite bei Sachsen über ben von Oesterreich projectirten Austausch ber Lausig gegen die franklischen Fürstenthümer angefragt. Friedrich August antwortete aber ablehnend, daß er sich nicht entsschieden könne, ihm ergebene und völlig treue Unterthanen gegen andere zu vertauschen. Pöligens Friedrich August 1. S. 195.
- \*\*) Ein in ben lettres historiques etc. mitgetheilter Brief bes

unter bem Prinzen Beinrich über Gabel und Rumburg in Bohmen eingerückt mar und fich ber Gegend von Leufmerit bemächtigte, mahrend ber Keldmarschall Laubon in Kolge seiner ber Kaiserin gegebenen Zusage, eine Schlacht zu vermeiben, fich bis Münchengrat zurudzog, blieb auf biesem Puntte fteben. Die unermeflichen Buruftungen. bie auf beiben Seiten gemacht worben waren, bie großen Maffen vielgeübter Truppen und die gahlreichen Geschüte. mehr noch bie Saupthelben bes großen Dramas, welches por ben Augen Europas aufgeführt metben follte - ein jugenblicher ruhmbegieriger Raifer bem alten Reinde fei= nes Saufes gegenüber, hatten Erwartungen erregt, melchen ber Sang bes Kelbzugs burchaus nicht entsprach. Kriedrich wurde von kuhnen Entschlussen sowohl burch bie bem Alter eigene Bebachtigkeit, besonders aber burch bie Diffimmung zurückgehalten, welche bie Bahrnebmung in ihm hervorbrachte, bag bie kunftvolle Mechanik. auf die er feit bem Schlusse bes siebenjährigen Rrieges mehr und mehr bas ganze heerwesen zurudgeführt batte. ihm ihren Dienst versagte, und daß mit aller auf die hochste Spitze getriebenen Kunstfertigkeit die Armee boch bei Beitem nicht leiftete, mas fie ihm in jungeren Sabren, ba er auf die Mechanik geringeren Werth gelegt und mehr bem Beifte und frischen Muthe, bem eigenen wie

Königs an einen seiner Generale vom 1. Juni 1778 schilbert bie eine Sachlage sehr tressend, wenn es auch Bebenken erregt, daß der Rame des Generals nicht genannt ist. Ma lettre d'hier vous aura appris la rupture. D'après les vues ambitiouses que maniseste l'Empereur, il est à croire, que toute partie de l'Empire qui ne voudra pas être envahie, doit avoir la guerre tôt ou tard avec son ches. J'aime donc mieux la faire à présent, puisque la circonstance est savorable. D'ailleurs je suis las des tergiversations et des réponses insidieuses de la cour de Vienne etc.

bem seiner Generale und Krieger vertraute, geleistet hatte. \*) Auch das blieb nicht ohne Einfluß auf Friedrichs Stimmung, daß der Anlaß, im hohen Alter das Schwerdt zu

\*) Schon am zweiten Tage fah bie Armee, baf ihr Konig zwar an ihrer Spige ftanb, aber fie bemertte auch nur gu beutlich, baß es nicht mehr jener feurige Belb mar, ber fie ju Bunberthaten führte. Es war ein bebenklicher Felbherr geworben, ber einen Angriff zu vermeiben und um gehörige Sie hatte, ba ihr Mus: Sicherheit beforat zu fein ichien. marich so plöglich und ihre Mariche zum Theil so forcirt gewefen, geglaubt, fie folle jum Siege fliegen und mußte nun in höchst beschwerlichen Kantonirungsquartieren anfangen zu ererciren und in einem gager bei Bife fich verschangen. Der Artillerietrain war ichon beim Einmariche in Bohmen in folden Umftanben, wie fonft taum bei Beenbigung bes Relb: jugs. Die Kavallerie litt burch Mangel an Fourage, burch üble Witterung, burch beständige Mariche mehr, als fie durch brei Bornborfer Schlachten gelitten haben wurde. Der Konia hatte so gewiß ben Rrieg zu vermeiben gehofft, bag er nicht einmal für einige leichte Infanterie gesorgt hatte; die Kelbinfanterie mußte biefen beschwerlichen und ihr völlig ungewohnten Dienft thun. Mes bies, und pornehmlich bie unglaubliche Rachläßigkeit, womit bie Kranken, beren bie Urmee balb eine unzählige Menge bekam, in ben Lazarethen behanbelt murben, woran nur einige Schurtenftreiche, vorzuglich eine Berr von Binnendorf Schuld maren, brachten eine Art von Desertionswuth in die Armee. Dieses machte ben König noch verbruglicher. Man kann fast sagen, er gab keine Befehle mehr, er theilte blos Bermeife aus. Dabei verursachte bie gewaltige Abnahme seines Gebächtniffes manche wichtige Irrungen. Man fab es ihm an, bas ihn ber Krieg ekelte und bag ibm bie Armee verhaßt wurbe. Er mar faft bestänbig verbruglich, und ichien fich ju freuen, wenn er Gelegenheit haben konnte zu schelten. Kein Mensch wagte es mehr, ihn nach Etwas zu fragen, ober wenn er einen Gebachtniffehler beging, ihn wieber gurecht ju meifen. Briefe eines alten preußischen Offiziers, Charafterzüge Friebrichs bes Einzigen betreffenb. II. G. 139.

gieben und einen Rrieg mit unermeglichen Roften au un= ternehmen, für ihn nicht, wie bie brei schlesischen Kriege, aus einem unmittelbaren Intereffe gur Erhebung ober gur Bertheibigung bes eigenen Staates entsprang, sonberr aus einer politischen Abstraktion hervorging, ber fich am Enbe boch ber 3meifel entgegenstellte, ob fie fo großen Bagniffes und Aufwandes werth fei. Der bem Kaifer augeschriebene Plan, mit Erwerbung eines Theiles von Baiern bie Unterwerfung aller anderen beutschen Staa= ten zu beginnen, ware freilich ein hochst gefährlicher auch fur Preußen gemefen; aber von Niederbaiern bis jum entgegengesetten Norbende von Deutschland mar ber Weg fo weit, und bas Gewicht, welches jene Erwerbung in bie Bagichale ber Macht Defterreichs legte, im Berhaltniß zur Größe ber letteren fo gering, bag bei rubiger Ueberlegung ber Bebanke kaum jurudzuweifen mar, bie in ber Machtvergrößerung Desterreichs erblidte Macht= verringerung Preußens fei nur ein politisches Wahnbild und eines fo ernsten Rampfes nicht werth.

Nicht minder wurde Maria Theresia von trüben Gebanken gequält. Frei von Eroberungssucht, hatte sie in
bem ganzen Erbschaftshandel nur dem Andringen ihres
Sohnes und den Versicherungen ihres Kanzlers, daß ihr
Recht auf Niederbaiern ein wohlbegründetes sei, nachgegeben. Ob durch die preußischen Deductionsschriften Iweifel hiegegen in ihr rege gemacht, und ob die letzteren
durch die von dem Freiherrn von Senkenberg in Darmkadt aufgefundene Abschrift der Verzichtleistung des Herzogs Albrecht von Desterreich vom Andreastage 1429 auf
die vom Kaiser Sigismund ihm ertheilte Belehnung mit
Niederbaiern verstärkt wurden, muß dahingestellt bleiben; \*)

<sup>\*)</sup> Sentenberg, Geheimerath in heffen barmftabtifchen Dienften, Sohn eines Reichshofrathe und felbst Berfaffer ber verbienft-

gewiß ift es, baß fie ben Ausbruch bes Krieges, an ben fie nicht geglaubt hatte, höchst schmerzlich empfand. Um benselben wo möglich auch jett noch rückgangig zu ma= den, fandte sie, ohne Vorwissen bes Raifers und bes Staatskanzlers, am 12. Juli ben Baron Thugut unter bem Namen eines ruffischen Secretars in bas preufische Lager zu Beleborf, mit einem eigenhandigen Schreiben an den König, und mit der Bollmacht, einen Bertrag auf die von ihr aufgesetten Friedensvorschläge abzuschlie-Ben. "Ich febe, schrieb fie, mit ber außerften Bekummerniß ben Ausbruch eines neuen Krieges. Mein Alter und meine Gefinnungen für die Erhaltung des Friedens find ber gangen Welt bekannt, und ich kann ihr keinen befferen Beweiß bavon geben, als ben Schritt, ben ich thue. Mein mutterliches Berg ift bekummert, bei ber Armee zwei Sohne und einen geliebten Gibam zu mishiernach wollte fich bie Raiferin auf ein Stud Baiern von einer Million Einkunfte beschränken und bas Uebrige zurückgeben, mit bem Borbehalt, ein anderes ge= legenes Stud dagegen einzutauschen. Der König erwieberte in einem sehr verbindlichen Schreiben, bag er bis zur Ankunft einer Antwort auf die Gegenvorschläge, welche er beifügte, bie Unternehmungen fo einrichten werbe, baß fie nichts fur die Glieber ihrer Familie zu furchten habe, wobei er den Kaifer als einen Fürsten bezeichnet, den er liebe und hochschäte, wenn er gleich mit ihm in ben Un=

vollen Fortsetzung ber Haberlinschen Reichsgeschichte, fant biese Abschrift unter ben Papieren seines Baters. Im Münchener Archiv war die Urschrift im Berzeichnisse aufgeführt, aber aus dem Bande, welcher sie enthalten hatte, herausgeschnitzten. In Wien nahm man den Fund so übel, daß Senken-berg, als er borthin kam, sehr unfreundliche Behandlung erstuhr. (Dies zur Berichtigung der Angabe auf S. 135.)

fichten über die beutschen Ungelegenheiten nicht einverstan-Joseph und Kaunis mußten nun von bem Schritte ber Raiserin in Kenntnig gesetzt werben. Beibe mißbilligten benfelben bochlich, und ber erftere fcbrieb fogar feiner Mutter, im Rall fie Rrieben machen wolle, werbe er niemals nach Wien zuruckfehren, sondern feine Residenz in Aachen ober anderswo aufschlagen. Raunis fand jeboch bas geeignetste Mittel, bie Friedensgebanken ber Raiferin zu vereiteln, indem er ihr bas Anerbieten einrebete, allen ihren Unspruchen auf Baiern entsagen zu wollen, wenn Friedrich gleichmäßig barauf verzichte, bie Kürstenthumer Unspach und Baireuth in Franken mit ben Befitungen ber Kurlinie ju vereinigen. Dieses Unerbieten ging von bemfelben Gesichtspunkte aus. nach meldem bem Konige von Preugen jebe Gebietserweiterung Defterreichs als ein ihn felbst treffender Berluft, der Beafall folches Berluftes als ein ihm aufallender Bewinn erschienen war; es ließ sich aber leicht voraussehen, baß Friedrich biefem Gefichtspunkte, bei ganglicher Berschiebenbeit ber Rechtstitel, wiber fich keine Geltung wurde einraumen, und nachdem es ihm so viele Millionen gekoftet, bem Rurfürsten von ber Pfalz bas baiersche Erbe unverkurzt aufzudringen, nicht noch ben einzigen gandgewinn, auf welchen bas Saus Brandenburg eine nabe Ausficht hatte, wurde in den Rauf bazu geben wollen. Die Un= terhandlung, zu beren Kührung Kriedrich seine Minister nach Braunau berufen hatte, murbe baber am 15. Muguft abgebrochen. Während berfelben mar es vermieben worben, etwas Entscheibenbes im Kelbe zu unternehmen; aber auch nachher behielt ber Rrieg seinen schläfrigen Charafter. Gin Angriff auf Die öfterreichischen Berfchanjungen, ju beren Berftartung ber eingetretene Bergug nicht unbenutt geblieben mar, erschien nun noch weniger rathsam als vorher, ber Abmarsch nach Mähren aber hätte Schlesien Preis gegeben und stetes Regenwetter verdarb nicht nur die Wege, sondern lähmte auch allen kriegerisschen Entschlüssen die Schwingen; es war, als wenn der himmel selbst zu erkennen geben wollte, daß Desterreich und Preußen niemals mehr wider einander in Kampf zieshen sollten.

Muf ber fächfischen Seite Bohmens ftand es nicht anders, als auf ber ichlesischen. Pring Beinrich, ben seine Neigung zu Frankreich und zu Desterreich hinzog, trug für sich selbst keinen Gefallen an biesem Kriege, den er als einen widerna= türlichen, unpolitischen betrachtete; auch würde er von der Sifersucht seines königlichen Brubers mit großen Kriegstha= ten keinen Dank verbient haben. Bereits am 10. Septem= ber trat er seinen Ruckug nach Sachsen an, ber König fünf Wochen später nach Schlesien. Der thatenlose Keld= jug wurde bei ben Preußen als Kartoffelkrieg, von ben Desterreichern als Zwetschkenrummel verspottet; er hatte aber auf beiben Seiten mehr Menschen gekoftet, als wenn ein paar Hauptschlachten geschlagen worden waren, und wurde, mas im fiebenjährigen Kriege nie geschehen mar, noch nach Beziehung ber Binterquartiere fortgesett, in= dem die Desterreicher im Januar in die Grafschaft Glat einfielen und bei Habelschwerdt eine preußische Truppenabtheilung gefangen nahmen, wogegen preußische Truppencorps in Böhmen nach Brix und Braunau vorbran= gen und feften Fuß faßten. Die Preußen hielten auch Troppau und Jägernborf befett. Dennoch kam am 28. Februar ein öfterreichischer Beerhaufe unter bem General Ballis über diese Grenze, um eine preußische Befabung aus Neustadt zu vertreiben, und ber Unführer gebrauchte hierzu das für die Bewohner verderblichste Mittel, daß er bie Stadt in Brand ichießen ließ, ohne jeboch

hierdurch seinen 3weck zu erreichen — ein Unternehmen, welches Friedrich in seinem Unmuthe ber Absicht des Kaissers zuschrieb, die inzwischen von Neuem angeknüpften Friedensunterhandlungen rückgangig zu machen.

Das burch bie vieljährigen Sulfsgelber jum Zurken= friege so theuer bezahlte Bundnig mit Rugland hatte nämlich bem Konige keinen wirklichen Nuben verschafft, weil Ratharina ber Abfendung bes ausbedungenen Bulfsbeeres unter bem Bormande von Streitigkeiten fich ent= 20g, in welche sie balb nach bem Frieden zu Rutschuf = Rai= narbsche über bie barin ausbedungene Unabhangigkeit ber Halbinsel Krimm mit ben Turken gerathen mar. lich, als bie turkischen Sanbel burch bie von Friedrich erwirkte Bermittelung Frankreichs beigelegt wurden, ließ Katharina, in Kolge ber bringenben Untrage Kriedrichs um Leiftung ber bunbesmäßigen Gulfe, in Wien und Regensburg eine vom 20. October batirte Erklarung abgeben, baß fie die Rriegsunruhen in Deutschland nicht mit Gleichgültigkeit anseben konne, und wenn bie ftreitenben Theile nicht balb einen Bergleich trafen, in ernfte Erwagung ziehen werbe, mas fie bem Interesse ihres Reichs. bem ber ihr befreundeten Fürsten, welche ihre Unterftus= jung nachgefucht, und ihren Berpflichtungen gegen ihren Berbunbeten ichulbig fei. Friedrich rechnete barauf, eine ruffifche Armee gegen bas von Truppen entblößte Galizien vorruden zu seben. Katharina aber, an fich menia geneigt, fremden Intereffen große Opfer gu bringen, wurde zu berfelben Belt durch ein vertrauenvolles. Schreiben Maria Therefias, welches mit jener Erklärung fich gefreuzt hatte, fur biefe Furstin gewonnen, bie ihrer Friebensliebe jum zweitenmal ihren Stolz zum Opfer brachte. und indem fie ben Streithandel mit Preugen und bie verweigerte Bergichtleiftung bes Konigs auf bie frankischen Fürstenthumer ber russischen Herrscherin vortrug, ihren Brief mit den Worten schloß, daß sie ohne alle anderen Rücksichten, als die Freude, Ihrer kaiserlichen Rajestät Wünschen nachzukommen, ihr allein die Wahl der Versöhnungsmittel überlasse, welche sie im Verein mit Sr. allerchristlichsten Majestät für die billigsten oder zur Herstellung des Friedens tauglichsten erachten werde, überzeugt, daß sie ihr Heil und ihre Würde in keine beseiteren Hände legen könne."\*)

Frantreich, beffen vertragsmäßige Sulfe Defterreich, wie Preußen ben Beiffand Rufflands in Anspruch genom= men hatte, war nämlich bei eigener Abneigung, an bem Rriege Theil ju nehmen, burch eine Schrift, welche Friebrich bem Kabinet vorlegte, so gunftig fur bas Geschäft ber Friedenöftiftung gestimmt worben, bag es, anftatt jenen Aufforberungen Genuge zu leiften, burch ben Besanbten in Wien bie Borfchlage bes Konigs gur Grundlage ber Ausgleichung empfahl. In Folge beffen hatte fich Maria Therefia an Katharinen gewendet. Bon Seiten ber letteren ericbien nun ber Rurft Repnin in Breslau, nach Friedrichs eigener Ungabe nicht sowohl als Unführer eines ruffischen Sulfscorps, bas zur preußischen Armee ftoßen follte, fonbern als ein Dictator, um fur Deutsch= land Gefete zu geben. Daneben erfuhr ber Konig, baß er für bas ruffische Corps von 16000 Mann, wenn es erschiene, jährlich zwei Millionen Thaler zu zahlen, und außerdem noch die feit dem Ausbruch bes erften Türkenfrieges an Katharinen gezahlten Hulfsgelber mit 480,000 Thalern fortzuzahlen haben wurde. Bährend er mitten im Binter in ber Bergfestung Silberberg bie Anstalten

<sup>\*)</sup> Core, Geschichte bes hauses Desterreich IV. S. 493 mit ber Angabe, baß er von biesem eigenhändigen Briefe Maria Thez restas in Petersburg selbst eine Abschrift genommen.

anordnete, um die Desterreicher aus der Graffchaft Glat zu vertreiben und preußische Heerhaufen nach Bohmen vorzuschieben, sette ber Ruffe in Breslau und ber franzöfische Gesandte in Wien die Punkte fest, auf welche ber Friede geschlossen werben sollte. Sechs Monate por= ber hatte biefe Reftsetzung allein in ben Sanben ber bei= ben betheiligten beutschen Mächte selbst gelegen, und nun wurde die beutsche Sache von Repnin und Breteuil, wie einst von Salvius und b'Avaur, entschieden, worüber Friebrich vergebens ben zu spät empfundenen Berdruß binter Spott über den Franzosen verbirgt; \*) benn die Be= vollmächtigten ber kriegführenden und ber betheiligten Staaten (von öfterreichischer Seite Cobenal, von preußi= icher Riebesel, von sächsischer Graf von Bingenborf, von furpfälzischer Graf Torring = Seefeld, von zweibrudicher Hobenfels), die zu Anfange Marz in Teschen zu einem Congresse ausammentraten, bewirkten burch ameimonatliche Berhandlungen kein anderes Ergebniß, als mas bie beiben Bermittler bestimmt batten.

Friedrich konnte sich badurch beruhigen, daß diese Bestimmung nach seinen Borschlägen und im Einverständniß mit ihm getrossen worden war, wenn sie auch seinen
ursprünglichen Forderungen nicht entsprach, nach welchen
Desterreich ganz Baiern herausgeben, Sachsen und Medlenburg vollständige Befriedigung ihrer Forderungen erhalten sollten. Run bekam Desterreich bennoch ein Stück
von Baiern, und zwar ben zwischen den Flüssen Donau,

<sup>\*)</sup> Le Baron de Bréteuil, Ambassadeur à la cour impériale, s'étoit flatté de devenir le pacificateur de l'Allemagne; il se plaisoit à se représenter, qu'en suivant les traces de Claude d'Avaux, plénipotentiaire à la paix de Westphalie, ce lui seroit un acheminement pour monter aux premières dignités dans sa patrie.

Inn und Salza liegenben Theil bes oberbaierichen Dberamtes Burghaufen, einige breifig Geviertmeilen anftatt ber in Unspruch genommenen britthalbhundert, aber ein fruchtbares ihm fehr wohlgelegenes Lanbstück. Dagegen verrichtete bie Raiferin = Ronigin auf alle 3meifel und Gin= wendungen, welche gegen ben Beimfall ber beiben franfischen Kurstenthumer Unspach und Baireuth an Die Drimogenitur bes brandenburgischen Sauses im Kalle bes Erlöschens ber basigen Nebenlinie erhoben worden und noch erhoben werden konnten; auch verpflichteten fich beide Theile, bei Eintritt jenes Kalles alle auf den beiberfeitigen Territorien befindlichen Leben und Abbangiateiten gegenseitig erlöschen zu laffen. Sachsen mußte an= ftatt ber geforberten vierzig Millionen mit feche Millionen Thalern, welche Karl Theodor zu zahlen hatte, zufrieben fein, und ber Bergog von Medlenburg erhielt ftatt ber Landgraffchaft Leuchtenberg bas Privilegium de non appellando ober bie Eremtion von ber Berichtsbarteit ber beiben Reichsgerichtshöfe, wogegen aber feine Stänbe und Unterthanen Einwendungen machten. \*)

Auch die Hofe zu München und Zweibrud erhoben vielen Widerspruch. Karl Theodor wollte an Sachsen gar nichts zahlen und der Herzog von Zweibrud in die Abtretung des Innviertels nicht willigen; Sachsen zeigte über die Heruntersetzung seiner Forderung Mißvergnügen. Friedrich erblickt hier geheime Einwirkungen des Kaisers, ber auf diese Beise den Abschluß des Friedens zu ver-

\*) Die Friedendurkunde vom 13. März 1779 mit allen Separatverträgen, unter benen sich auch eine besondere Convention zwischen Desterreich und Sachsen zur Wiederherstellung der friedlichen Berhältnisse zwischen beiden Staaten besindet, nebst den Garantien, steht im zweiten Bande des Récueil von Martens zu Anfange.

hindern bemüht gewesen sei; die Weigerung der Kleineren, den Großen sich zu fügen, entsprang aber von selbst aus der Meinung, welche der ganze Handel ihnen aufgedrungen hatte, daß das Schicksal der Weit, wenigstens das Gleichgewicht Europas, von ihren Gedietsverhältnissen abhange. Friedrich gab sich die äußerste Mühe, seinen Schützlingen die vortheilhaftesten Bedingungen zu verschaffen; da er sie aber doch zur Ruhe verweisen mußte, so erndtete er für seine Mühwaltungen und für die grossen Opfer, die er dieser Sache gebracht hatte, wenigen Dank; auch die baierschen Patrioten fanden sich nicht bestriedigt, daß er, um den Verlust des Innviertels von Baiern abzuwenden, es nicht noch mit Frankreich und Rußland wie mit Desterreich aufnehmen wollte.

Im Berbaltniß zu bem Gifer, welchen Preußen fur die Unversehrtheit des baierschen Landgebietes bezeigt hatte. wate zu erwarten gewesen, daß es auch dem früher fo oft vorgewandten pfälzischen Religionswesen Theilnahme widmen und bei biesem Unlaß den Kurfürsten Karl Theo= bor verpflichten werbe, zur Bergeltung für bas ihm er= kampfte Nieberbaiern seine evangelischen Unterthanen in ber Pfalz in die ihnen reichsverfassungswidrig entzogenen ftaatsbürgerlichen Rechte wieder einzuseten; aber den preukischen Staatsmannern war bas evangelische Religions= intereffe, welches fie noch vor Kurzem bei ber Bisitationssache in Beglar und Regensburg so lebhaft verfochten batten, plotlich aus ben Augen geschwunden, und über ben Quabratmeilen, welche fur Defterreich abzumeffen. über ben Millionen Thalern, welche für Sachsen zu berechnen maren, murben bie Bebrudungen ber evangelifchen Pfälzer vergessen.\*) Freilich mar alles zu vermeiden, mas

<sup>\*)</sup> Das Ginzige, was im teichner Frieben für bie Reformirten in ber Pfalz geichab, war, bag eine im Erbvertrage gwifchen

neue Beiterungen herbeiführen konnte, da Joseph und Kaunis ohnehin dem Abschlusse so viele Hindernisse als

Baiern und Pfalz bom 26. Rebruar 1771 enthaltene Beftimmung, nach welcher feinem Regenten erlaubt fein follte, in ber Pfalzgrafichaft am Rhein und ben berfelben einverleibten Länbern bie vorgesetten Lanbesbehörben mit anberen, als mit tatholifden Subjecten zu befegen, inbirect baburch für befeitigt gehalten werben konnte, bag biefer Bertrag nur insofern, als er bem weftfälischen Rrieben nicht zuwiber sei, bestätigt wurde. Das war aber herzlich wenig, und gar nicht zu vermuthen, bag bie pfalgische Regierung biefer inbirecten Beschränkung fich fügen werbe. — Im April 1779 manbte fich bie pfalzische reformirte Geiftlichkeit und balb barauf auch ber Rirchenrath an Preußen mit einem Gefuch um Fürsprache jur Bebebung ber Beschwerben bei ihrem Canbesherrn, an befsen patriotischem Gifer für bie reichsgrundgesehmäßige Berfaffung feiner protestantischen Unterthanen man zwar nicht zweifeln durfe, und ben man in tieffter Unterwürfigkeit als ben vortrefflichften Fürsten und gütigsten Sanbesvater liebe und ehre, beffen gerechtefter Bulfe aber man fich noch nicht erfreuen tonne, weil es einem Busammenfluffe von mancherlei Umftanben beizumeffen, bag biefe Beschwerben noch nicht zu feiner gründlichen Renntniß getommen. Der preußische Donarch ließ auch wirklich am 1. Juli 1779 ein Berwenbungs: schreiben an ben Kurfürften ergeben, erhielt aber nicht von Rarl Theodor fetbit, fonbern von beffen Ministerio in Mannbeim unter bem 8. September bie Antwort: "Ihro Churfürftliche Durchlaucht hege bas vollständige Bertrauen zu bes Königs Majestät und Dero gesammten Ministerio, es werbe nach bochft und berfelben fürbauernber fobin auf ben reichs: verfaß = und conflitutionemäßigen Grundfagen beruhenber preiswurbigften Intention weber einigen mit Umgang ihres angebornen Lanbesherrn und beffen Regierung fich ftraflich melbenben unruhigen Köpfen aus höchstbero Unterthanen und Gemeinden, noch weniger berfelben Aufwickern Gingang ober Schut geftatten, sonbern bieselbigen sammt und sonbers an ihre rechtmäßige Obrigfeit gurudweisen." Das Rabinetsminifterium theilte biefe Untwort bem Kirchenrathe mit, um bie 11 XII. 286.

möglich in ben Weg zu legen bemüht waren; sie fügten sich erst, als am 20. April ein Eilbote die Nachricht von der Vollziehung des Friedens zwischen Rußland und der Pforte nach Wien brachte, was Katharinen allen Vorwand benahm, die bundesmäßige Hülfe an Preußen länzger zu verzögern, und der nachdrücklichen Erklärung Repnins auch dei den kleineren Hösen solche Beachtung verzichaffte, daß der Friede unterzeichnet werden konnte

Es geschah bies am 13. Mai 1779, am Geburtstage Maria Therefia's, wie Friedrich, um die Gefinnung dieser Monarchin zu ehren, seine Minister ausbrücklich angewiefen hatte. Außer ben ichon angegebenen Bestimmungen wurde noch fur Preußen bas unbeschränkte Beimfallsrecht der Kürstenthumer Unspach und Baireuth beim Erloschen ber bafigen Linie festgesett. Der Rurfürst von Sachsen trat burch einen Separatartitel, ber Kurfürst Karl Theodor und der Herzog von Zweibruck durch besondere Verträge bei, Frankreich und Rufland übernahmen die Garantie, und Joseph ließ in feiner Eigenschaft als Mitregent ber öfterreichischen Staaten unter bem 16. Mai eine besondere Zutrittsacte ausfertigen, welche Friedrich feinerseits burch eine Acceptationsurkunde vom 20sten erwiederte. \*)

wenige Wirkung ber königlichen Verwendung zu ersehen und selbst abzunehmen, daß er Ursache habe, mit möglichster Borssicht und Mäßigung zu verfahren. Wenn er eine fernere Unterstühung verlange, müsse er eine specifizirte mit den nöthigen Beweisthümern versehene Anzeige der Beschwerden einsreichen. Sießener Neueste Religionsbegebenheiten auf das Jahr 1781. S. 54 – 61.

\*) Alle biese Urkunden stehen in Martens Recueil de traités II. 1—28. Die Präcebenzfrage zwischen Frankreich und Rußland wurde baburch umgangen, daß von den Urkunden zwei

Joseph schrieb an einen seiner Bertrauten: "Er babe ben Krieben genehmigt, um bie Kaiserin nicht zu betrüben; er steige wie Karl V. nach bem verunglückten Keld= juge in Afrika ju Schiffe, und fei ber Lette, ber es thue; er gleiche einem venezianischen Generale, ber nach bem Keldzuge in ben Ruheftand versetzt werbe." Aber Karl V. hatte im Rampfe für einen großen Gebanken große Gefahren zu Baffer und zu Lande bestanden, Joseph fur bie Behauptung eines burch Rabinetsfunfte erbeuteten Landstückes ein großes Seer in die Baffen gerufen, jedoch nicht gewagt, seinem Gegner im offenen Kelbe unter bie Augen zu treten und noch weniger, als er burch ben Berfted hinter feinen Berschanzungen Kriegeruhm erworben, burch ben Sinn bes ganzen Unternehmens bie Erwar= tung befriedigt, mit ber ihn zehn Sahre früher ber ge= feiertste bamalige beutsche Dichter begrüßt, bag von ihm eine That beschloffen sei und bald geschehen werbe, von welcher ber Geschichtschreiber berichten und die sich selbst loben werde.\*) Der Griff in den baierschen Nachlaß fonnte für eine folche nicht gehalten werben; er gab ben Kaiser nur als gelehrigen Schüler des Staatskanzlers Raunit in ben Runften ber Kabinetspolitit zu erkennen. Der lettere bat um feine Entlassung, weil er einfah, mit diesen Künsten keine Chre eingelegt zu haben, und wurde nur burch bie Bitten Maria Theresia's begütigt. Friedrich mar verbrieglich, daß fein Suftem bes Gleich= gewichts ihm 29 Millionen Thaler und 20000 Mann Golbaten gekoftet und feinen Kriegeruhm aufs Spiel gefet

Eremplare ausgefertigt wurden, in deren einem Frankreich vor Rufland, im anderen Rufland vor Frankreich gestellt war.

<sup>\*)</sup> Klopftod an ben Kaiser bei Wibmung bes Barbiets: Der: manns Schlacht.

hatte;\*) er würde es noch mehr gewesen sein, wenn er vorausgesehen hätte, daß die nächste Zukunft dieses Spestem gänzlich umwerfen und Creignisse bringen werde, unter denen die Machtverminderung Desterreichs von Preusen mit Schmerz betrachtet und das vergrößerte Baiern einem fremden Eroberer zum Gehülfen oder Werkzeuge der Unterdrückung Preußens, namentlich der Eroberung Schlesiens, dienen werde.

Prudens futuri temporis exitum Caliginosa nocte premit Deus, Ridetque si mortalis ultra Fas trepidat!

Dagegen hat, nach glaubhaften Zeugnissen, Maria Theresia mehrmals geäußert, daß keine Begebenheit in ihrer
ganzen Regierung ihr größere Freude gemacht habe als
der Friede zu Teschen. Auf die Nachricht, daß Friedrich
die von den vermittelnden Mächten vorgeschlagenen Bebingungen angenommen habe, bezeigte sie ihre Freude
unverholen. "Ich habe keine Vorliebe für Friedrich, sagte
sie, aber ich muß ihm die Gerechtigkeit wiedersahren lassen,
daß er edel gehandelt hat. Er hat sein Versprechen gehalten, den Frieden auf billige Bedingungen zu machen.
Ich halte es für ein unaussprechliches Slück, daß ferneres Blutvergießen verhindert worden ist. "\*)

\*) Am 25. Februar 1779 schrieb er aus Silberberg an Ratt: Cette guerre et cette paix n'ont été que des misères, l'ouvrage d'un vieillard épuisé sans force, sans vigueur. Je me suis dit souvent ces vers de Boileau:

Malheureux! laisse en paix ton cheval vieillissant, De peur que tout-à-coup ésouffié sans haleine Il ne laisse en tombant son maitre sur l'arène. Supplément aux oeuvres posthumes tom. III. p. 49.

\*\*) Core's Geschichte bes Saufes Defterreich IV. Kapitel 122. S. 397.

## Achtes Kapitel.

Diese freundliche Stimmung Maria Theresia's für Friebrich war jeboch von keinem Bestande: benn nach kurger Frift sah fich ber lettere, trot ber Achtung, die er für die Raiserin=Ronigin hegte, burch bieselbe politische Mftraction, welche ihn zur Schilberhebung fur Baiern bestimmt hatte, gebrangt, einem mutterlichen Bunsche berselben entgegen zu treten. Diefer Bunfch betraf bie Erwählung ihres jungsten Sobnes Maximilian zum Erzbifchof = Rurfürsten von Coln und jum Bischofe von Dunfter. Beide geistliche Kürstenthumer waren fast zwei Jahrhunderte hindurch (von 1583 bis 1761) in den Händen baierscher Prinzen gewesen, und würden vermuthlich noch langer in folchen geblieben fein, wenn es nicht, nach bem Tobe bes Erzbischofs Clemens August, an Bewerbern aus biefer Familie gefehlt hatte. Damals war Marimilian Friedrich, Reichsgraf von Königseck = Rothenfels, unter bem Einflusse von Holland und Sannover erwählt worben. Jest kam ber hof zu Wien auf ben Gebanten, biese einträglichen Stuble bem jungen Erzherzoge, ber schon Coabjutor seines Dheims, bes Prinzen Karl von Lothringen, im Hochmeisterthum bes beutschen Orbens war, zuzuwenden, und bamit zugleich fur bas Saus Defterreich im Norden Deutschlands, ber zeither bem Gin=

flusse besselben ziemlich fern gelegen hatte, einen Anhalts= punkt zu erwerben. Obwohl Marimilian Kriedrich in boben Jahren stand, so wollte man boch seinen Tob nicht abwarten, sondern die Sache alsbalb durch eine Coadjutorwahl in Richtigkeif bringen. Diesem Plane fant aber, junachft bei bem alten Rurfürsten selbft, entschiedene Abneigung gegen eine solche Bahl und Gunft für ben Rreiberen Rrang von Rurftenberg, feinen Staatsminifter im Sochstifte Munfter, entgegen; mehrmals hatte er erklart, baß er fich keinen anderen Nachfolger als ihn wunfche, und nur in bem Falle, wenn er feiner Erwählung gewiß ware, eine Coabjutormahl zu veranlaffen fich ent= fcbließen murbe. Diefe Gunft mar gerechte Berthfchat-Kurftenberg, ein geiftlicher Staatsmann von bem freisinnigen Charakter ber Schönborne und Boineburge, \*) ber bei ben Jefuiten in Coln gebilbet, als jungerer Sohn einer alten nicht allzu reichen Kamilie Domherr in Munfter und Paderborn geworden war, hatte fich in der von Marimilian Friedrich ihm übertragenen Berwaltung bes Munfterlandes Forderung bes Gemeinwohls als Staatszwed in einer eben fo verftanbigen als gebeihlichen Beife angelegen fein laffen, und feine Ginfichten auch auf Puntten bethätigt, von welchen sein Borbild Friedrich theils burch bie höhere Politik und burch bas von berfelben herbeigeführte Uebergewicht bes Kriegsstaats, theils burch bie Macht ber Vorurtheile, Gewohnheiten und Reigun= gen bes Absolutismus abgezogen ober abgehalten murbe. Der geiftliche Staatsmann leistete nicht nur bem Ackerbau, bem Gewerbe und bem Sanbel allen möglichen Borschub, forgte nicht nur fur gute Polizei und Juftig, bewirkte nicht nur bie Tilgung ber Landesschulden und bie

<sup>\*)</sup> Band VIII. S. 322. Band X. S. 88-90.

herstellung bes Crebits, wibmete nicht nur bem Schulwesen die größte Aufmerksamkeit, unterhielt nicht nur ein wohlgeordnetes, ber Bolkszahl angemeffenes Militar, fonbern erhob sich auch über die Trugbilder der Staats= und Verwaltungsfunfte bes Jahrhunderts zu dem Gebanken, baß ber Staat ein von lebendigen Rraften getragenes Gemeinwefen fei und in ber Geiftesbildung, ber Stärke und bem Ehrgefühl bes Bolkes - nicht blos eines einzigen bevorrechteten Standes - feine ficherfte Stube habe. Bei Einrichtung bes Schulmefens ertheilte er baber Unweisung ju einem ben Geift wedenben Lebr= verfahren, vermehrte — sogar über bas richtige Maaß binaus -- bie Bahl ber Lebraegenstände, und fügte ben= selben auch für die unteren Schulen die Mathematik bei. in der Abficht und hoffnung, einer anderen Methobe diefes Unterrichts, als ber berkommlichen, Gingang zu ver-Bugleich verordnete er, die Ergöplichkeiten ber Schüler follten Leibesübungen fein, Spiele und Arbeiten, ben Korper ftart und biegfam ju machen; an bestimmten Tagen follte jeber Lehrer feine Schüler hinaus ins Freie führen, und keinem ohne hinreichende Entschuldi= gung geftatten, ben Spielplat zu verfaumen. \*) Es war bies die Borbereitung für das höhere Absehen, die Baffenubung, welche damals in Deutschland gur ärgften Plage und schimpflichsten Herabwürdigung der Jünglinge und Manner entartet mar, jur Festtagsluft fur bas Bolt, jum Träger und Bebingungsmittel bes Gemeingeiftes ju machen, und ben Rriegsbienft aus feiner Berfunkenheit in Anechtschaft, zu seiner ursprünglichen Ehre wieder empor zu bringen.

<sup>\*)</sup> Die Schulardnung bes hochftiftes Munfter vom Jahre 1776, in Prof. Effer's Frang von Fürstenberg, beffen Leben und Wirken. Munfter 1842.

Fürstenberg mar auf biesen Gegenstand burch ben Umgang mit bem Grafen Wilhelm von der Lippe\*) und mit dem britischen General Lloyd, dem militärischen Ge= schichtschreiber bes siebenjährigen Rrieges, ber fich nach Bui in die Stille bes Privatlebens gurudgezogen batte. gelenkt worden. Diesen Mannern erschien die Abrichtung ber Solbaten zur handhabung bes Schieggewehres und zur Mechanit ber Stellung und Bewegung bes Körpers eben so wenig im Einzelnen, als bie ganze Einrichtung ber großen ftebenben Beere im Gangen bem 3mede entsprechend; ber Graf mar ber Meinung, bag gang Deutsch= land für jeben außeren Reind unbezwinglich werden konne. wenn jeber Kurst, groß und klein, sein ganzes Bolk in ben Baffen übte, und nach feinen Rraften in feinem Sebiete bie von ber Natur bargebotenen Dertlichkeiten burch bie Runst zu unangreifbaren Pläten erhöbe; er führte beshalb bei feinen Truppen eine von den üblichen Exerzier= und Marschierkunfte ganz abweichende Taktik ein, ließ zu biesem Behufe seine Infanterie alljährlich Lager beziehen und erbaute am Steinhuber See eine Mufter= festung, ben Wilhelmoftein, jum Baffenplate und gur Nieberlage für alle möglichen Kriegswerkzeuge. In einer baselbst errichteten Kriegsschule wurden die Zöglinge nicht nur in ber Theorie und Praris ber Kriegswissenschaften unterrichtet und geubt, sondern auch unter perfonlicher Einwirkung bes Meisters burch Lehre und Beispiel gu eblen Grundfagen und voterlanbischen Gefinnungen an= geleitet; einer dieser Zöglinge mar Gebhard Scharnhorft, ber im Sahre 1781 als bannoverscher Kähnbrich, nach bem im Jahre 1777 erfolgten Tobe bes Grafen, als Berthei= biger seiner Ginrichtungen gegen mancherlei barüber laut

<sup>\*)</sup> Siehe Band XI. Rapitel 16 S. 348,

gewordenen Tadel auftrat, und denselben nachmals als Umbildner des preußischen Heerwesens eine so großartige Geltung verschafft hat.\*)

Als ein bem Grafen Wilhelm verwandter Geift theilte Fürstenberg bessen Glauben an die moralische Kraft, der Bölker und die Ueberzeugung, daß Deutschland bei einer geeigneten Kriegsversassung durch Muth und Standhaftigkeit fremder Uebermacht widerstehen könne; er führte daher die griechische und die römische, vornehmlich aber die deutsche Geschichte auch in den Bolksschulen ein, damit in den Herzen der Schüler die Liebe des Baterlandes angefacht und genährt werde, und erzählte mit besonderem Wohlgefallen die Beispiele alter und neuer Zeit, welche für seine Ansicht zeugten. \*\*) Er richtete jedoch sein

\*) Bon ben Militaranftalten bes verftorbenen regierenben Gra= fen von Schaumburg-Lippe, ein Schreiben bes herrn Kahnbrichs G. Scharnhorft Rurbannoverschen Dragoner : Regimente von Eftorff, in Schlozers Briefwechsel Ih. X. Beft 56. S. 93. -"Man wird felten fo viel unbebingliche Gute bes Bergens, mit fo vielen großen Gigenfchaften bes Beiftes, wie bei bem Grafen, vereint finden. Seine Leutseligkeit, Menschenliebe und Gutthätigkeit machten ihn zum allgemeinen Bater unb Er hat nie einen Rothleibenben Berforger feines ganbes. ohne Bulfe gelaffen, nie arme Wittwen und Baifen ohne Er ließ zulest allen Aufwand feines kleinen hofes eingehen und war allein baburch glücklich, bag er Un-In feiner Militarfchule mar er ber dere alücklich machte. Anordner, Auffeher und Gutthater, ber Lehrer und Freund feiner Offiziere. Er wollte biefelben nach feinen Grunbfagen bilben. Daburch fette er fich in Stand, einem Staate mehr als auf irgend eine andere Art nüglich zu fein, einen schlecht eingerichteten und verwalteten Rriege : Etat in furzer Beit in anberen Stand zu segen — bie einzige Art, burch welche ein folder herr einem unterbruckten Bolte nachbrucklich aufhelfen fann." -

<sup>\*\*)</sup> Dohme Dencwürbigfeiten I. S. 329.

Augenmerk für die Landesvertheibigung nicht auf Reftungs= bauten, nachdem er bie Berte von Munfter, wie bie ber Stäbte Meppen, Bechten und Bahrendorf, bald nach dem hubertsburger Frieden hatte abtragen und auf beren Stätten Baumreiben jum Luftwanbeln pflangen laffen, sondern er dachte auf Einführung einer Landwehrverfasfung, die weniger koftspielig als die ftebende Beeresruftung bes Grafen sein und bem größeren Umfange bes Sochstifts Munfter mehr entsprechen follte. Um ber Abneigung ber Menschen gegen neue Gefete zu begegnen, suchte er eine schon im Jahre 1727 von einem bamaligen Fürftbischofe erlaffene Berordnung hervor, nach welder zum Behufe ber ganbesbefension zu gewiffen Beiten Mufterungen vorgenommen werden follten, und brachte auf einem gandtage 1780 beren Erneuerung in Borfcblag. "Rach bem Natur= und Bolferrechte fei jedes Mitglied und jeder Unterhan bes Staats zu beffen Bertheidigung schuldig und konne zu biefem Behufe von feiner gandes= obrigkeit verfassungsmäßig aufgefordert werden. Da aber bieser Zweck durch Musterungen allein nicht zu erreichen fei, sonbern bazu autes Gewehr und Kertigkeit in ben Baffen erfordert werde, fo feien Musterungen und Uebungen nothwendig verknüpfte Mittel. hierzu müßten von allen Pflichtigen Mufterkittel und Gewehre von gleichem Raliber angeschafft, für die Unvermögenden aber die Roften aus Rirchspielsmitteln aufgebracht werben. Die Uebungen seien an Sonn= und Reiertagen, auch an abge= setten, nur mit Ausschluß ber Ernbte, vorzunehmen. Der Discretion ber Beamten fei zu überlaffen, ein ober zweimal im Sabre noch einen Werkeltag zuzuseben, zumal wenn mehrere Kirchspiele, ober bas ganze Umt, jufam= menzuziehen fur bienlich erachtet werbe. Bei Unstellung ber Offiziere, Kahndriche und Unteroffiziere hatten bie Beamten vornehmlich auf gediente Leute, zugleich aber auch auf eine gute Aufführung Rücksicht zu nehmen, mithin alle schlechte Wirthe, alle Mürrische, Deserteure, oder die sonst etwas Unanständiges begangen, auszuschließen, damit der Offizierstand bestomehr für einen Stand der Ehre gehalten werde."\*)

Der höhere, diesen Vorschlägen zum Grunde liegende Gebanke fand jedoch keinen Anklang; hegte doch Friedrich selbst die Ueberzeugung, daß die Schlachten zwar sonst durch Tapferkeit und Stärke gewonnen worden seien, daß jett aber das Geschütz Alles entscheide und daß die Geschicklichkeit des Feldherrn darin bestehe, die Truppen an den Feind zu bringen, bevor dieselben durch die Wirkung seiner Geschütz zerschmettert worden. \*\*) Bon Heranzieshung des Volks zur unmittelbar thätigen Theilnahme am Kriege, hatte er nie etwas wissen wollen. Der Wisselfpruch, der sich auf dem Landtage von den Anhängern

<sup>\*)</sup> In unmaggeblichen Unmerfungen gum alteren Subrereregle= ment wurde in Betreff ber barin angeordneten Strafgelber vorgeschlagen, bieselben nicht an bie Offiziere abliefern, fonbern von biesen nur bie Straffälligen verlesen und sobann bie Gelber von ben Beamten einziehen zu laffen. Das Schlagen bei Erergierfehlern zu geftatten, fei bebenklich. Rehler mit Gelbe zu beftrafen, fei gleichfalls bebenklich, befonbers aber, bies ben Rubrern zu überlaffen. Gar feine zu ftrafen, habe auch feine Schwierigkeiten. Wenn alfo Jemanbaus Wiberfeslichkeit ober bofem Willen fich nicht anweisen laffen wolle, muffe wenigstens eine Strafe fein, und beren Bestimmung von ben Beamten, auf Anmelbung bes Führers und Berhor bes Beklagten, de plano besonders mit Rachererzieren geschehen. Berhandlungen über bie Münftersche Landmilig vom 30. Juni 1780 in Schlögers Briefwechsel Ih. VII. Deft 39. G. 151.

<sup>\*\*)</sup> Essai sur les formes du gouvernement.

ber im Staats = und Heerwefen herrschenben Mechanit gegen die Borfchlage Fürstenbergs erhob, tonnte sich baher auf die Autorität Friedrichs berufen. "Diefer große Monarch habe gleich im Unfange bes fiebenjährigen Rrieges befohlen, daß die Landleute fich rubig bei ihrem Etbe balten und in ben Rrieg nicht im Geringften fich mischen follten, wibrigenfalls er felbft biefelben als Rebellen an= seben werbe. Und als nachmals bie Ginwohner Offfrießlands einem frangofischen Ginfalle mit ben Baffen fich widersett hatten und beshalb von ben Kranzosen hart mitgenommen worden, habe er auf bie Klagen der Ginwohner rescribirt: "Er wurde in gleichem Kalle ein Gleiches gethan haben." - Man habe von ben benachbarten Staaten nichts zu befürchten; wenn aber auch bies ber Rall mare, so murbe die Lage bes Landes nicht leiben, mit ben ganbleuten ben hochsten und letten Biberstand Mit bem Könige von Preußen, mit ber Republik Holland ober mit bem Kurfürsten von Sannover werbe man sich ohnehin nicht messen wollen; ben an= beren angrenzenden ganbern und Grafschaften werbe man mohl unter Gottes Beiftande mit bem gewöhnlichen Dilitar und hergebrachter Mufterung wiberfteben konnen. Bas follten halbbisciplinirte Canbleute helfen, mo tein Sicherungsort für Magazine und fein Rudzugsplat im ganzen ganbe vorhanden fei, nachdem gleich beim Unfange ber jegigen Regierung bie Schleifung ber ganbesfeftungen angeordnet worden fei! Die Berteltage zum Ererzieren zu bestimmen, und ein ganges Umt auf einen Plat Bufammen zu ziehen, erfcheine um fo bebenklicher, als es bie Einwohner vieler Uemter wenigstens brei Tage von ber nothigen Arbeit abziehen und zu vielen Ausgaben und Unordnungen Anlag geben werbe. Ueberhaupt erscheine es bart, bem Bauer nach einer wochentlichen barten Ur-

beit auch die Rube an Sonn= und Reiertagen zu rauben. Benn man die vollkommenfte Landmiliz hatte und biefe Miliz mit Baffen wie bas eigentliche Militar verfeben ware, fo konnte bies nichts Unberes ju Bege bringen, als baß fie im Frieden gegen bie landesberrlichen Berorbnungen fich ftraubte, im Rriege aber, wenn ein Feind auf einer Stelle, wo man ihn nicht erwarte, ins Land rudte, nach Frau und Kindern eilten, um biefelben einer Schmach und einem Elende zu entreißen, welches ihnen mehr und näher als bie allgemeine Baterlandspflicht am Bergen liegen wurde. Die Koften fur Unschaffung von 50 bis 60000 Stud Gewehren von gleichem Kaliber murben eine Summe von mehr als 300,000 Thalern außer Umlauf setzen und am Ende nur bem Reinde Baffen in die Hande liefern. Die Neuerungen mit bem Ererzieren und Mustern ber Landleute konnten bafur nicht als nothwendig betrachtet werben, ba man zu weit von ben Beiten bes Enfurg entfernt fei, um nach Nieberreigung ber Stadtmauern die Bruft ber Burger als die befte Feftung zu gebrauchen."

So abweichend nun auch die Gedanken Fürstenbergs über die Bolksbewaffnung von den preußischen Militärzeinrichtungen waren, so wurde er doch im Allgemeinen als ein Anhänger Preußens betrachtet, der, wenn er einst selbst Landesfürst werden sollte, geneigt sein würde, sich ganz an diese Macht anzuschließen. Die hierüber versbreitete Meinung wurde dem Gelingen des österreichischen, auf Erwählung des Erzherzogs gerichteten Planes förderzlich; denn dei der Geistlichkeit und dem Abel herrschte keine Zuneigung für Preußen, und das Bolk, wie der Kurfürst selbst, war durch Bedrückungen und gewaltsame Berdungen, welche sich der in Hamm stehende preußische General Wolfersdorf von Zeit zu Zeit in hochstifts

lichen Ortschaften erlaubte, gegen biefen Rachbar übel gestimmt.

Um nun zuvörderst ben Widerwillen bes Rurfürften Maximilian Kriedrich gegen die Coadjutorwahl des Erz berzogs hinwegzuschaffen, wurde von bem bas Erzstift Coln regierenden, fur Desterreich gewonnenen Minister von Belderbusch, ber Pring Joseph Christian von Sobenlohe = Balbenburg = Bartenftein, welcher colnischer Dom= graf und Domherr in Strafburg und Breslau war und für einen vom Könige Friedrich Begunstigten galt, aufgefordert, sich um die Coadjutorie zu bewerben und ben Rurfürsten um Genehmigung und Unterftugung hierzu anzugehen. Belberbuich gab biefer Aufforderung ben Unschein, daß sie vom Rurfürsten selbst herrühre und lockte bierdurch ben Prinzen in die Falle; benn als ber Rur= fürst beffen Schreiben empfing, machte ihm Belberbufch, indem er felbst fich fehr betroffen stellte, einleuchtend, bag biefe Bewerbung vom Konige von Preußen angestiftet fei und ben 3med habe, bie beiben Sochstifter biefem Monarchen bienftbar zu machen. Abwendung biefer Gefahr fei nur burch Ermählung eines öfterreichischen Pringen zu bewirken.

Der Erfolg war der berechnete. Als bald darauf ein österreichischer Gesandter Graf Metternich = Winneburg in Bonn eintraf und dem Kurfürsten den Wunsch der Kaisserin in Betreff des Erzherzogs Maximilian eröffnete, gab derselbe sogleich seine Einwilligung und erließ ein eigenes Empfehlungsschreiben für den Erzherzog an das Kapitel zu Cöln. Friedrich, zu spät von diesem Geschehniß unterzichtet, fand sich durch die Aussicht auf die Ansiedelung eines österreichischen Prinzen in Norddeutschland höchst unangenehm berührt; er ließ daher durch seinen Gesandeten von Emminghaus in Cöln gegen die beabsichtigte

Bahl sowohl bei dem Kurfürsten als bei den einzelnen Mitgliedern des Kapitels Vorstellung einlegen und für den Fall, daß ein Coadjutor gewählt werden solle, den Prinzen von Hohenlohe empfehlen, gab aber dadurch nur der Segenpartei Anlaß an die Hand, diese namentliche Empfehlung eines Candidaten von Seiten einer fremden Nacht zu einer verfassungswidrigen Einmischung in die Kechte des Kapitels zu stempeln, obwohl im Wesentlichen von Seiten Desterreichs dasselbe geschehen war.

Der hierüber entstandene Bahlkampf entschied sich querft in Coln zu Gunften bes Erzherzogs. fter, wo Kurftenberg im Vertrauen auf Preugen mit awolf Domherrn bem Untrage bes Rurfürsten entgegen trat, weil er von der Wahl des Erzherzogs hochft nachtheilige politische Verwickelungen fur bas Land besorgte, murbe eine gleiche Entscheidung vielleicht abzuwenden gewefen fein, wenn fich Kriedrich nach bem Rathe Bergbergs ju ber beftimmten Erklarung hatte entschließen wollen, bag er biefe Bahl nicht zulaffen und im außersten Falle berselben fich mit Gewalt widerseten werde. Friedrich aber, gleich Marien Therefien allem neuen Kriege abgeneigt, glaubte lieber bem Rathe Finkenfteins, bag bie Absichten Defterreichs auch ohne eine brobenbe Erklärung, beren Nichterfüllung fein Unfeben blooftellen werbe, vereitelt Die Männer, Die er mit Führung Diewerben könnten. fer Angelegenheit in Munfter beauftragte, Emminghaus, Ebelsheim und Dohm, ber ben Gang berfelben nachmals in ben von ihm verfaßten Denkwurdigkeiten beschrieben hat, erhielten baber bie Unweisung, bie gegenösterreichi= iche Partei in Münfter zwar zum fraftigen Biberftanbe zu ermuntern, babei aber mit vorsichtiger Abwägung jebes Ausbrucks burchaus Alles zu vermeiben, mas ben Wiener hof irgend beleidigen ober die Wähler von des Königs

Unterstützung zu viel erwarten lassen könnte. Die Gesandten von Holland und Hannover hatten ähnliche Instructionen; jedoch wagte es Emminghaus, bei Uebergabe eines königlichen Schreibens im Kapitel die Frage auszusprechen, ob man den König reizen und ihn nöthigen wolle, zum zweitenmale die Ruhe und Freiheit des deutschen Reichs mit den Wassen zu versechten, wobei er am Schlusse seines Vortrages versicherte, daß diejenigen Mitzglieder, die an einer dem Hochstift sowohl als den benachbarten Staaten so höchst gefährlichen Wahl Theil nehmen würden, dei vorkommenden Gelegenheiten die Unzgnade des Königs zu gewärtigen hätten.

Die von Kurftenberg geleitete Minoritat murbe bierdurch ermuntert, eine Beschwerbe an ben Raiser über bie bei ber Einleitung zu biefer Babl vorgekommenen Formverletzungen zu richten und biefelbe zugleich, wie ben anberen Kurfürsten, als ben naturlichen Rathgebern bes Kaifers, fo auch bem Konige von Preußen mitzutheilen. Diefer aber, auf beffen thatiges Ginfchreiten bie Befchwerbe berechnet mar, antwortete mit bem Erbieten; Die Sache an ben Reichstag zu bringen, um bafelbft bie Bahl burch einen Reichsschluß rudgangig zu machen, und ließ end= lich burch feinen Gefandten bie Eröffnung an Kurftenberg gelangen, bag er fich nicht tiefer als bisher gefcheben, in das Wahlgeschäft einmischen könne und nicht ge= fonnen fei, bie Minoritat irre zu führen. Run blieb ber letteren nichts übrig, als ber Majorität beizutreten, und ben Erzherzog, beffen Bahl am 7. August in Coln erfolgt war, am 16ten auch in Munfter erwählen zu belfen.

In Folge bessen konnte Fürstenberg nicht Minister bes Kurfürsten bleiben; berselbe gab ihm aber, indem er ihn mit Belassung des Gehalts von diesem Posten entband, ben Wunsch zu erkennen, daß er das General-Bicariat

und die Leitung des Schulwesens behalten möge und Kürstenberg fand in diesem Bunsche seinen eigenen ersfüllt. Als der Erzherzog Maximilian im Jahre 1784 nach dem Tode des Kursürsten Maximilian Friedrich die Regierung antrat, wurde hierin nichts geandert, vielmehr ließ der neue Regent den Verdiensten Fürstenbergs volle Gerechtigkeit widersahren, und erwies sich den Bemühunz gen dessehen um Vervollkommnung des Lehrz und Erziezhungswesens in aller Weise förderlich.

Kürstenberg widmete sich nun biesem Geschäft mit ganger Seele. Für bie Leitung bes Bolfeschulwefens fanb er einen trefflichen Gebülfen an einem Geiftlichen, Ramens Overberg, ber fich ber Bilbung bes Lehrerstanbes mit begeisterter und erfolgreicher Thätigkeit annahm, und bei Uebernahme ber für Erreichung bes 3medes erforber= lichen Mühwaltungen nicht geringere hingebung, als bei ber Ausführung Ginficht und Geschicklichkeit offenbarte. Alliährlich murben bie ichon angestellten Schullehrer mahrend ber Kerienzeit ber Reihe nach in die Normalschule einberufen und von Overberg felbft ober unter beffen Aufsicht zwei Monate lang theoretisch und praktisch unterwiesen. Die aanze Einrichtung bes Seminarwesens war musterhaft, und gab berfelben Betrachtung Raum, welche bei Erscheinung ber munfterschen Schulordnung vom Sabre 1776 ein Recenfent in ber berliner allgemeinen beutschen Bibliothek ausgesprochen hatte. "Bahrend un= ter ben Protestanten bie und ba ein einsichtsvoller Mann über die Mängel und Gebrechen der Erziehung und der öffentlichen Schulen fille ober laute Rlagen führt, ein Menschenfreund Borfchläge zu Berbefferungen macht und felbft eifrigft Sand anlegt, bas gute Bert zu forbern, ohne von ben Herren ber Erbe so unterftutt zu werden, als es die Wichtigkeit ber Sache erforbert; erscheint in 12 XII. 98b.

einem katholischen ganbe, zu unferer Beschämung, Die wir ums fur fo viel fluger halten, eine ber beften Schulordnungen, und biese ift bereits wirklich auf Befehl bes Aurfürsten Maximilian Friedrich in die Schulen des Hochfliftes Manfter eingeführt."\*) Ein eigenthumlicher Gebante Dverberas, Schulamter in armen Dorfgemeinben mit Arauen zu besehen und lettere zu Behrerinnen auch fur Anaben zu bilben, wurde mit Glud versucht. ben höheren Lehranstalten, bem Symnasium und ber auf feinen Betrieb im Jahre 1771 errichteten und auf die Guter bes aufgehobenen Ronnenklofters Uebermaffer gegrundeten Universität, bethätigte Rurftenberg selbst die un-Im ersteren besuchte er nicht mittelbarfte Theilnahme. mer die Lehrstunden, um auguboren, sondern übernahm zuweilen wohl felbst bas Lehrgeschäft mit folder Gewandtbeit: daß fich Schüler und Lehrer begeistert und gehoben Das Bohlwollen, welches er ben letteren in allen Amte= und Lebensverhaltnissen erwies, wurde burch ben rühmlichsten Wetteifer erwiedert und durch ben erfreulichsten Zustand des Lehrbetriebes belohnt. \*\*) die Universität erwirkte er sowohl zur Bervollständigung ber Kakultaten, als auch zur Grundung wiffenschaftlicher Inftitute beträchtliche Summen; blos gur erften Unlegung ber Bibliothek verlangte er von seinem Kurfürsten amanzigtausend Thaler, was damals im Preußischen nur für Militarbedürfnisse statthaft erachtet und für Bücher als rine gang maaflose Verschwendung angesehen worden sein műrbe. \*\*\*) Mit den bedeutenoften deutschen Schrift=

<sup>\*)</sup> Effer a. a. D. S. 227.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 237.

<sup>\*\*\*)</sup> Rachdem der baiersche Erbfolgekrieg 29 Millionen Thaler verschlungen hatte, ließ Friedrich (am 19. Februar 1780) die

kellern ftand er in Befanntidaft und Briefwechsel. Der tatholischen Lirchen- und Lebrform war er aufrichtig augethan, gewann auch für gleiche Ueberzeugung eine geist reiche Rrau, Die Gemablin bes ruffischen Gesanbten im Saag, Kürsten Gallitin, eine Tochter bes preußischen Generals von Schmettau, bie zwar im Religionsbekenntniß ibrer Mutter bei ben Ursulinerinnen in Breslau katholisch erzogen, aber nachber burch Weltbilbung und philoforbifche Studien bem Chriftenthum ganglich entfrembet Durch ben Ruf ber pabagogischen Eins worden war. richtungen Kürstenbergs nach Münster gezogen, um unter Anleitung bestelben ihren Rinbern bie befte Erziehung zu geben, wurde fie in feinem naberen Umgange mit frommer Inbrunft fur ben Glauben ber Rirche erfüllt. Die gläubige Gesinnung in diesem Kreife war von engherzis gem Confessionseifer frei; bie Mirftin beharrte in ber mit bem Philosophen Hemsterhuns im Saag geschloffenen Freundschaft, trot bes gang veranberten Stanbpunktes ibrer lleberzeugungen; bem protestantischen Philosophen Friebrich Beinrich Jacobi, ber in ber Nachbarschaft von Duffelborf zu Pempelfort wohnte, \*) bem reformirten Prebiger Lavater in Zürich, bem beiteren Claudius in Banbsbeck, bem frengen Lutheraner Hamann in Konigsberg wurde, wie von ibr, fo von Allrstenberg und ben anderen Mitgliedern biefes Kreises, zu dem anger Overberg noch

Bahlung für eine eingereichte Buchhanblerrechnung ausseten. Preuß a a. D. VI. S. 115. Unmertung 6.

<sup>\*)</sup> Am 1. August 1784 schrieb er aus Beelin an seinen Bruber in Duffelborf: Um bes Lebens in Gesekschaft zweier ber größe ten und liebenswürdigsten Menschen, ber Prinzessin von Gallisin und bes Ministers von Fürstenberg wieder froh zu werz den, reifte ich nach hofgeismar. Ueber die Lehre des Spinoza, von F. H. Jacodi S: 75.

ein herr von Buchbolz und ein Geiftlicher Katerkamp in Manfter gehörten, Berehrung gezout. Samann, ber im Sabre 1787 auf Buchholzens Einladung nach Münfter fam, machte bie Aurftin barauf aufmerkfam, bag ibr Bervoll= kommnungeftreben zu lebhaft fei und einen Bufat von Stolz in fich trage, - eine Beifung, bie fie bankbar annahm und mit verstärkter Unbanglichkeit lobnte. \*) Göthe bielt im Sabre 1792 auf bem Rudwege aus ber Champagne einige Tage zu Munfter bei ber Aurftin fich auf. und hat spater in feinen Erinnerungen ein Bilb biefes hauses mit liebevoller hand gezeichnet. "Sie mar fruh zum Gefühl gekommen, daß bie Belt uns nichts gebe, baß man fich in fich felbst zurudziehen, bag man in einem inneren. beschränkten Kreife um Beit und Ewigkeit be-Beibes hatte fie erfaßt; bas höchste sorat sein müsse. Beitliche fant fie im Naturlichen. Sier erinnere man fich Rouffeau'scher Maximen über bürgerliches Leben und Rinberaucht. Bum einfältigen Babren wollte man in Mem zurudkehren, Schnurbruft und Abfat verfcmanben, ber Puber zerstob, die Haare fielen in natürliche Locken. So war es mit bem zeitlich Gegenwärtigen; bas ewig Runf= tige hatten fie in einer Religion gefunden, bie bas, mas andere lehrend hoffen laffen, beilig betheuernd aufagt und verspricht. 2018 bie schönfte Bermittelung zwischen beiben Belten entsproßte Boblthätigfeit, bie milbe Birtung einer ernsten Ascetik; bas Leben füllte fich aus mit Religions=

\*) Im folgenden Jahre führte hamann's zu Münster erfolgter Tob eine Berlegenheit über seine Beerdigung herbei, welcher nur durch ein Begräbniß im Garten der Fürstin abgeholsen werben konnte. Fürstenderg selbst war dabei thätig; auf den Denkstein über der Grabstätte wurden die Worte geseht: Judaeis scandalum, gentidus autem stultitiam; sed insirma mundi elegit Deus ut confundat sortia. 1. Cor. 1, 23.

übung und Boblthun: Mäßigfeit und Genügsamteit fprach fich aus in ber gangen Umgebung, jebes tägliche Beburfniß ward einfach und reichlich befriedigt, die Bobnung felbft aber, Sausrath und Alles, beffen man fonft benöthigt ift, erschien weber elegant noch fostbar; es sah eben aus, als werm man anftandig zur Miethe wohnt. Eben bies galt von Kurftenbergs bauslicher Umgebung; er bewohnte einen Palaft, aber einen fremben, ben er feinen Kindern hinterlaffen follte. Und fo bewies er fich in Mem febr einfach, mäßig, genügsam, auf innerer Burbe beruhend, alles Aeußere verschmähend, so wie auch bie Aurstin. Innerhalb biefes Elementes bewegte fic bie geiffreichste, berglichfte Unterhaltung, ernsthaft burch Philosophie vermittelt, heiter burch Kunft. Beim Abschiebe kamen die bebeutenden Dunkte des Lebens und der Lehre gur Sprache. Sothe wiederholte fein gewöhnliches Eredo und auch die Kürstin beharrte bei dem ihrigen. Jebes jog nun feines Beges nach Saufe, fie mit bem nachgelassenen Bunfche, ben Freund, wo nicht eher, boch bort wieberzusehen, mas biefer - gegen bie Bewohnheit seiner Glaubensgenoffen - ihr nicht verargte, indem er in bem Bunfche, ibn in einen Rreis zu ziehen, wo fich nach ber Ueberzeugung bes Wünschenben ruhig leben und ber ewigen Geligkeit verfichert, ruhig fterben laffe, nur Boblwollen gewahrte, wenngleich er felbst keine Neigung, ber Einladung zu folgen, in sich fanb. \*)

<sup>\*)</sup> Gothes Berte, B. M. 30, Banb. S. 236. 237, 250.

## Reuntes Rapitel.

Während ber Babibewegungen in Coln und Münfter reifte Raifer Joseph in Ruftland. Die Sulbigungen, Die er baselbft Ratharinen, wie ein Softing seiner Gebieterin erwies, kimmfe biefe Monarchin: um so mehr für bie von ibm fo eifrig gesuchte Berbindung mit Defterreich, als fie aus einem Antrage Friedrichs, bas zwischen Preugen und Rustand bestehende Bundnif auf Polen und auf bie Pforte auszudehnen, die geheime Abficht bes Königs, ihr biese beiden Gegenstände ihrer Eroberungstuft auf eine geschickte. Beife entziehen zu mollen, errathen hatte und barüber großes Diffallen empfand. In Folge beffen wurde die Erneuerung bes Bundniffes, mit Breuken beim Ablaufe beffelben verzögert und endlich gang abgelebnt, gur Krantung Kriedrichs, ber biefes Bundnig auch nach ber im baierschen Erbfolgefriege gemachten Erfahrung immer noch weit über feinen Berth veranschlagte.

In bemfelben Jahre (am 29. November 1780) starb Maria Theresia, im 64sten Jahre ihres Alters, nach vierzigjähriger Regierung, die weit segenreicher für ihre Bölzter gewesen und der Menschheit vielen Jammer erspart haben würde, wenn es die edle Frau vermocht hätte, ihre Empfindlichkeit wider den Eroberer Schlesiens zu bemeisstern, wozu die Betrachtung, daß diese Provinz außerhalb

bes Naturgebiets ber öfterreichischen Monarchie liegt, wohl hatte beitragen konnen. Auch mochte ber Protestantismus des größeren Theils der Bevolkerung einer gartlis den ganbesmutter, bie im alten Glauben ben ausschlief Benden Beg bes Beils fab, manches Schmerzaefühl bereitet haben und vielfacher Unlag zu gegenfeitiger Diffe stimmung geworben sein; benn obwohl Maria Theresia in früheren Sahren, dem absolutistischen Geifte ihrer Regierungeweise gemäß, Manches verordnet batte, mas bie selbständige Stellung ber Beiftlichkeit beeinträchtigte und darauf bimgielte, die Staatsverwaltung an ber Auflicht über die äußeren Angelegenheiten des Kirchenwesens mehr zu betheiligen, so war doch ihre feste Ueberzeugung von dem Alleinwerthe des katholischen Glaubens hiervon nie= mals berührt worden und später batte ihre firchliche Frommigkeit theils in ben Betrübniffen eines fruben Bitt; wenftandes, theils burch Gemiffensunruhe über ihre Theilnahme an der Berftudelung Polens erneuerte Stärke gewonnen.

Friedrich äußerte über ihren hintritt lebhaftes Bedauern. "Sie hat dem Throne und ihrem Geschlechte Ehre gemacht; ich habe sie bekriegt, aber ich din niemals ihr Feind gewesen" — schried er im Januar 1781 and d'Alembert,\*) und an sein Kabinetsministerium auf die erste Nachricht von ihrem Tode: Maria Theresia ist nicht mehr! Eine neue Ordnung der Dinge beginnt!\*\*) Er war der Meinung, daß ihr Nachsolger dem Bergrößerungsplan, von welchem er denselben, nach der in der baiersschen Erbschaftssache gegebenen Prode, erfüllt glaubte, nunmehr rasche Ausstührung zu geben versuchen mürde. An d'Alembert schried er zwar: "er halte diesen Fürsten

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric tom XI. S. 292.

<sup>\*\*)</sup> Dohms Dentwürdigkeiten I. S. 389.

für zu einsichtig, als daß derseibe sich in seinen Maßregeln übereilen sollte; er achte ihn und fürchte ihn nicht; doch sei es der Politik nicht gegeben, die Zukunft zu enthüllen. Wenn man einen Congreß aller Souverane Europas versammelte, so würde er (Friedrich) gewiß dafür stimmen, ins Gesammt in Frieden und Eintracht zu leben; die "Aber" würden jedoch in dieser Beziehung nicht enden. Die sicherste Partie unter diesen Umständen sei, die Zukunft dem Geschick zu überlassen und was dasselbe bringe, mit gänzlicher Hingebung anzunehmen." Gegen seine Minister aber erklärte er sich offen über die Entwürse des Ehrzeizes, welchen, wie er glaubte, der neue österreichische Monarch sich überlassen werde, und über die wachsame Ausmerksamkeit, die sie erforderten.\*)

Diese Besorgniffe erhielten jedoch in ben Anfangen ber Alleinregierung Josepho feine Bestätigung. Der Thatigkeitstrieb besselben warf fich zunächst auf eine durch= greifende Umbildung ber inneren Bermaltung feiner Erblander nach ben Grundsagen bes finanziell = militarischen Abfolutismus, und begann mit ber Reform berjenigen Einrichtungen bes katholischen Kirchenthums, welche mit biefen Grunbfagen im entschiedensten Biberspruche ftanben, namentlich mit bem Berhaltniffe ber Beiftlichkeit zum Papfte und mit bem Klofterwefen, beffen erfteres ihm als hemmniß und Schranke ber lanbesherrlichen Macht= vollkommenheit und als Beranlaffung, daß große Gelb= fummen ins Ausland gefchickt wurden, bas andere aber barum mißfällig war, weil burch baffelbe die für ben Di= litar= und Kinangstaat erforderlichen Bevolferungs= und Arbeitefrafte verfürzt murben.

Der erste Angtiff geschah auf ben papftlichen Stuhl burch eine Berordnung vom 26. März 1781, welche ben

<sup>\*)</sup> Dohm a. a. D.

Erzbischöfen, Bischöfen und geiftlichen Oberen ber Erblanbe auf bas ftrengfte gebot, alle papftlichen Bullen, Breven und fonftigen Erlaffe, so wie alle Berordnungen von anderen geiftlichen Obern außerhalb ber Monarchie, fie mochten bogmatische, kirchliche ober bisciplingrische Gegenstände betreffen, vor ihrer Befanntmachung ben weltlichen ganbes= ftellen vorzulegen, bamit von biefen barüber, ob folche ben bestehenben Rechten zuwider feien, mit Beifügung eines von den Kammerprocuratoren abzufassenden Sutachtens an die bohmische ober öfterreichische Softanglei berichtet, von letteren Beborben aber bie allerhochfte Entschliegung erwirkt werden konne, welche bem Orbinario ober Orbensoberen mit Burudfendung bes Driginals burch bie Lanbesstelle schriftlich zugehen werbe. Weiter murbe (am 2. April 1781) ben Bifchofen verboten, gebruckte ober geichriebene Anordnungen, Belehrungen ober Sirtenbriefe ohne vorgängige Bewilligung ber Landesstelle an ihre Diocefen zu erlaffen, sobann ein Gib ber Treue vorgeichrieben, welchen jeder neuerwählte Erzbischof ober Bischof noch vor ber papstlichen Confirmation in bie Banbe bes weltlichen gandesprafibenten ableiften follte, ferner (am 14. April) bie Gultigfeit ber ben Bifchofen vom papfilichen Stuhle ertheilten Facultäten jum Dispenfiren und Abfolviren aufgeboben, am 4. September bagegen ben Erzbischöfen und Bischöfen aus landesherrlicher Dacht aufgetragen, von kanonischen Chebinderniffen gegen eine mäßige Tare bei vorhandenen Beweggrunden aus eige= nem Rechte zu bispenfiren, weil bem Staate ungemein viel baran gelegen fei, bag bie Bifchofe bie ihnen von Sott verliehene Amtsgewalt gebrauchen, und zugleich ben Seelsorgern, bei Berluft ber Temporalien ihres Amtes, untersagt, gegen eine andere Dispensation als die bes Ordinarius eine Traumg, bei welcher kanonische Hinderniffe obwalteten, zu vollziehen. Auch wurde (am 21. Auguft) verboten, die Berleibung irgend eines Zitels beim päpfilichen Stuble nachzusuchen, ohne bierzu vorber bie landesberrliche Genehmigung erlangt zu baben. geiftlicher Orben follte mit Generalen, welche ihren Gis nicht innerhalb ber faiferlichen Erbstaaten hatten, in Berbindung bleiben, alle Ausländer follten aus den intandifchen Riöftern entfernt werben, teine Aufnahme von Novigen für die nächsten großlf Jahre stattfinden. Endlich verfügte ber Raiser burch ein Sandschreiben vom 30. October 1781 an die Staatskanglei, in Betrachtung bag biejenigen geiftlichen Orden mannlichen und weiblichen Geschlechts, welche ein blos beschauliches Leben führten, zum Beften bes Nachten und der bürgerlichen Gefellschaft nichts Sichtbares beitrügen, die Ausbebung aller folder Orden, die weber Schulen hielten, noch Rrante bedienten, noch predigten, noch den Beichtstuhl verfahen, noch Sterbenden beiftanben, noch fich in Studien hervorthaten, namentlich ber Kartbaufer, Ramafbulenfer, Eremiten und aller weiblichen Orden, welche fich nicht mit Erziehung, Unterricht und Rrankenpflege beschäftigten. In ber Rolge murben aber noch mehrere Aloster, im Ganzen an fiebenbunbert, auf= gehoben; boch kam bie Abficht, alle biejenigen Orben, die fich nicht mit Unterricht und Krankenpflege beschäftigten. zu beseitigen, nicht zur Ausführung.

Gleichzeitig mit Aushebung der Klöster, wurde die Toleranz der Nichtkatholiken verordnet. Bon Ferdinand II. war dem Protestantismus in Böhmen, Mähren und Defterreich mit der Uebung des kirchlichen Gottesdienstes sos gar persönliche Duldung entzogen worden; dies hatte jedoch nicht verhindert, daß in Wien durch Anzügler aus der Fremde und aus Ungarn eine neue protestantische Bevölkerung, wie in Berlin eine katholische, sich sammelte,

und baf in ben pormals protestantischen Strichen Nieber = und Innerofterreichs, Bohmens und Dahrens im Schoone mancher Ramilien und ganger Gemeinden ber Glaube ber Borfabren im Gebeim fich erhielt. Therefia hatte gleich ben vorigen Raifern bem Grundfaße gebulbigt, bağ Einbeit bes außeren Glaubensbetenntniffes als eine ber wesentlichften Bebingungen ber Staatswohlfahrt aufrecht zu erhalten sei, und die Regungen des abweichenden Religionssinnes, Die ihr bekannt wurden, durch Ueberfiedelung protestantischer Landbewohner aus Inneröfterreich nach Ungarn und Siebenburgen gebampft; ben in ben größeren Stabten gedulbeten Protestanten blieb, insofern sie am katholischen Gottesbienste nicht Theil nebmen wollten, die Sorge für ihre retigiöfen Bedürfniffe felbft überlaffen, indem die fromme Monarchin es nicht über fich gewonnen hatte, ber Uebung einer für irrig geachteten Religion, mo biefelbe nicht ichon bestand, Eingang zu ge-Sofeph beate zwar auch keine Reigung für bas protestantische Glaubens = und Kirchenwesen, und fand fich, fo weit ber Betrieb materieller Staats- und Lebenszwecke in feiner Seele Raum für die Religion übrig ließ. burch bie Lehren und ben Cultus der herrschenden Rirche vollig befriedigt. Da er aber mit ber von den Wortführern bes Zeitgeistes überall gepriesenen Tolerang hinter anderen aufgeklärten Aursten nicht zurückstehen wollte und barin zugleich das Mittel erblickte, ben Beranzug mohlbabender und kunftfertiger Auslander, folglich ben Geld= reichthum bes Staats zu beforbern, zumal fein Staats= wirthfchaftslehrer Sonnenfels bie Bevolferung fur bie einzige Quelle bes öffentlichen Bohlstandes erklärte, fo beeilte er fith, bie Tolerang in Geltung ju feben. Deb= rere ju biefem Behufe einzeln erlaffene Berordnungen wurden in Sofbecreten vom 13. und 27. October 1781

für Desterreich, Bohmen und Rahren babin gusammengefaßt, baß Seine Majestat, überzeugt einerfeits von ber Schablichkeit alles Gewiffenszwanges, und andererfeits von dem großen Rugen, ber für bie Religion und ben Staat aus einer mabren drifflichen Tolerang entspringe, fich bewogen gefunden babe, ben augsburgischen und belvetischen Religionsverwandten, bann ben nicht = unirten Griechen, ein ihrer Religion gemäßes Privat - Ererzitium allenthalben zu geftatten, ohne Rudficht, ob felbes jemals gebräuchlich ober eingeführt gewefen fei ober nicht. Der katholischen Religion follte ber Borgug ber öffentlichen Religionbubung allein verbleiben; ber Raifer erlaubte aber ben akatholischen Unterthanen, wo hundert Kamilien vorhanden, wenn fie auch nicht an dem Orte des Bethauses ober Seelforgers, sonbern jum Theil einige Stunben entfernt wohnten, eigene Bethäuser nebft Schulen zu erbauen, jedoch ohne Beläute, Thurme und ohne einen öffentlichen Eingang von ber Strafe, ferner Beiftliche und Schullehrer zu beftellen, mit ber Berpflichtung, biefelben auf eigene Rosten zu unterhalten und baneben alle zeitherigen Bablungen an die katholischen Pfarrer und Pfarrfirchen ju leiften. Die Geiftlichen follten burch bie in Ungarn und in Teschen schon bestehenden protestanti= schen Consistorien ober burch noch zu errichtenbe bestä= tigt, die Schullehrer von der landesherrlichen Schulbi= rection beauffichtigt, alle bas Religionsmesen ber Atatholischen betreffende Gegenstände von ber politischen ganbesstelle, jedoch mit Zuziehung eines ober bes andern ib= rer Paftoren und Theologen, entschieden werden und ber Recurs an die politische Sofftelle geben. Reverse bei Beirathen follten von Seiten ber Afatholischen wegen Erziehung ber Kinder in ber katholischen Religion nicht mehr ausgestellt, fonbern bei einem fatholischen Bater

alle Kinder in ber katholischen Religion erzogen werben, was als ein Borzug ber berrschenden Religion bezeichnet wurde, bei einem protestantischen Bater und einer fatholischen Mutter aber die Kinder dem Geschlechte der Eltern Die Afatholischen follten jum Baufer= und Guterankaufe, jum Barger= und Meisterrechte, ju akademi= ichen Burben und Civildienften mittelft Dispensation qu= gelassen, babei zu keiner anderen Eibesformel als zu berieniaen, die ihren Religionsgrundfäßen gemäß, auch nicht zur Beiwohnung ber Prozessionen ober Kunctionen ber herrschenben Religion angehalten werben. \*) Mebrere Punkte biefer Berordnungen zeigten bie Absicht, bie Glaubensparteien, zu beren Gunften fie erlaffen wurden, gegen die fatholische Staatsreligion gurudzuseben, um der lette ren nicht allzu viele Unbanger zu entziehen; bennoch war bie Bewegung größer, als Joseph erwartet hatte, indem nicht nur an vielen Orten die Babl ber beimlichen Orotestanten, welche zu bem neuen Kirchenwesen sich melbeten, die Boraussetung bei Beitem übertraf, sonbern auch viele Ratholiken aus freien Studen, um von läftigen Rirchengeseten fich frei zu machen, ober auf Zureben guter Areunde, oder in der Meinung, der Abfall von der Rirche gereiche bem Raiser zum Wohlgefallen und werbe ihnen weltliche Bortbeile verschaffen, zum Uebertritte fich melbeten. In Böhmen und Mähren trat fogar aus ben Ueberreften bes alten Suffitenthums eine Partei unter bem Namen Abrahamiten ober Deiften bervor, welche fich ju einem Gottesglauben ohne Dreieinigkeit bekannte, Jesum für einen blogen Menschen erklärte, die Lehre von seinem Verföhnungstode verwarf, und von Taufen und Abendmabl als unnöthigen Ceremonien nichts wissen

<sup>\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen I. heft 2. S. 129.

wollte. Der Kaifer widersprach baber in einer öffentlichen Bekanntmachung ber Ausstreuung, bag es ihm ganz gleichaultig sei, zu welcher Religion seine Unterthanen fich er= klärten, daß ihm der Abfall derfelben von der katholischen Religion lieb fei, daß die Abfallenben zeitliche Bortheile zu gewärtigen hätten und daß die bloße Erklärung, nicht katholisch sein zu wollen, ohne sich zu einer ber brei ge= bulbeten Religionen zu bekennen, schon hinreiche. Aufrechterhaltung ber allein feliamachenben katholischen Religion, beren Aufnahme und Berbreitung bleibe unveränderlich Gr. Majestat theuerste Pflicht und angelegent= lichfte Sorgfalt; biefer 3wed folle aber nur burch bie nübliche Aufflarung, liebevollen Unterricht und gutes Beifviel erreicht werben. Dennoch murben gegen die Deiften fehr ftrenge Magregeln verfügt; biejenigen, die fich nach ber Aufforderung, ihre Religion zu bekennen, als folche angegeben hatten, sollten fich entweber zum katho= lischen ober zu einem anderen gebulbeten Glauben beken= nen, wenn sie aber sich besten weigerten, wurden sie ib= res Bermogens beraubt und unter bie Militarcorps an bie türkische Grenze geführt. Dabei wurde verordnet, daß kunftig jeber, ber als Deift fich anmelben murbe, ohne Unterschied des Geschlechts fogleich mit Prügeln auf den Hintern bestraft und bies so oft wiederholt werben solle, als er fich anmelben werbe, nicht weil er ein Deift fei. fondern weil er fage, bas zu fein, wovon er nicht miffe, was es sei. Auch in Betreff berer, Die fich als Proteftanten bekannten, wurden nachträgliche Befchrantungen angeordnet; die Leute follten einander weber in ihrem Wohnorte, noch weniger in anderen Ortschaften auffuchen, sondern jeber, ber sich zu einer anderen Retigion als ber katholischen bekennen wollte, fich bei feiner Obrigfeit schriftlich melben; fie follten ihre tatholischen Dit=

burger, Chegatten, Kinder, Gefinde, weder durch Drobungen noch Berachtung zu ihrer Religion zwingen, noch weniger Thattichkeiten ausüben, Schmabungen ausftoßen ober fich gar an Rirchen, Bilbern, Statuen und anderen zur Religion gehörigen außeren Sachen vergreifen. Erklarungen von ganzen Gemeinden ober haufenweise abgegeben, follten nicht als gultig angesehen, sonbern alle fich melbende Unterthanen zum Amte ober Magistrate vorgerufen und einzeln von einem hierzu vom Bischofe zu bestellenden Beiftlichen um ihre Religion, ihre Glaubens fate und 3weifel befragt, ihre Erklarungen schriftlich aufgenommen, und auf Grund berfelben angemeffene Belebrungen ertheilt werben, um bie Unwiffenben, Schwankenben und ber Religion, bie fie erwählt, gang Unkundigen mit guten, fanften überzeugenden Worten und einleuch; tenden Beweisen zur katholischen Religion zurückuführen. Much sollten alle diejenigen, die fich zu einer anderen als einer der brei geduldeten Religionen bekennen wurden, bedeutet werden, daß eine berlei Religion nicht bestehe, und bag alle, die fich zu einer folchen bekennen wollten, für katholisch zu achten seien. Als ein Borrecht ber herrschenden Religion wurde gestattet, daß der katholische Seelforger akatholische Rranke, ohne eigens bazu gerufen zu werben, einmal besuchen und ihnen feinen Beiftand anbieten, folden auch auf geaußertes Berlangen, gur fatholischen Religion gurudgutehren, sofort leiften folle.\*)

Diese Kleinen Bevorzugungen bes katholischen Lirchenwesens reichten aber nicht hin, benjenigen Theil ber

<sup>\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen I. S. 139. Späterhin wurde noch bestimmt, daß die Aufgebote gemischter Ehen in den Kirchen beider Theile, die Trauungen aber nur von den katholischen Pfarrern verrichtet werden sollten. Ebiot vom 2 October 1783. Ghendoseibst Band V. 35.

Beifflichkeit, ber bie Neuerungen bes Raifers als wiberrechtliche Einariffe in die kirchliche Ordnung betrachtete, aufrieben zu ftellen. An ber Spige biefer Gegenpartei ftand in Wien ber Erzbischof Karbinal Migazzi, in Ungarn ber Erzbischof von Gran, Rarbinal Battbiani. Die Borftellungen berfelben wurden aber vom Raifer burch Hofbecrete gurudgewiesen; auch ber Kurfürft und Erzbischof Clemens Benzeslaus von Trier, ber im Jahre 1769 unter bem Ginfluffe Sontheims bie Beschwerben ber brei Erzbischöfe wiber ben papftlichen Stuhl mit an ben Raifer gerichtet, fpater aber unter bem Ginfluffe eines anberen geiftlichen Rathes, Ramens Bed, feine Anficht geandert und den Wiberruf Hontheims beforbert batte, bielt fich nach Befanntmachung ber erften Berordnung über bie Stellung ber Bischofe jum Papfte und ber Drbensvorsteher zu ben auswärtigen Oberen für verwflich: tet, ben Raiser auf bie bebenklichen Rolaen seiner Un= ordnungen aufmerksam zu machen. "Die Rirche werbe fünftig nichts als bie Stlavin weltlicher Gerichtsbofe fein. beren meifte Mitalieber vom mobernen Socinianismus ober, was auf Eins binauslaufe, von der herrschenden Religions-Indifferent angestedt, gegen Alles Ginwendungen machen murben, mas vom Papfte ober von ben Bifchofen ausgeben werbe. Die Rirche selbst werbe allen Gin= fluß auf bas Bolt verlieren, und bemselben bie Ermabnung, daß es ber Dbrigfeit um bes Gewiffens willen gehorden folle, nicht mehr für ein gottliches Gebot, fondern für ein ber eigennütigen Politit ber Fürften entsprungenes Gefet gelten." Das Berbot ber Nachtmahlsbulle und ber Conftitution Unigenitus fand ber Rurfurft außerft verfänglich für die Ehre bes heiligen Stuhls, wie den Befehl an die Bischöfe, sich in Betreff ber zu erlaubenben ober zu verbietenben Bucher an bas Urtheil bes faifer=

lichen Cenfur = Collegiums zu halten, ber Burbe und ben Pflichten bes bischöflichen Umtes ganglich entgegen. feph antwortete auf biefe Bufdrift, beren Berfaffer ber fcon genannte Erjesuit Bed war, mit fcneibenber Ralte: "Der furzeste Beg zur Seligfeit fei, Die Pflichten feines Berufs zu erfüllen und das Brod, das man effe, zu ver-Wenn es in ber Ordnung fei, bag ber Rurfürft, ber bas Brob ber Rirche effe, gegen alle Neuerungen protestire, fo habe ber Raifer, ber bas Brob bes Staates effe, die ursprünglichen Rechte des letteren zu vertheibigen und zu erneuern."\*) Eine Note, welche ber papstliche Nuncius Garampi am 12. December 1781 aegen bie reformatorischen Magregeln bes Raisers an ben Fürsten Kaunit richtete, batte keinen befferen Erfolg. Den barin ausgebrückten Borwürfen und Klagen über bie Berletung ber Gerechtsame ber Kirche und ihres Dberhauptes fehte ber Minister eine lange Wiberlegung ent= gegen, beren Kern barin bestand, bag ber Raifer niemals ber Ausübung ber gegründeten und gesetlichen Rechte bes beiligen Stuhls und ber allgemeinen Kirche in dogma= tifchen und geiftlichen Dingen entgegen sein, aber auch nie eine fremde Einmischung in Angelegenheiten ber lanbesfürstlichen Machtvollkommenheit gestatten werbe, und baß ber letteren alles basjenige zuständig fei, mas in ber Rirche nicht von gottlicher, fonbern nur von menschlicher Erfindung und Ginfetung berrühre. \*\*)

Während dieses Notenwechsels fand ein ähnlicher Schriftwechsel zwischen dem Papste und dem Raiser unsmittelbar statt. Plöglich (am 15. December 1781), machte Pius VI. dem Raiser die unerwartete Eröffnung, daß er den Entschluß gefaßt habe, sich selbst an seinen hof zu

<sup>\*)</sup> Acta histor.-ecclesiast, nostri temporis VII. E. 1047, u. f.

<sup>\*\*)</sup> Chenbaselbst VIII. S. 145. u. f.

begeben, um vermittelft munblicher Besprechung bie beiberseitigen Gerechtsame in Uebereinstimmung zu bringen. Joseph erwiederte am 11. Januar 1782, bag er biefen großen Beweis bes papftlichen Bohlwollens mit Dant und Kreube annehme, in ber gewissen Buversicht, bag ber Dapft ben Beschwerben einer so weiten Reise aus keinem anderen Beweggrunde fich werbe unterziehen wollen, als um barzuthun, wie bereitwillig er fei, ber Aufnahme ber Religion und bes Gottesbienstes und ber angemeffenen Unterweisung bes Bolkes, welche ohne eine richtige, bem Boble bes Staats und ben Umftanben ber Zeit entsprechende Anleitung ber Beiftlichkeit felbst nicht erzielt werben konne, gemeinschaftlich mit bem Raifer allen Rleiß und alle Sorgfalt zu widmen. Dabei bemerkte der Raifer: "Er fei in Betreff ber Beranstaltungen, bie er aum Rusgen ber Religion, gur befferen Ginrichtung ber Rirchenaucht, und gur rechtmäßigen Ausübung ber landesherrli= den Gewalt in seinen Rirchen und Staaten nach reiflicher Ueberlegung getroffen babe, von ber Richtigkeit ber Grundfate, Beweggrunde und Zwede fo feft überzeugt, baß es nicht möglich fein werbe, etwas auszufinnen ober beizubringen, mas ihn eines Anderen bereden ober bas Begonnene aufzugeben werbe bestimmen konnen."\*)

Dem Kaiser war an diesem Besuche nichts gelegen. Er ließ daher dem Papste unter den Fuß geben, daß er selbst nächstens nach Rom zu kommen beabsichtige, wonach die Reise nach Wien wohl unterbleiben könne; auch mehrere Kardinäle, welche voraussahen, daß der Papst nichts ausrichten und das ohnehin gesunkene Ansehen des römischen Stuhls noch mehr herunter bringen werde, vorsehmlich Bernis, riethen ihm ab. Pius VI. beharrte aber

<sup>\*)</sup> Acta histor.-ecclesiast. nostri temperis VIII. p. 840 et seq.

bei feinem Entschluffe, im Bertrauen, daß ber in feiner Burbe liegende Bauber, burch feine einnehmende Derfonlichkeit unterstütt, die Menge begeistern und ben Raiser entwaffnen werbe. In ber That glich feine Reise einem Triumphauge. Joseph felbft, ber mit feinem Bruber, bem Erzberzoge Maximilian, bem Papfte einige Meilen entgegengefahren mar, führte ihn am 22. Mark in Bien ein. und während eines vierwöchentlichen Aufenthaltes bafelbst waren die Bewohner ber Stadt und Umgegend in unaufhörlicher Bewegung, um fich seines Anblicks und seines Segens theilhaftig zu machen. Taufende füllten bie Gaffen und ben Plat an ber kaiferlichen Burg, mo ber Papft wohnte; täglich einigemal erschien berfelbe auf bem Balkon, um der ungeduldigen Menge die heißerflebte Bobithat zu spenden; war der eine Haufe entlassen, fo erfette ihn ein anderer. Der Bustrom ber Fremden war so groß, bag man Mangel an Bebensmitteln fürchtete. Die vornehmeren Rlaffen wurden in einem Bimmer ber Burg ober in ben Rlöftern, die ber Papft besuchte, zum Ruffe feiner Sand ober vielmehr bes Fischerringes zugelaffen. \*)

\*) Der nachmals im protestantischen Deutschland, zuleht in Rußland wirksam gewordene Fester, welcher als damaliger Kapuzinermönd; einer solchen Borstellung im Kloster seines Ordens
beigewohnt hatte, schilbert dieselbe in den Rückblicken auf
seine siedzigfährige Pilgerschaft, Breslau 1824. S. 99. "Auf
Seheiß des Papstes wurde die Kösterliche Klausur auf einige
Stunden aufgehoden. Die Damen versammelten sich in dem
geräumigen Speisesale des Riosters, hinter ihnen wir Conventualen, alle in gespannter Erwartung des Eintritts Seiner
heiligkeit. Er kam aus der kaiserlichen Gruft, wo er an
Maria Theresias Mausoleum ein kurzes Gebet verrichtet hatte.
Er trat ein mit dem anziehenden Ausdrucke der Majestät,
mit Liebe und Sanstmuth verschmolzen, in päpstlicher hauskleidung, einen weißen Talar vom seinsten schafwollenen

Die Feierlichkeiten des Ofterfestes, die Communion und das Fußwaschen am Gründonnerstage und das Hochamt am ersten Oftertage in der Stephanskirche, gaben dem Papste Gelegenheit, seine hochpriesterliche Würde in verschiedenen Stellungen immer gleich vortheilhaft zu zeigen. Bei dem Hochamte pontisszirte er nicht nur am Altar, sondern hielt auch, auf seinem Throne sienen, mit Kraft und Begeisterung eine salbungsreiche Homilie in lateinischer Sprache. \*) Rachmittags in der dritten Stunde erschien er im vollen Ornate, die dreisache Krone auf dem Haupte, drei Kardinäle und zwei Bischöse zur Seite, auf dem Altan der Zesuitenkirche, vor welcher wohl funfzigs

Beuge, icharlachener Mozetta, bas bischöfliche Kreuz an golbe-

bener Rette vor ber Bruft, verfügte er fich auf ben erhöhten, für ihn bereiteten Stuhl, um bie Damen gum Ruffe ber fegnenben band ober vielmehr bes gebeiligten Rischerringes zuzulaffen. Allein bie frommen, von Ehrfurcht ergriffenen Frauen verlangten noch mehr; bie vornehmfte berfelben, bie Rurftin von Lichtenftein, fiel ibm ju Rugen und füßte ben mit bem beiligen Rreux gezierten Schub. Ihr folgten bie anderen. alle in gleicher Ehrerbietung; zulest fammtliche Conventualen. Rach vollbrachter Beneration manbte er fich zu uns jungeren Beiftlichen, fragte jeben nach feinem Ramen, Alter im Orben und im Priefterthume, auch nach unfern Stubien, und ermabnte und, fefte Steine ju merben jur Mauer fur bas haus Ifrael in gegenwärtiger und fünftiger schlimmer Beit. \*) Abgebruckt in Reflers Ruckblicken S. 434, als Beilage B. Auch in Novis Actis histor. eccles. IX. p. 286. Der Schluß lautet: Jam vero anima nostra conglutinata est animabus vestris et pares animos fecit parilitas charitatis ut sic vobiscum in coelesti gloria constituamur. Ginzelne Stellen in biefer Somilie ichienen auf ben Raifer berechnet. Derfelbe blieb aber wiber Erwarten von biesem Sochamte megen Unwohlseins weg, wobei ibm ber kleinliche Bewegarund juge-Schoben wurde, daß ber für ben Papft errichtete Thron bober als ber feine gemefen.

tausend Menschen gedrängt standen, setzte sich auf einen dort errichteten Thron und stimmte mit weithallender Stimme die Absolutionsformel an, welche vierhundert Hoschorfänger sortsetzten. Als er daraus, nach Ablegung der Krone, an die Brüstung trat, mit andachtverklärtem Auge ein indrünstiges Gebet sprach, während dessen die Bischöse seine Arme unterstützten, dann über die zur Erde gesunkenen Tausende die Rechte erhob, um sie im Namen des dreieinigen Gottes zu segnen, da wurden auch solche, die ihn nicht als ihren Oberhirten verehrten, wider Willen von dem Gesühl der gläubigen Menge ergrissen.\*) Der Kaiser ließ es an keiner der Ehrenerweisungen sehelen, die einem solchen Gaste gebührten, und zeigte dem liebenswürdigen Greise achtungsvolle, wie es schien, auch aufrichtige Zuneigung; aber auf eine Unterhandlung über

\*) Bon einer Deffe, welche ber Papft in ber Kapuzinertirche las, erzählt gefler in ben Rückblicken S. 98: 3ch ftanb nur brei Schritte von ihm, fo bag ich ihn ftets im Beficht hatte, und alle feine Mienen, Geberben und Bewegungen genau beobachten konnte. Die kampfte Glaube und Unglaube, Janfenismus und Deismus heftiger in mir, als unter biefer Meffe. Der Rampf blieb unentschieben unter ber Dacht bes Gebantens: es ift boch alles nur exaltirte theatralische Runft. Den: noch borten bie Thranen nicht auf, aus meinen Augen gu fliegen. Um Enbe ber Deffe, welche 56 Minuten gebauert hatte, befestigte sich in mir bie Ueberzeugung , baß ich entweber einen in Liebe ju Gott brennenben Seraph ober ben größ: ten Schauspieler auf Erben gefehen habe. Ich glaube nicht, bag Anftand und Burbe in Stellung und haltung bes Rorpers, Ebenmaß und Rundung in allen Bewegungen, Feuer und Inbrunft ber Liebe im Blid und in Erhebung ber Mugen gen himmel, Kraft und Berklarung ber Unbacht in bem ganzen Antlig unter ben laut gesprochenen Gebeten mensch= licher Beife höher getrieben werben konnen, als ich es bier gewahrte und anftaunte. -

Firchliche Angelegenheiten ging er nicht ein, sondern erklarte in einer Kabinetsberathung, in welcher ber Papft bieselben in einer pathetischen Rebe zur Sprache bringen wollte: "Er sei kein Theologe, und verftehe zu wenig vom kanonischen Rechte, um munblich hierüber verhandeln zu konnen. Ales, mas er in biefer Beriebung gethan, bezwecke nur bas Bobl feiner Unterthanen, betreffe bie driftliche Lehre gar nicht und werbe, wie es nach reifer Ueberlegung begonnen worden, mit unerschütterlicher Stanbhaftigfeit festgehalten werben. Benn Geine Beiliakeit Erinnerungen zu machen habe, fo bitte er, ihm bieselben schriftlich vorlegen zu wollen, damit er fie burch feinen Rangler ausführlich beantworten laffen tonne. Er fei fogar erbotig, fie gur Belehrung feiner Unterthanen burch ben Druck bekannt machen zu lassen."\*) Aus biesem Hauptmomente ber papftlichen Reise ging baber nichts Anderes hervor, als daß die frühere Unterhandlung wieder aufgenommen und im Namen des Papftes von dem Nuncius Garampi, im Namen bes Kaifers von beffen Gefandten, bem Rarbinal Bergan, fortgeführt murbe, vhne ein Ergebniß zu Wege zu bringen; Die beiderseitigen Grundfabe lagen zu weit aus einander. Gin Berfuch bes Papftes, burch bie außerste Zuvorkommenheit die Gunft bes Fürsten Kaunit zu gewinnen, schlug für ibn zu einer herben Krankung aus. \*\*) Aber auch bie vom

<sup>\*)</sup> Bolfs Geschichte ber römisch fathol. Kirche unter Pius VI. Dritter Band. S. 481.

<sup>\*\*)</sup> Raunis hatte es unterlaffen, bem Papfte ben Ehrenbesuch abzustatten, welchen berselbe nach seiner Stellung zu erwarten berechtigt war. Als nun Pius, nach vergeblichem Warten, ihn fragen ließ, wenn es ihm gelegen sein würbe, ihn bie Sehenswürdigkeiten seines Palastes bewundern zu laffen, bestimmte er ben Tag und die Stunde, und benahm sich dann

Raifer ben ungarichen Bischöfen ertheilte Erlaubnik, ibm perfonlich ihre Bebenken über verschiehene Punkte ber faiferlichen Berordnungen, durch welche ihr Gewiffen beunruhigt worden mar, jur unmittelbaren Entscheibung vorzubringen, machte bem Papfte nur bie migliche Lage fühlbar, in bie er fich burch bas Gaftverbaltnif zu einem Monarchen gefett hatte, welcher nach ben Grundfaten bes Kebronius feinen Bischöfen Befugnisse auschrieb und beren Ausübung verlangte, welche ihnen ber Davit nach romischem Rirchenrechte absprechen mußte. Die Bischöfe wollten von ihm miffen, wie fie in Betreff ber Entbin= bung von firchlichen Chebinberniffen und Rloftergelübben fich zu verhalten hatten. Die erftere Frage fcbloß auch bas Chehinberniß in sich, welches nach bem tatholischen Rirchenrechte aus ber Abweichung vom mahren Glauben erwachft, und welches burch bas Tolerang : Ebict für bie Chen zwischen Ratholiken und Protestanten thatfachlich außer Kraft gesett worden mar. Die Untwort bes Papftes lautete: "Die Bischöfe batten gang recht, fich nicht für befugt zu halten, fraft ihres Umtes von Chebinder: niffen zu bispenfiren; er wolle ihnen aber bie Befugniß aur Dispensation vom britten und vierten Bermanbtschaftsgrabe auf funf Jahre ertheilen." Ms die Bifchofe zur

gegen seinen Gast mit unschicklicher Bertraulichkeit. Er empfing ihn im Morgenanzuge, schüttelte bie zum Kusse bargebotene Hand wie die eines alten Bekannten, seste mit der Entschuldigung, daß sein Kopf die Kälte nicht vertrage, im Zimmer den Hut auf, und zog den Papst beim Beschauen der Gemälde am Arm hin und her, unter dem Scheine, ihm das rechte Licht verschaffen zu wollen. Pius der Sechste und sein Pontisikat. S. 225. u. f. (Deutsche Bearbeitung der Mémoires historiques sur Pie VI., deren Versasser Bourgoing französischer Gesandter in Spanien, zulest in Sachsen, war.)

Bemerkung brachten, bag neue Berlegenheiten und Ges wissensameifel zu beforgen flünden, wenn fie nach Ablauf ber Rrift bas Gesuch um Berlangerung berfelben an ben Papft zu bringen hatten und ihnen hierzu das konigliche Placet erschwert ober versagt murbe, verlangerte er bie Frift bis zu bem Beitpunkte, wo biefe Fakultat wiberrufen merben murbe. Das in ber Religionsverschiebenheit Liegenbe Chehinderniß im Berhaltniß zu bem Tolerang-Cbict blieb aber hierbei außer Ermahnung. Beiter tam bie Befugniß, feierlich abgelegte Orbensgelubbe aufzulofen, Dius erklarte, biefelbe ben Bischöfen nicht aur Sprache. ertheilen zu konnen, weil er felbst sie nicht habe, und verwies bie Aragesteller auf ein von ibm über biefen Begenftand an ben Bischof von Brunn erlaffenes Breve. In Gemäßbeit beffelben follten bie Monche und Nonnen. welche zum tiefen Schmerze bes Papftes aus ihren Rloftern vertrieben wurben, in andere Klöfter untergebracht werben, wenn aber bies nicht möglich ware, verpflichtet bleiben, auch außerhalb bes Rlofters bie Orbensregeln, fo weit es ausführbar, ju beobachten, jebenfalls aber bie Gelübbe ber Armuth, ber Reufcheit und bes Gehorfams gegen bie Bischöfe ju halten. In Betreff ber vom Rai= fer unterfagten Berbindung ber Regulargeiftlichkeit mit ihren Orbensobern in Rom, follten bie Bischofe fich lei= bend verhalten; bie vom Raifer ihnen übertragene unmit= telbare Gerichtsbarkeit über eremte Monche auszuüben, überließ ber Papst ihrer eigenen Klugheit. Gegen bie Dublikation bes Berbots ber Nachtmahlsbulle hatte er nichts einzuwenden, weil die sonflige Berlesung biefer Bulle am grunen Donnerftage ichon feit einigen Sahren unterblieben und im Uebrigen ichon andersmo fur bas, mas bie Nachtmahlsbulle enthalte, geforgt fei. Ueber die Bulle Unigenitus follte in ben Schulen nicht historisch, fonbern

nur dogmatisch gelesen werden, da vorauszusen, daß jeder nicht ganz schlechte Theologe sie kenne. Es sei aber nicht nöthig, über den Inhalt derselben öffentliche Disputationen zu halten; auch könnten die kaiserlichen Sticte mit dem Unhange publizirt werden, daß es Sr. Majestät einzig darum zu thun sei, jede Art von Controverse zu hindern.\*)

Erwägt man, bag bie ungarichen Bischöfe, gleich bem Rardinal Migazzi, entschiedene Gegner der kaiserlichen Reformen waren, und wohl im Stande gewesen fein mochten, die Magnaten und die Reichoftande gegen dieselben aufzuregen, so konnte Sofeph mit ber Umsichtigkeit ihrer Fragen nicht minder als mit der Mäßigung in den Ant= worten bes Papftes mohl zufrieden fein. Der lettere befdrantte hierauf feinen Dant fur bie ihm erwiesene Gaftfreundschaft nicht, sondern in einem öffentlichen Consistorio, welches er wenige Tage vor-seiner Abreise mit ben vier anwesenden Rardinalen hielt, schloß er seine Rebe mit Lobsvruchen auf den Raiser, welcher nebst dem Erzberzoge Maximilian ber Sigung beiwohnte. "Bir find, rief er voll Begeisterung aus, wir find oft um und bei ihm gewesen, und Alles forbert uns zu seiner Bewunberung auf, nicht nur die Freundlichkeit, mit welcher er uns in seiner kaiserlichen Wohnung aufgenommen und verpflegt hat, sondern auch feine besondere Frommigkeit, fein hober Berftand, feine unglaubliche Thatigkeit. Belch eine Beruhigung fur unfer vaterliches Berg, daß Gottes= furcht und Religion nicht allein in biefer glanzenden Saupt= ftabt, fonbern auch eben fo fehr bei allen Bolfern ber faiferlichen Staaten ohne bie geringste Beeintrachtigung Nie werden wir aufhören, diese Tugenden fortdauern.

<sup>\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen Geft I. S. 95 u.f. Acta histor.ecclesiast, nostri temporis vol. IX. p. 138 et seq.

au erheben und fie mit unferm beißen Gebet au unterflüben; inbrunftig fleben wir zu bem allmachtigen Gott, er wolle ben nicht verlaffen, ber ihn fucht; er wolle Seine faiferliche Majestät stärken in ihren guten Borfagen, und fie mit bem fruchtbaren Thau feines himmlischen Segens überschütten."\*) Der Raifer faumte nicht, Diefe Bergensergießungen zur Kenntniß bes Bolfes zu bringen, um burch ein fo glanzendes Beugniß feine Rechtglaubiakeit gegen jebe Berbachtigung ficher zu ftellen; er ließ fich aber burch biefen Beweis ber Gutmuthigfeit bes Papftes nicht abhalten, noch mabrent berfelbe in Bien mar, Rlofteraufhebungen im Mailandischen und Mantuanischen zu Einige Tage vor jener Rebe hatte er ben Papft gefragt, ob er in irgend einer seiner neuen Berord= nungen etwas die Glaubenslehre Berlegendes gefunden, ob bieselben nicht vielmehr sammtlich nur bie Rirchenbisciplin beträfen, und als Pius bas Lettere einraumte, hatte ber Raiser versett: So bin ich benn also boch kein Reber, wie man in Rom behauptet! Der Papft, ber bierin eine Beziehung auf Aeußerungen in dem Schriftmechfel bes Kardinals Garampi mit bem kaiferlichen Botschafter mahrnahm, mochte bie Absicht hegen, feinem Wirthe durch jene öffentliche Erklarung eine Genugthuung

\*) Bolf a. a. D. S. 494. Bullarium Romanum Barberini tom. VI. p. 446. Antequam consistoriali huic actioni finem imponamus, quae latere neminem oportet, et hoc loco praeterire silentio nolumus. Gratum quippe nobis fuit, imperatoriam majestatem, quam semper magnifecimus, coram intueri, ipsum Caesarem peramanter complecti. Pro muneris nostri ratione saepe eum allocuti sumus et plurimum in eo urbanitatis, qua nos augusto domicilio suo honorifice excepit, et liberali quotidie officio habuit, singularem quoque in Deum devotionem, praestantiam ingenii summumque in rebus agendis studium admirari debuimus.

zu geben, und bemerkte zu spat, bag bieselbe eine mittelbare Billigung eben ber Magregeln enthielt, beren Burudnahme er mit feiner Reife bezweckt hatte. Alsbalb schickte er fich unter ber Angabe, bag unvermuthete Beschäfte von Wichtigkeit feine fcnelle Rudkehr forberten, zur Abreise an. Dieselbe erfolate am 22. April 1782. Joseph, bem es gelungen war, bie augenblickliche Berftim= mung feines Gaftes burch verboppelte Beeiferung in freundlichen Erweifungen zu bewältigen, begleitete ihn eine Deile weit bis zur Kirche von Mariabrunn. biefer verrichteten fie mit gleicher Inbrunft ihr Gebet, ber Papst umarmte und segnete ben Kaifer und ben Erze herzog, und trennte fich endlich von ihnen mit gegenfeis tiger lebhafter Rührung.\*) Aufrichtiger waren bie Sulbigungen, welche ihm in Munchen von Karl Theodor und in Augsburg von Clemens Wenzeslaus von Trier, ber zugleich Kürfthischof von Augsburg mar, erwiesen wurden. Die anbachtsvolle hingebung, mit welcher überall die katholischen Bevolkerungen ihrem Dberhirten entgegen strömten, verbreitete sich auch über die Protestan= ten; in Munchen brangte fich bie Gemablin bes englis schen Gesandten mit Gewalt burch bas Bolk, um vor bem Papfte nieberzuknieen und ihm die Sand zu kuffen. In Augsburg hatte fich ber protestantische Theil bes Raths und ber Bürgerschaft mit bem fatholischen zur Ueberreis dung ber an burchreisenbe Kürften berkommlichen Chrengeschenke vereinigt, wofür Pius seinen Dank mit bem Be-

<sup>\*)</sup> Bourgoing läßt noch an eben dem Tage dieses rührenden Abschiedes kaiserliche Commissarien im Kloster Mariadrunn erscheinen, um den Mönchen anzuzeigen, daß Seine kaiserliche Majestät sie künftig der Mühe der Selbstverwaltung ihrer Einkünfte überheben wolle und ihr Kloster sequestrirt sei. Pius VI. und sein Pontisikat. S. 233.

bete begleitete, bag Gott biejenigen, welche feine Burger und Sausgenoffen feien, im Gifer feines Dienstes machfen laffen, bie Gafte und Butommlinge aber mit bem Beifte feiner Rlarheit erleuchten und auf ben Beg bes Beiles führen wolle, bamit er (ber Papft) fie alle mit gleicher Liebe zu umfaffen fich freuen burfe. \*) Beim Befuche ber Bibliothet begrüßte ihn ber Bibliothetar und Rector bes lutherischen Somnasiums Anbreas Mertens knieend mit einer Unrede, in welcher er'fein dreifaches Slud pries, ben Dapft Dius VI., die Wonne bes menfch= lichen Geschlechts, ben beiligsten Bater, bas Dberhaupt ber driftlichen Religion, benjenigen, ber geboren fei, alles Ungemach von ben Sterblichen zu entfernen, mit, innigfter Bewegung von Angeficht zu feben und feine beiligen Ruffe zu fuffen. Wer follte nicht gittern, benjenigen an= gureben, ber, fo weit bie Menschen über anderen lebenben Befen fteben, eben fo weit an Majestat und Gottes= furcht alle anderen Sterblichen übertrifft und unter ben Menschen allerdings eine Art Gottheit vorstellt! Dabei staunte ber Rebner über feine eigene Rubnheit, bag er, ein Menschlein ber niebrigften Maffe, es mage, bem Erften aller Erbgebornen die Schabe ber Bibliothet zu geigen. \*\*) Den eigentlichen Wirth bes Papftes machte Rurfürst Clemens Wenzeslaus von Trier, als Bischof von Mugbburg. Nach einem feierlichen Sochamt, welches berselbe am Tage bes h. Pius in ber Domkirche hielt, führte er seinen Gaft in das Kapellenzimmer des bischöflichen Hofes, in welchem zweihundert zwei und funfzig Sahre früher die augsburgische Confession verlesen worben mar. \*\*\*) Bei ber Erinnerung an biefen Act, welcher eine fo große

<sup>\*)</sup> Bullarium Romanum tom. VI. I. c.

<sup>\*\*)</sup> Schlözers Staatsanzeigen, Beft I. S. 105.

<sup>\*\*\*)</sup> Reuere Geschichte b. D. Banb I. S. 347.

Trennung befestigt batte, fühlte sich Dius burch ben Ge= banten getröftet, bag bas fachfische Rurftenbaus, unter beffen Schute bamals bie Confession verlesen worben mar, nun ber Rirche ben frommsten Gifer widmete, und bag bas hochamt, welchem er fo eben beigewohnt hatte, von einem Prinzen biefes Saufes gehalten worden mar. Bom Balton bes Gebaubes berab spendete ber Papft einer bicht gebrangten Schaar von Glaubigen feinen Segen. Als ibm barauf por feiner Abreise mehrere Reichspralaten vorgestellt murben und einer berselben die Ungabe machte, bag von seinen eilf Rlöftern feche in Desterreich lägen, blidte Pius gen himmel, folug bie banbe jufam= men und fagte: D geliebtefte Gohne, ich habe Alles versucht, bie Sachen auf bem alten Auße zu erhalten ober wieber babin zu bringen; allein. - Die Sache ift jeboch noch nicht ju Enbe; lagt uns beten und hoffen!

Bor und mabrend ber Unwesenheit bes Papstes in Bien, batten zwei bafige Kanonisten, Rautenstrauch und Epbel, Alugichriften wider bas Papftthum ausgehen laffen. Bon bem ersteren wurde in einer an Dius felbst überschriebenen Borftellung beantragt, ber Papft solle alles weltlichen Unsebens, aller zeitlichen Dacht und herr= schaft fich willig begeben, weil ber Besit berfelben von Christo formlich verboten worben sei. Eybel brachte nun in zwei Schriften: Bas ift ber Papft? Bas ift ein Bischof? bie Grundfate bes Rebronius in ber ichneibenbften Form unter bas Bolt. "Rur in ber bischöflichen Macht bestehe. bie Rirchengewalt, bie jeber Bischof für seinen Sprengel und alle Bischöfe zusammen fur bie ganze Rirche ober für ben Theil berfelben, welcher beffen beburfe, in einem Rirchenrathe, ober auch außer bemfelben, burch Uebereinflimmung auszuüben babe. Dem bischöflichen Stuhle bes alten Roms, weil bas eine Raiferstadt mar, haben

bie Bater manches Borrecht zugedacht. Ber aber ben Papft heutiges Tages für ben oberften Richter in Glaubenssachen ober für untruglich barin ausgeben wollte, ber wurde als ein Menich angesehen werben, ber von feiner beiligen Schrift, von keiner Erblehre, von keinen beiligen Batern, von feiner Rirchengeschichte Etwas wußte." Da= bei wurde über Kirchenceremonien, Ablaffe, geiftliche Dr= ben und andere Gegenftande bes Rirchenwefens im megwerfenbsten Tone gesprochen. Ein britter bei Sofe fehr angesehener Schriftsteller, von Sonnenfels, erklärte in einer Schrift über bie Ankunft bes Dapftes bie Rrage. was er fei, und beren Beantwortung für überfluffig, "weil in einem Lande, wo die Großen und der aufgeklärte Theil ber Nation sich es noch nicht zur Schande rechne, bie Bortrefflichkeit ber Religion ju erkennen, und ihre Nothwenbiakeit und ihren wohlthätigen Ginfluß auf bas Wohl ber Bolker einzugestehen, Jebermann miffe, bag ber Dapft ein Gegenstand ber allgemeinen Chrerbietung fei als Primas ber Rirche, mit ber wir in Gemeinschaft fteben, und als Souverain über einen Theil Italiens, ber burch bie zeittrobenben Denkmaler ber ehemaligen Große immer berühmt bleiben und burch bie geretteten Mufter ber Kunfte stets über Europa eine Art von Herrschaft behaupten werbe."

Mitten in dieser Fluth gegenpäpstlicher Schriften von katholischen Verfassern erschien unter dem Titel: Reisen der Papste, von einem jungen protestantischen Historiker, dem Schweizer Iohannes Müller aus Schafhausen, der damals Professor an einer Militärlehranstalt in Cassel war, eine Vertheidigung des Papstthums aus dem Gessichtspunkte, daß die Päpste die europäischen Voller der Barbarei entrissen, dann der Kaisermacht ein wohlthätiges Gegengewicht entgegen gesetz und die Unabhängigs

keit ber Nationen von dem Unheil militärischer Alleinherr= schaft gerettet hatten. Um Schluffe mar bie Frage: Bas ift ber Papft? im icharfen Gegensate zu ben Wiener Schriftstellern babin beantwortet: Man fagt, er ift nur ein Bischof. Eben fo wie Maria Therefia nur eine Graffin von Habsburg, Ludwig XVI. ein Graf von Paris, ber Helb von Rokbach und von Leuthen einer von Zollern. Ein Bifchof mar ber Papft. Und er mar ber heilige Ba= ter, ber oberste Priester, ber große Caliphe aller König= reiche und Fürftenthumer, aller Berrichaften und Stabte in dem Bande gegen Abend, welcher die wilde Jugend unserer Staaten burch Gottesfurcht gezähmt hat. Bit= tend, daß eine Unzahl Menschen ihre althergebrachten Güter behalten, bittenb, bag bie Rirche von ihrem oberften Hirten (Bater und Kinder) nicht getrennt werbe, verfudenb, ob unter bem Geraffel ber Baffen unferes Jahr= hunderts die Könige noch hören, weit entfernt von aller Kurchtbarkeit, gewaltig nur durch Segen, ist er noch hei= lig in den Herzen vieler Millionen, groß bei Potentaten, bie bas Bolt ehren, ber Befiger einer Macht, vor ber in fiebenzehn hundert Jahren von dem Saufe Cafars bis auf ben Stamm Sabsburg viele große Nationen und alle ihre Belben vorüber gegangen, bas ift ber Papft!\*) -Ein Rammerherr bes Herzogs von Parma gab biefe Schrift zu Munchen Pius bem Sechsten, ber über bie ihm übersetten Stellen fich fehr freute, fie lobte und ben Namen und Aufenthaltsort bes Berfassers sich auf-Biele, welche ben Berfaffer nicht kannten, fag= fchrieb. ten, es sei die Schrift eines Jesuiten. Protestantische Geiftliche vertheibigten sie eifrig; Einige wollten gern, daß die Hierarchie noch bestünde. \*\*) Derselbe Berfasser

<sup>\*)</sup> J. v. Müllers fammtliche Werke 8ter Banb G. 59.

<sup>\*\*) 3</sup>ter Banb 6, 82,

pries aber zu berselben Zeit in Briefen an seinen Busensfreund die Größe des Kaisers, sah schon durch ihn das Reich eine Form gewinnen und ihn selbst — den Urenstel eines flüchtigen Herzogs von Lothringen — erster Fürst der Christenheit werden, was seine Worgänger hätzten sein wollen. Die vormals berühmten Republikaner, Benediger, Schweizer, Holländer, Genueser möchten, wie die römischen Senatoren zur Zeit des Brennus, zusehen, wie lange man ihre Perücken verschonen werde, Türken und Polen werde man nicht vergessen, Sardinien und Preußen hätten ihre Zeit einen Augenblick gehabt, Peter ber Große und Joseph aber zeige, was der Mensch könne, wenn er es ernstlich wolle.\*)

Inamischen bauerten bie Berhandlungen amischen bem Nuncius und bem taiferlichen Gefandten fort. Wochen nach ber Abreise bes Papstes, am 30. Mai 1782, machte ein taiferliches Sbict als Ergebnig biefer Berhandlungen bekannt, bag es in Betreff bes Tolerang= und bes Bücher: Censurmefens fo wie bes landesherrlichen Aufsichtsrechtes über bie Seminarien bei ben ergangenen Berordnungen fein völliges Berbleiben behalte, baß ferner über bie in ber Bulle Unigenitus verworfenen Sate me= ber für noch wiber bisputirt werben folle, bag bie Ernbischöfe und Bischöfe vor dem Antritte ihrer Aemter kunf= tig bem ganbesberrn einen besonderen Gib zu schrooren hatten, daß jedoch das landesherrliche Placet auf Bullen bogmatischen Inhalts sich nicht erstrecke und bergleichen Bullen ber Ginficht nur in fo weit unterworfen fein follten, als es erforberlich fei, sich ju verfichern, bag fie nicht noch andere als boamatische Artikel enthielten. Auch die vom Papfte ben Bischöfen ertheilte Kakultat für bie Che-

<sup>\*)</sup> Band 14. S. 286 u. 287.

bispensen wurde genehmigt und neu erwählten Provinzialen der Mönchsorden erlaubt, dem General des Ordens
von ihrer Erwählung durch ein einfaches Berichtschreiben Nachricht zu geben; das letztere sollte unter offenem Siegel der Landesbehörde vorgelegt und im Falle ihres Einverständnisses von derselben nach Rom an den daselbst
besindlichen kaiserlichen Minister geschickt werden.\*)

Diefe geringfügigen Bugeftanbniffe ftanben außer Berbaltniß zu den Erwartungen, die ber Papft von ben Er= folgen seiner Reise gehegt hatte. Dabei fuhr ber Raiser fort, theils Rlöfter aufzuheben, theils die Guter berfelben unter weltliche Berwaltung zu nehmen. In seiner hier= aus entsprungenen Verstimmung schrieb Pius am 3. Auguft 1782 einen Brief voll bitterer Borwurfe an ben Raifer. "Der Kirche und ben Prieftern ihr weltliches Eigenthum nehmen, sei nach katholischer Lehre verbammenswerth und gottlos, heiße ber Grundfate ber Balbenfer, Biklefiten, Suffiten und anderer bergleichen Leute fich schuldig machen. Ein Text befage, bag bie, welche zu ihrem Bortheil ihre Sande an die Rirchenguter legen, wie Unanias und Sapphira, in bie Holle gehoren, und daß man folder Leute Körper dem Satan übergeben muffe, bamit die Seele am jungften Tage gerettet werbe. Wenn die gegenwärtige Abmahnung die gewünschte Wirkung nicht thun sollte, so wurde er der ganzen katho: lischen Welt kund thun mussen, daß der Kaiser ben ibm ertheilten guten Rath nicht beachtet habe." Joseph antwortete bereits am 19ten: "Die Gerüchte, burch welche ber Papft sich beunrubigen lasse, seien falfch. Ohne auf bie Terte ber Schrift und ber Bater, welche allezeit auf verschiedene Urt ausgelegt werden konnten, einzugehen, er-

<sup>\*)</sup> Wolf a. a. D. S. 496. XII. Sb.

wiebere er Seiner Beiligkeit nur, bag er eine Stimme bore, die ihm laut gurufe, bag ibm als Gesetgeber und als Beschützer ber Religion so und nicht anders zu han= beln gebühre; biefe Stimme, vereint mit hoberem Beifanbe und von feiner eigenen, uneigennütigen Gefinnung unterstüht, werde ihn gewiß nicht irre leiten."\*) Den= noch trug am 23. September 1782 ber Papft ben in einem Confistorio versammelten Karbinalen in zierlichem Latein feine Reisegeschichte vor, in welcher über feine Unterbandlungen mit dem Raiser vorkam, daß er fast taglich mit biesem Monarchen über kirchliche Angelegenheiten vertraulich und freundschaftlich fich berathen, bag er bemselben frei und offen gesagt, was bas apostolische Umt in Betreff der Rechte der Kirche und der Religion zu fagen geboten, und daß berfelbe Alles gefällig und aufmerkfam angehört. Der große Beift Josephs, von bef= fen besonderer Zuneigung er (ber Papft) so viele Beweife babe, feine Leutseligkeit und Menschenliebe, babe den meiften feiner Grunde beigupflichten geschienen, und fein Bertrauen bierin sei nicht getäuscht worben. Einige und zwar wichtige Forberungen, babe er von der Gerechtiakeitsliebe bes Kaifers bereits erhalten, wie aus beffen neu kundgemachten Verordnungen erhelle, und zur Erlangung anderer Bortheile fei ihm die beste Boffnung gemacht worden. \*\*) Plöglich erfuhr Pius, daß ber Kaifer bas erlediate Erzbisthum Mailand eigenmachtig befet habe, obwohl bas Befetungerecht ber geiftlichen Stellen in ber Lombarbei herkommlicher Weise bem beiligen Stuble qufand. Tief gekränkt, sandte er ein brobendes Breve nach Wien und erhielt baffelbe erbrochen mit bem Beifate que rud, daß diefer angebliche Brief Gr. Beiligkeit von Je-

<sup>\*)</sup> Wolf a. a. D. III. S. 524.

<sup>\*\*)</sup> Acta histor, - ecclesiast, nostri temporis IX. 315.

Gefandten zum Papfte führen, ber eben bamais ben Besuch bes Königs Bustav von Schweben erwartete, und durch die Nachricht, der Kaifer sei ba. in das größte Schreden geset wurde, fich jeboch balb faßte, und ben Saft, ber feinen Gintritt als ben in Wien versprochenen Gegenbesuch bezeichnete, mit gewohnter Serglichkeit em-Rachbem fie über gleichgültige Dinge gesprochen, gingen fie mit einander in die Peterskirche. Dius bot bem Kaifer ein Betpult neben bem seinigen an; Joseph aber. ber nur als Graf von Raltenftein angefeben fein wollte, verbat diese Ehre und kniete einige Schritte binter bem Papfte nieber. Bon ba begab er fich in eine Theaterloge, in welche er ben fpanischen Geschäftstrager, Ritter Azara, zu einer Unterredung für den Abend bestellt batte, bann, ale bier großer Bubrang von Besuchern entstand, nach einem abgelegenen Gemache, und eröffnete bort biesem Spanier, einem Manne von Geist und grund= lichem Biffen, ber ihm schon bei feiner erften Unwefenheit in Rom Bertrauen in seine Ginsichten und Gefinnungen eingeflößt hatte, seinen Borfat, bas Rirchenwefen seiner Monarchie ganglich von Rom loszureißen. aroffer Barme feste er ben zu biefem Behufe entworfenen Plan auseinander. Er verficherte, icon alles geordnet, alles vorgesehen zu haben. "Er sei ber Zustim= mung von fechsundbreißig Bischöfen in feinen Staaten Die Dogmen follten unverandert bleiben, aber seine Unterthanen von ber papftlichen Dberherrschaft in Rirchensachen, die mit der Religion nichts gemein habe, und nur geeignet sei, burgerliche Unruhen zu ftiften, frei werben. Rach feiner Ueberzeugung fei die Rirche im Staate, und es komme bem Souverain zu, fie ben welt= lichen Gesetzen unterzuordnen und ihre Diener in berfelben Abhängigkeit wie die anderen Unterthanen zu halten.

Er wolle die Oberherrschaft Roms nicht langer anerken= nen: er mache fich nichts aus ben Blitftrahlen bes Batifans, die vorbem bie Welt umgefturgt, jest aber nur noch Kinder und alte Beiber zu erschrecken vermochten. Die papftlich Gefinnten wurden ihn einen Schismatiker nennen; bas gelte ihm gleich. Die Beiftlichen wurben eremplarischer, die Monche weniger zahlreich sein. werbe gewinnen, die öffentliche Rube, die Moral, ja bie Religion selbst." Aber ber Spanier war anderer Deinung, und machte, sobald er zu Worte kam, die inneren und außeren Schwierigkeiten bes beabsichtigten Unternebmens - bie Unvereinbarkeit ber Trennung vom apostolischen Primat mit ben Grundibeen ber Hierarchie und bem leicht aufzuregenden Kangtismus ber Bolter - fo einleuch: tenb, baß ber Raifer ben Gebanken an einen gewaltsa= men Bruch aufgab und fich nach wiederholten Unterrebungen mit bem Papfte und mit bem Karbinal Bernis bazu verstand, auf die in der Korm eines Indults ibm angebotene, anfangs aber wegen biefer Form als feiner Shre verfänglich von ihm gurudgewiesene Abtretung bes Ernennungsrechtes zu ben lombarbifden Bisthumern und Pfründen einzugehen. Raifer und Papft verhandelten perfonlich mit einander über ben zu biefem Behufe in lateinischer Sprache aufgesehten Bertragsentwurf, und nachbem fie viel gestritten und mehrfache Bufate und Beranberungen — auch Sprachfehler, welche nachher ausgetilat werben mußten - angebracht hatten, wurde berfelbe am 20, Januar 1784 vollzogen. \*) Der Kaifer be-

<sup>\*)</sup> Er steht in beutscher Uebersehung in ben Actis histor.-occlesiast. nostri temporis Band A. S. 235. Die Form ift nicht bie gewöhnliche ber Verträge mit beiberseitiger Unterschrift, sonbern eine vom Papste allein unterzeichnete Erklärung, daß er kraft seiner apostolischen Sewalt und im Ramen des heiligen Stubis

fand fich bamals in ber Kulle feiner ganzen Kraft, und ber Sieg, welchen er in biefer firchlichen Ungelegenheit über ben Papft errang, schien auf noch Größeres bingubeuten. Die Theilnahme, welche seine Unwesenheit bei ben Romern erregte, mar fo groß, daß unter bem Bolke mehr als einmal ber Ruf gehört wurde: Viva il nostro Imperadore! Er besuchte die Affembleen, die Schauwiele, die Rirchen, er besah bie Denkmaler ber Runft, bie öffentlichen Unftalten und bezwang feine Rargheit, indem er an dreißigtausend Gulben an die Armen und an die Hospitaler verschenkte. Aber gerade feit biefer zweiten Reife bes Raifers nach Rom, wurde feine Sandlungs= weise gegen ben Papst schonenber und rudfichtsvoller als fie früher gewefen, fei es, bag bas treuberzige Benehmen beffelben und die Mube, die er sich gab, ihm seinen Aufenthalt so angenehm als moglich zu machen, seine Buneigung für ben guten Dius vermehrt batte, ober weil burch bie Vorstellungen Uzara's ber einst gehegte Worsat, fich von der romischen Rirche zu trennen, mit allem Bu= behor aus feiner Seele entfernt worben mar. \*)

bem Kaiser Joseph als herzoge von Mailand und Mantua und bessen Nachfolgern die vom heiligen Stuhl bisher ausgeübten Ernennungen zu erledigten Kathebral: und Metropolitankirchen, Abteien, Klöstern, Prioraten, Propsteien und klösterlichen Würden, wie zu anderen kirchlichen Aemtern, als Kanonikaten, Pfarrtheien und Pfründen abtrete.

\*) Pius ber Sechfte und fein Pontifitat. S. 269. u. f.

## Zehntes Kapitel.

Kriedrich dachte wie der Ritter Agara, und erwartete von einer Beranberung ber bestehenben Kirchenthumer feine Berbefferung ber menschüchen Buftanbe. "Das Syftem ber Bunber, schrieb er an d'Alembert, entspricht ber Ginnesart bes Bolkes. Man schafft einen Bahnglauben ab und man führt einen anderen noch mafloseren ein. Es geschehen Revolutionen in ben Meinungen, bennoch tritt immer ein Cultus an die Stelle bes andern. Die Reformation hat eine große Revolution bewirkt; aber wie viel Blutvergießen, wie viele Greuel, wie viele Berbeerungen, um einige Glaubenslehren weniger zu haben! Welche Buth wurde fich ber Menschen bemächtigen, wenn man fie alle beseitigen wollte!"\*) In Gemäßheit biefer Ueberzeugungen äußerte er fich (am 8. Sept. 1782) gegen benfelben Bertrauten in unmittelbarer Beziehung auf Sofephs Reformen. "Wenn ber Raifer Rlöfter gerftort, fo baue ich abgebrannte katholische Rirchen wieder auf, und laffe einem Jeben bie Freiheit, nach feiner Beise zu benten. Mag Bebermann Gott anbeten, wie er es fur angemeffen erachtet; ich glaube, Jebermann bat bas Recht, ben Beg, ber ihm ber beste baucht, nach bem unbekannten ganbe Sim=

<sup>\*)</sup> Ocuvres posthumes XI. p. 71-78.

mel ober Solle einzuschlagen; ich beanfige mich mit ber Freiheit, gleichermaaßen in der Richtung ber Bernunft und meiner eigenen Dentweise zu wandeln, und wofern man nur burch gehörige Befchrankungen bie Monche verbinbert, die Rube ber bürgerlichen Gesellschaft zu ftoren, mag man fie bulben, weil bas Bolt fie baben will. - Bas ben Papit anbetrifft. so bat dieser arme Pralat burch feine Reife nach Wien feine Untrüglichkeit verleugnet und fich Burechtweisungen ausgesett, bie er voransfeben konnte. Der Raifer fest seine Satularisationen ohne Unterbredung fort; es scheint, bag bie reichen Gefifte ben Bortritt vor ben Bettelfloftern erhalten; man ruhrt bie lets tern nicht an, obwohl bas Gemeinwohl ihre Einziehung eher als die ber erstern heischen mochte. Ich zweifle, ob man in Krantreich den germanischen Casar Augustus nachahmen wird, bevor nicht ber Seneral = Controleur alle Gulfequel= len feiner Besteuerungstunft erschöpft bat, ber Regierung neue Ronds zu ermitteln. Bei uns bleibt alles, wie es ift. Ich achte bas Recht bes Befigers, auf welches bie gange burgerliche Gefellschaft gegrundet ift." \*)

Von der Sinsicht geleitet, daß das katholische Kirchensthum eine Macht sei, mit der im offenen Kampse nichts zu gewinnen siehe, und daß es vielmehr für einen proteskantischen Herrscher katholischer Unterthanen rathsamer sei, sich dasselbe durch eine geschickte Mischung von Strenge und Schonung, von Härte und Milde geneigt und am Ende dienstdar zu machen, hatte sich Friedrich mit dieser Macht auf guten Fuß geseht und sah darin sogar ein Mittel im Geiste der Gleichgewichtslehre, sich durch Beschützung derselben gegen seinen übermächtigen Nachbar zu

<sup>\*)</sup> Oeuvres posthumes XII. p. 15. 18 — 19. 21. 22. Der Brief ist vom 5. Juli 1782.

ftärken. Bu berfelben Beit, als nach ber Rückreise bes Papftes aus Deutschland bie allgemeine Erwartung auf bie weitere Entwickelung ber faiserlichen Reformen ge= spannt war, beauftragte er baber am 26. August 1782 ben Beibbischof und apostolischen Bicar bes Bisthums Breslau, ber katholischen Geiftlichkeit in Schlefien burch einen öffentlichen Erlaß bie Berficherung mitzutheilen, bag, so lange sie sich als treue und redlich gesinnte Untertha= nen verhalten werbe, sie von ihm, bem Könige, nichts au fürchten haben folle. Der König werbe nie Etwas rühren noch anbern, und außer ber zu bezahlenden Grund= steuer in der Art, wie dieselbe für jett festgesett sei, nicht bas Mindeste weiter von irgend einem Stift ober Kloster verlangen, noch weniger aber ihnen Etwas entziehen. Dagegen mußten fie fich aber auch als gehorfame und rechtschaffene Unterthanen betragen, und besonders in Rriegs= zeiten keine Untreue gegen ihn und bas gand bezeigen, widrigenfalls fie es fich felbst zuzuschreiben haben wurden, wenn ber König sich genothigt fabe, ein Stift ober Klofter, wo fich bergleichen untreue Geiftliche ober Monche befänden, aufzuheben. \*)

Die hier nur in Beziehung auf bas tatholische Kirchengut ausgesprochene, auf ben reformirenden Raifer zielende Bersicherung Friedrichs, nie Etwas rühren noch andern zu wollen, bezeichnete überhaupt ben Inbegriff sei-

<sup>\*)</sup> Acta historica ecclosiastica nostri temporis. Vol. V. S. 809. Der Weihbischof von Rothfirch ergänzte in dieser Bekanntmachung die vornehmlich auf Ariegszeiten sich beziehende Ermahnung des Königs durch den Zusat: die fämmtliche Seistlichkeit habe die Gnade Sr. Majestät durch Auszeichnung in der pünktlichften Treue und Devotion zu allen Zeiten und unter allen Umftänden zu erkennen. Es wurde sogar beshalb in allen katholischen Airchen ein Tebeum gehalten.

ner Staatetunft, für bie er im Gegenfate ju Josephs politischen Entwurfen - ben wirklichen wie ben porausgesetten - Abwehr jeber Beranberung ber bestebenben Berhaltniffe, so weit eine folche Deutschland und Preußen berühren tonnte, in ben letten Sabren feines Lebens fich zur Aufgabe gestellt hatte. Mit biefer Staatstunft übernahm Friedrich eigentlich bas Raiferthum, beifen Aufgabe, in ben letten Sahrhunderten wenigstens, bie Erhaltung bes Bestehenden gewesen mar, und erwarb in großerem Maage, als fonft ben Bachtern und Bertheidigern veralteter Zuftande zu Theil zu werben pfleat, die Berehrung feiner Mitwelt und felbft die Billigung ber Rachwelt, weil ber Neuerungstrieb Josephs mit ber Stellung eines Raifers ber Deutschen nicht im Gin= flange, auch auf feine bebeutfamen Nationalzwede gerich= tet war, sondern überall nur Bortheile für Defterreich ju erlangen ftrebte, und hierbei ftatt eines fraftigen Billens ichwantende und unfichere Entichließungen an ben Tag legte.

In solcher Weise wurde ein Streit zwischen dem Kaifer und der Republik der vereinigten Niederlande über die
Auschedung einer Festsehung in dem zwischen Spanien und
jener Republik im Jahre 1648 zu Münster geschlossenen Frieden geführt, welche den belgischen Provinzen durch Sperrung der Scheldemündungen und der in die See führenden Kanale allen Seehandel entzogen hatte. An diese schmähliche, von dem Eigennutze der Hollander der spanischen Krone in ihrer Ohnmacht abgedrungene Berzichtleistung auf ein natürliches Recht war im Utrechter Frieden dei Ueberlassung der belgischen Provinzen auch Desterreich gebunden, und überdies durch den Barrierez Vertrag im Jahre 1715 den Generalstaaten, vornehmlich zur Berstärfung ihrer Sicherheit gegen Frankreich, noch bas Besabungsrecht in mehreren belgischen Kestungen eingeräumt worden. Gegen bie Bollgiehung ber erfteren Reftsebung batte schon Kaifer Rarl VI; fich gesträubt, und bie unbebingte Bultigfeit berfelben tonnte beshalb zweis felhaft ericbeinen, weil in einem fpatern Bertrage, in welchem biefer Raifer bie jum Betrieb bes Seebanbels in Dftenbe errichtete Sanbelsgesellschaft nach bem Berlangen ber Seemachte aufhob, ein neuer Handelsvertrag verabrebet morben, nachber aber nicht zu Stande gefommen Much über bie Kortbauer bes hollanbischen Befazaungsrechtes in ben Barriereplagen entftand Ungewißbeit, als mabrend bes fiebenjährigen Krieges bie Generalstaaten ibre Truppen gurudzogen, um nicht in bem Kampf zwiiden England und Frankreich bineingezogen zu werben. Rach bem Rrieben tehrten aber biefe Truppen zurud. obwohl von österreichischer Seite die Behauptung aufge-Bellt murbe, daß ber Barriere-Bertrag burch bie fattgefunbene Raumung von feibit erlofden fei. Enblich, nach Maria Theresias Tobe, ließ Joseph, auf ben Untrieb bes Kürsten Raunis, ben Generalftaaten befannt machen, bag er die Schlekfung ber niederlandischen Restungen, die ibm bei feiner Berbindung mit Frankreich unnütz feien, beschloffen babe, wonach fie bem Anführer ber in biefen Reftungen liegenden Truppen bie nothige Beifung ertbeilen mochten. Bon hollanbischer Seite murbe zwar eingewenbet, bak bas Besabungerecht in ben Barriereplasen auch für bie Gicherheit ber Republik ausbedungen worden fei, und die Schleifung biefer Plate baber einseitig nicht angeordnet werden konne; aber das Rabinet zu Wien kehrte an diesen Einwand fich nicht und ließ mit der Schleifung porgeben, morbuf bie Generalftaaten, benen im Grunbe an bem koftspieligen Befahungsrechte wenig gelegen war, mit Bermahrung ibres traftatenmäßigen Rechtes, ibre

Truppen aus ben belgischen Provinzen zogen. Defto bartnadiaer verweigerten fie ihre Einwilligung ju ber vom Kaiser verlangten Deffnung ber Schelbe. In ber festen Ueberzeugung, bag bie Hollanber bie Sache nicht auf bas Meußerste treiben und gegen bie eigenmächtige Burudnahme bes naturlichen Rechtes, Die Schelbe zu beschiffen, feinen Biberftand magen würden, ließ Joseph endlich, im Ottober 1784, ein Schiff unter kaiserlicher Rlagge aus Antwerpen ins Meer fahren und ein anderes aus Oftenbe in ben Strom laufen. Aber jenes wurde burch bie Schuffe ber Sollander jur Rudtehr genothigt, bas andere von ben hollandischen Bachtschiffen genommen. Die Sollander ha= ben geschoffen, waren die Worte, mit benen Kaunis, ber jene Ueberzeugung bestritten hatte, in der nachsten Rathsfigung ben Monarchen empfing. Nun erging ber Befehl, eine Armee von 30000 Mann in ben Nieberlanben zu verfammeln. 206 aber Frankreich, trop bes Bunbes mit Destreich, ber Hollander fich annahm, und Raunis fein ganges politisches Spftem mit bem Ginfturze bebrobt fah, ließ fich bas Rabinet zu Wien eine Friedenshand= lung gefallen, beren Grundlage und Zielpunkt eine von Frankreich in Borfchlag gebrachte Gelbentschäbigung für bie geforberte Schelbefreiheit mar. Nun entstand ein formliches Keilschen um ben Unterschied zwischen ber auf neun und eine halbe Millionen Gulben geftellten Forderung bes Raifers und bem Bebot von funf Millionen, bei welchem bie Hollander steben blieben. Am 20. September 1785 tam ber handel baburch zu Enbe, bag Frankreich bie ftreitige Summe von vier und einer halben Million aus eige= nen Mitteln zu gablen übernahm, was freilich wohlfeiler war, als ein Krieg für die Hollander gewesen sein wurde, bem frangofischen Sofe aber bei ber Nation fehr bofen Leumund machte, weil bie Zahlung als eine von Marie Un=

toinette, ber Königin, ihrem Bruber aus bem französischen Staatsichabe verschaffte Gelbauwendung verschrieen murbe. Much Joseph hatte bierburch keinen Bortheil, benn bie Rosten ber Truppenmärsche aus Ungarn und ben beutschen Erblandern nach ben entfernten Niederlanden tamen wenigstens ber Entschädigung gleich. Bahrend ber Borbe reitung zum Kriege batten mehrere Reichsfürften, weit entfernt, ihrem Oberhaupte Unbanglichkeit zu bezeigen, Bertrage mit ben Sollanbern über Stellung von Goldtruppen geschloffen, fogar bes Raifers eigner Bruber, ber Rurfürst Maximilian von Coln, ber zwar bie Bebingung beifügte, daß biefe Truppen weber gegen ben Raifer und bas Reich noch gegen bas Saus Desterreich gebraucht werben bürften, bagegen aber auch versprach, nie mit einer Macht, bie gegen Solland Rrieg führe, fich zu verbinden ober beren Absichten zu beforbern. Friedrich enthielt fich alles Antheils an biesem Sanbel. Das Ersuchen ber Generalstaaten, ihnen ben General Möllenborf zum Oberanführer ihres Rriegsheers zu überlassen, lehnte er ab, gab aber feine bem Raifer abgeneigte Gefinnung baburch ju erkennen, bag er beffen Erlaffe an bas westfälische Rreisbirektorium wegen des Durchmarsches der kaiserlichen Trupven bekannt zu machen verweigerte. "Den Durchmarsch burch feine eigenen ganber, welche wegen schlechter Ernbte keinen Unterhalt zu liefern vermöchten, konne er nicht ge= 'ftatten. Den andern Rreisstanden überlaffe er, mas fie fur aut finden würden, halte sich jedoch nicht für verpflichtet, als freisausschreibender Kurft sie bierzu aufzufordern, ba im vorliegenden Kalle die österreichischen Truppen nicht für das Interesse des Reichs gebraucht werden sollten und folglich nicht als kaiserliche betrachtet werben konnten."\*)

<sup>\*)</sup> Dohm's Denkwürdigteiten II. S. 229.

In der That blieb das Interesse des Reichs bei dieser ganzen Angelegenheit außer aller Beachtung. Auf die große Bedeutung der Freiheit des Schelbestroms für das nationale Semeinwohl wurde zwar von zwei Schriftseletern, dem Staatswirthschaftslehrer Schlettwein in Gießen, einem eifrigen Anhänger des physiotratischen Systems, und von dem Franzosen Linguet in seinen politischen Jahrbüchern ausmerksam gemacht; aber Joseph selbst war in gleicher Weise wie Friedrich den Grundsäten der Handelssperre ergeben; die Dessnung der Schelbe würde daher, obwohl die belgischen Niederlande dem Namen nach zum Reich gehörten, den deutschen Staaten nicht zu Gute gekommen sein, wenn diese auch nicht selbst durch die Zölle, welche die Einzelnen für sich erhoben, einem gedeihlichen Einslusse jener Maaßregel den Weg verschlossen hätten.

Um bieselbe Beit, als Joseph biesen Sanbel mit ben hollandern anfing, versuchte er, ein in Bergeffenheit gefallenes Recht ber alten Kaiser zu erneuern und ließ plot= lich an die geiftlichen Stifte im Reich, unmittelbare wie mittelbare, katholische wie protestantische, ja sogar an folche, beren Guter langft facularifirt maren, Panisbriefe gelangen, burch welche ihnen öfterreichische Invaliden zum Un= terhalte überwiesen murben; einige Stifte in Schwaben follten sogar für die Beit, in welcher fie biefe angebliche Berpflichtung unerfüllt gelaffen, Erfat in Gelbe an die faiferliche Raffe leiften. Uls bergleichen Panisbriefe auch an bie Domftifte zu Magbeburg, Salberftabt und Minben gelangten, befahl Friedrich, Dieselben mit bem Bemerten gurudzuschicken, bag biefes faiferliche Recht bafelbft nicht herkommlich und beffen Unerkennung von bem Sandesherrn unterfagt fei. Die andern größern Reicheftanbe folgten bem Beispiele Preugens; einige ber geringern verftanden fich mit Unwillen zu einer mäßigen Zahlung. Mit glei-15 XII. Banb.

der Willfur verfuhr ber Raifer wider bas Sochstift Paffau, indem er im Jahre 1783, als der bamalige Bischof ftarb, ben in Desterreich gelegenen Theil feines Sprengels theils an bas Erzbisthum Wien, theils an ein neu errichtetes Bisthum Ling überwies und alle in Desterreich befindliden Guter und Ginkunfte jenes Sochflifts in Befit nahm, entgegen nicht nur ber Reichsverfaffung und bem naturlichem Rechte, fonbern auch einem besondern Bertrage, burch welchen fich Rarl VI. bei Errichtung bes Erzbisthums Wien zur Aufrechterhaltung bes Paffauer Sprengels verpflichtet hatte. Muf die beshalb erhobenen Borftellungen erwiderte ber Raifer: Er wolle ben reichsftanbischen Rech= ten bes Sochstifts nicht zu nahe treten, aber von bem, was zum geiftlichen Wohle feiner Unterthanen gereiche, tonne er nicht abgehen. Das Enbergebniß mar ein Bergleich, in welchem ber neue Bischof ben in Desterreich liegenden Theil bes Sprengels abtrat, ben größten Theil ber Guter aber gegen Bahlung einer Gelbsumme gurud erhielt.\*) Nach demfelben Grundsate, auswärtigen Bischöfen keine Gewalt in ben Erblanden zu gestatten, wurden auch den Bischöfen von Luttich und Costnit ihre in bas Defterreichische fich erftredenbe Diocesanrechte genommen und dem Erzbischof von Salzburg feine Metropolitanrechte bedroht, jedoch burch ben ftanbhaften Widerspruch bes Erzbischofs, ber fich burch bie Wegnahme ber Guter und Einkunfte nicht zum Nachgeben bewegen ließ, einftweilen gerettet.

Endlich wurde auch das Projekt ber Erwerbung Baierns im Einverständnisse mit Katharinen und mit dem französischen Hofe wieder aufgenommen. Nachdem der Kurfürst Karl Theodox in den Antrag gewilligt hatte,

<sup>\*)</sup> Dobm's Dentwürbigfeiten III. G. 24-30.

gegen Ueberlaffung Baierns bie öfterreichischen Nieberlanbe. außer Luremburg und Namur, mit bem Titel eines Konigs von Burgund anzunehmen, erschien im Januar 1785 ploblich ber ruffische Gefandte am oberrheinischen Kreise. Graf Romanzow, bei bem Herzoge Karl von Zweibrucken, um ihm und seinem Bruder Maximilian Joseph von Seiten ber ruffischen Monardin ju rathen, ihre Buftim= mung zu dem Abkommen, welches er ihnen bekannt machte, nicht zu verweigern, ba daffelbe von Rugland und Frankreich bereits gebilligt fei und febenfalls jur Ausführung gelangen werbe. Der Bergog melbete bies fogleich nach Berlin, worauf Friedrich in Petersburg erflaren ließ, bag er biefen gefährlichen Entwurfen fich mit aller Rraft wis berfeten muffe, und die Raiferin bei ihrer alten Freundschaft und Allianz, die er noch nicht gang erloschen glaube, beschwöre, ihr eigenes glorreiches Wert, ben Tefchner Frieden, nicht zu zerstören. Die Antwort enthielt eine vollige Burudnahme ber bem Bergoge gemachten Eröffnung. "Die Raiserin wolle weber bem Frieden zu Teschen entgegen handeln, noch ben Bergog von Zweibruden zwingen, Etwas für unvortheilhaft Erachtetes einzugehen. Gie habe geglaubt, ein freiwilliger Tausch konne mit jenem Frieden wohl bestehen, und habe nach ben ihr mitgetheil= ten Bedingungen benselben vortheilhaft für bas pfalzische Saus erachtet. Da aber ber Bergog bie Sache anders ansehe, so verftehe es fich von felbft, bag von berfelben nicht weiter die Rebe fein konne. Der Kalfer hege gleiche Befinnung." In ahnlicher Weife erklarte fich bas franzofische Kabinet an ben Bergog. Beiden Machten war ohne Bweifel ber Anlag willkommen, der Forderung biefes Taufchaeschäfts, welche fie bem Raifer zur Bethatigung ihrer Freundschaft verheißen hatten, burch ben Einfpruch Friedrichs entledigt zu werden.

Der Bettere batte fich icon vor biefer neuen Teugerung ber Bergrößerungsplane bes Raifers mit bem Gebanten beschäftigt, ber Gefahr, welche er in benfelben ber Reichsverfaffung ermachsen fab, burch eine Berbindung ber Reichsfürften einen Damm entgegen zu ftellen. Durch bas Zauschproieft gebieb ber Entschluß und Plan zu solcher Berbinbung pur Reife. In Rolge ber besbalb mit bem Rurfürsten pon Sachsen und bem Konige Georg III. von Grofibrittanien als Rurfürsten von Hannover angefnüpften Unterbandlung erschienen im Juni 1785 von beiden Sofen Bevollmächtigte in Berlin, und unter ber unmittelbaren Leitung bes Konigs fam am 23. Juli ein Vertrag jum Abschluß, bessen wesentlicher Inhalt bie Busicherung mar, bag bie brei Kurfürsten in wahrer und genauer Freundschaft leben, in folder bie Erhaltung und Befestigung bes Reichsip= ftems nach ben Reichsgesetzen zum unveranderlichen und forgfältigen Augenmert nehmen, volltommnes Ginverftandniß und vertrauliche Correspondens unterhalten, fich Mes, was einem Jeben von ihnen schädlich ober nüplich fein könne, mittheilen und barüber berathschlagen, besonders aber fraftigft babin arbeiten wollen, bag bie Reichsversammlung in gesehmäßiger Thätigkeit erhalten, über alle babin gehörige Sachen fleißig beliberirt und beschloffen. bie Returfe erledigt und alle unerhebliche Weiterungen und Willführlichkeiten vermieden werden. Eben so wollen fie auch für Erhaltung ber Reichsgerichte und ber Beforberung einer ganz unparteiischen Justigpflege machen, fic babin verwenden, daß die Reichstreife in ihrem Beftanbe und ihrer Berfassung in keiner Urt verlett werden, vorzüglich aber mit Nachdruck bahin arbeiten, daß färumtliche Stanbe bes Reichs bei ibren ganbern und Gerechtsamen. haus-Familien und Erbverträgen unbeschwert gelassen und dabei in keiner Weise beunrubigt werben. Sollten bie fich verbindenden Kurfürsten bemerken, das in dem einen oder bem andern Stücke der Reichsverfassung entgegen gehanbelt oder dies zu thun beabsichtigt werde, so wollen sie durch alle verfassungsmäßigen Mittel das zu hintertreiben suchen, über die etwa dazu erforderlichen kräftigen und wirksamen Maaßregeln sich unter einander verstehen und bieselben mit allem Nachbruck zur Ausführung bringen. Seber Staat, ohne Unterschied der Religion, soll zum Beitritte eingeladen und mit freundschaftlichem Vertrauen ausgenommen werden."

Behufs solcher Einladungen sandte Friedrich den Sesheimen Rath von Böhmer, welcher bei der Wehlarschen Bisitationssache thätig gewesen war, an mehrere deutsche Fürstenhöse und erreichte binnen Aurzem bei dem Markgrasen Friedrich von Baden, bei den Unhaltschen Fürsten, dem Landgrasen von Hessellscheilsche Markgrasen von Unspachsbaireuth, den Herzogen von Mecklenburg, dem Herzoge von Braunschweig, dem Herzoge Ernst von Gotha und dem Herzoge Karl August von Weimar seinen 3weck.

Am eifrigsten für ben Beitritt war begreiflicher Beise Karl Theodors Erbe, ber Herzog von Zweibrücken; als größter Triumph der preußischen Staatskunst aber erschien es, daß der Kurfürst und Erzbischof von Mainz Friedrich Karl Joseph, Freiherr von Erthal, der im Jahre 1774 durch österreichischen Einsluß gewählt worden war und bei Maria Theresias Ledzeiten sich als treuer Anhänger des Erzhauses gezeigt hatte, diesem von Preußen gestisteten, größtentheils aus evangelischen Mitgliedern bestehenden Bunde beitrat. Sleich mehreren seiner Vorgänger auf dem geistlichen Fürstenstuhl von Mainz war Friedrich Karl Joseph von kirchlicher Besangenheit dergestalt frei, daß er um diese Zeit den resormirten Schweizer Johannes Müller aus Empfehlung des preußischen Seheimenraths Dohm

in seinen Staatsbienft nabm und fich fpater feines Rathes in ben wichtigften Ungelegenheiten bebiente. biefer protestantische Bistorifer in ben Reisen ber Papfte bie hierarchie als Zuflucht ber Schwachen wider ben Diffbrauch weltlicher Uebermacht bargeftellt batte, fo fab ber Rutfürst von Maing in bem Berte ber preußischen Staatstunft einen Schutbamm fur bie Reichsverfaffung und bas mit ihr genau verschmolzene geiftliche Staats: thum gegen bie Unternehmungen bes Raifers, beffen Gingriffe in die Rechte ber Sprengel von Paffau und Salzburg einen fehr üblen Ginbruck auf ihn gemacht hatten. Much sein berühmter Vorganger Johann Philipp von Schonborn hatte im Jahre 1658, jum Diffallen bes Raifere, mit ber Krone Schweden und mehreren protestanti= schen Fürsten ein Bunbnig zur Aufrechthaltung mahrer ober vermeintlicher Reichsintereffen geschloffen und noch andere Erzbischöfe und Bischöfe jum Beitritte bewogen; \*) bie Sache war also nichts Unerhörtes. Die katholische Aristofratie im Reich, so weit sie von den kaiserlichen Reformen noch nicht berührt mar, konnte fich jedoch barein nicht finben, daß Konig Friedrich von Preußen Beschützer bes Reichs und feiner tatholischen firchlichen Bestandtheile geworben, und betrachtete ben Entschluß bes Erzkanglers und erften Erzbischofs, fich mit ihm gegen ben Raifer gu verbinden, als eine Berleugnung bes Reichs und ber Rirche. Bom kaiserlichen Sofe selbst murbe in einer Girtularnote bes Kurften Raunis an die ofterreichischen Sefandten und in einer an mehrere reichoftanbische Bofe erlaffenen Erklarung ber gange Fürftenbund als eine,

ţ.

<sup>\*)</sup> Band VIII. S. 524. Die Bundesformel lautete: ohne Unsterschied ber Religion es mit einander im rechten Bertrauen zu meinen und im Falle eines Angriffs Alle für Einen zu fteben.

aus ungegrundeten Beforgniffen bervorgegangene, reiches verfassungswidrige Affociation wider ben Raifer bezeichnet; es war jeboch fur Preugen nicht fcmer, in einer anbern an bie Reichsmitftanbe gerichteten Erflarung barauthun, daß bas baieriche Tauschprojett genugsamen Anlaß zu ben gehegten Beforgniffen gegeben und bag ber gefclossene Bereinigungstractat, welcher auf nichts anderes als auf bie Erhaltung bes Reichsspftems abziele, also weber gegen ben Raifer, noch bas Reich, noch gegen einen Reichoftand gerichtet fei, ben Rechten und ber Burbe Ihrer Raiferlichen Dajeftat gar nicht zu nabe trete und ben Biener Sof weber beleidigen noch beunruhigen konne, wenn beffen Abfichten und Gefinnungen für bie Erbaltung bes Reichsspftems fo beschaffen seien, wie man von der Großmuth und Rechtschaffenheit bes Reichsoberhaup. tes erwarten konne und auch zuversichtlich erwarte.\*)

Joseph ließ sich freilich hierburch nicht bestimmen, in dem Bunde für Erhaltung des Reichsspstems etwas Unberes als die Wirtung der Machteisersucht Friedrichs zu erdlicken. Die weiteren Erklärungen der beiden Kabisnette, welche in dieser Angelegenheit noch veröffentlicht wurden, waren indeß äußerst gemäßigt. Bu Wien ließ man die Anklage, daß der Bund der Reichsverfassung entgegen sei, fallen und beschränkte sich darauf, in einer Prüfung der von Preußen vorzelegten Ursachen für die Affociation mehrerer Reichsstände die Vereindarkeit des Tauschpropiettes mit den Reichsgesehen zu vertheidigen, worauf von preußischer Seite abermals eine aus herzbergs Feder

<sup>\*)</sup> Erklärung ber Ursachen, welche Seine königl. Majestät von Preußen bewogen haben, Ihren hohen Mitständen des teutsichen Reichs eine Affociation zur Erhaltung des Reichsspstems anzutragen und mit einigen berselben zu schließen. 1788. Recueil do Dednations etc par Herzberg II. p. 792.

gefloffene Beantwortung erschien. Dagegen wurde von einem faiserlich gefinnten Reichsfreiberrn Dtto von Gemmingen in einer auf ben Baterlandsfinn ber beutschen Ration berechneten Schrift ein anderer Ton angestimmt. "Man verkundige Gefahr fur bie beutsche Rreiheit, man spiele mit großtonenben Worten, indem man bas Gleich= gewicht bedroht sein und die Universalmonarchie broben Aber bie Staatsklugheit bes Konias von Preu-Ben trachte nur bas Reich im Mißtrauen gegen fein Oberbaupt zu erhalten, so lange die Raiserkrone bei demieni= gen Saufe fei, auf beffen Untoften er feine Große erwor-Des Ronigs Bortheil beische, bag die Raiferfrone bem Sause Desterreich eine allezeit eitle oft lästige Bierbe werde, barum nahre er in Deutschland Parteifucht, ftelle allenthalben Schrechbilber auf, breite Berbacht aus unter Mie und verfaume keinen Unlag, fich ber kurzsichtigen Menaftlichkeit als Beschüber anzubieten. Gine nur fluchtige Bergleichung ber Geschichte von Defterreich und Branbenburg seit den Zeiten Karls des Künften zeige, wie viel jenes verloren und biefes gewonnen habe. Bahrend bie Erzberzoge Spanien, Die meiften Befitzungen in Italien, einen beträchtlichen Theil ber Niederlande und ben größ= ten Theil Schlesiens eingebüßt, sei ber Kurfürst von Brandenburg aus einem fleinen unfruchtbaren Strich Landes mächtig berangewachsen und habe zum Theil das erworben, mas jene verloren. Romme es auf bie Erwer= bungsart an, fo lehre bie Geschichte, bag bie Ergherzoge feit bem Grafen Rubolph von Sabsburg Alles burth bie= jenigen Rechte erworben haben, welche jeder kleinsten Privatperson bas Nämliche gewähren, ja daß sie burch nachtheilige Friedensschluffe von ihrem rechtmäßigen Erbe aufopferten. Dagegen habe bas Saus Branbenburg ben beutschen Rittern Preußen und baburch allen eblen Kami=

lien Deutschlands ihr gemeinschaftliches Gigenthum gewaltsam entriffen, Magbeburg, Salberftabt und anbere Stifter weggenommen, endlich Schlefien mit gewaffneter Sand von einer Erbichaft abgeriffen, beren Rechtmäßigkeil es vorher anerkannt und felbst garantirt habe. Und weil boch von Bergrößerungsbegierbe und Erwerbungsart die Rede sei, wer kenne nicht die bauptsächlichste Triebfes der der letten Theilung einiger polnischen Provinzen? Ber habe mehr facularifirt ale bas Saus Brandenburg. und baburch bie geheiligten Rechte ber Rirche und bes Abels gefrankt? Wer habe bem beutschen Reiche mehr entriffen, mer ibm auch mittelbar mehr Schaben getban, als Brandenburg, ohne beffen zweibeutige Politit jene unter bem Bormande ber Religion ausgeübten breißigiabrigen Berheerungen wenigstens von feiner folden Dauer gewesen maren und bem beutschen Reiche nicht ben Berluft feiner iconften ganber zugezogen batten!" - Die Untrifftigfeit biefer Unschulbigungen mußte Gefchichtefunbigen von felbst einleuchten, und ber auf die Unkundigen berechnete Einbruck feinen 3med fcon beshalb verfehlen, weil bas Bolt in ben Reichsfürstenthumern langft bem Raiferthum entfremdet war und auch unter ben Aursten wenige geneigt fein tompten, die Einbugen, welche bas Saus Desterreich in seinen Rriegen erlitten, ober gar bie im westfälischen Frieden bewirkte Gacularisation einiger Bisthumer als nationale Berlufte anzusehen und ben barüber geführten Rlagen bes Reichsfreiherrn beizustimmen. Dennoch bielt es Friedrich für rathfam, die Behauptungen bes lettern wiberlegen zu laffen. Diefes gefchab von Dohm in einer Drudschrift über ben Fürstenbund, in welcher, nach einer klaren und grundlichen Auseinandersetzung Sachverhaltniffes, bie ganze Schrift bes von Gemmin= gen aufgenommen und mit Gegenerinnerungen begleitet ward. \*) Bie nun die lettere die in ihren Rreisen berrschenden Unfichten fund that, fo trug ber preußische Staatsmann tein Bebenten, Die Tiefen ber Gleichgewichts= politif zu enthüllen. "Es sei für bas Gleichgewicht Europas von ber außersten Bichtigkeit, bag Frankreichs Macht gegen Defterreich nicht allzusehr geschwächt werbe. Allen Machten muffe baber baran gelegen fein, bag Defterreich feine schwache Seite burch ben Befit ber Rieberlande nicht verliere, und burch ben Erwerb von Baiern nicht Frankreich auf immer außer Stand febe, im beutschen Reiche Bundesgenoffen zu haben, und wenn unter biefen, wie natürlich, der Regent Baierns fich befinde, durch ben Besit ber Donau gesichert bis ins herr bet öfferreichischen Staaten einzubringen - ein schon mehr als einmal entworfener und in ber That fehr einfacher Plan, ber bisber nicht burch bie Starte ber Bertheibigung, fonbern blos burch bie Rebler ber Angreifer miggludt fei." Dabei wurde freilich vergeffen, bag bie Sapferkeit ber Preußen in dem verzweifeltsten Augenblicke ber Rettungs= fctacht bei Sochftabt bas Meifte zu biefem Diggluden beigetragen hatte, \*\*) und noch weniger geahnt, daß innerhalb eines Menschenalters eine Beit kommen follte, wo ber Bug ber verbundeten Frangosen und Baiern nach Wien an ber Donau hinunter, Preußens Kursten und Bolk mit banger Gorge um bas eigene Dafein erfüllen murbe.

Damals aber hielt Joseph, ber mit Frankreich eng verbunden war, ben Fall, auf welchen die preußische Staatsschrift als auf ein dem preußischen Interesse ent= sprechendes Ereigniß hinwies, dem Gebiete der Möglichkeit zu weit entruckt, um auf diese hinweisung Gewicht zu

<sup>\*)</sup> Abgebruckt im britten Banbe ber Dentivurbigkeiten von Dobm als Beilage C.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Band IK. S. 367.

legen. Er begnügte sich, ben weitern Schriftwechsel über biesen Gegenstand in seinen Staaten zu verbieten, und ließ in Berlin anzeigen, daß dies geschehen. Die Ersichöpfung bes Stoffes wurde aber ohnehin balb Schweisgen geboten haben.

## Eilftes Kapitel.

Bahrend ber finanziell = militairische Absolutismus bes öfterreichischen Monarchen bie alten kirchlich-aristokratischen Grundlagen bes Staatsthums mit Geringschätzung bei Seite schob und aus ben Begriffen Regentenpflichten und Bolkswohl neue Stutpunkte für bie Ausübung fchrantenlofer Bereichergewalt entnahm, gestaltete fich berfelbe Seift bes verftanbigen Denkens, welcher ben Thatigkeitstrieb bes Raifers junachft gegen bas Papfithum gelenkt hatte, im Schoofe ber protestantischen Theologie zu einer bem Kirchenthum ber Reformation feinbseligen Dacht und brobte bie Grundlagen bes Gebaubes ju gertrummern, welches seit brittehalb Sahrhunderten für die Balfte ber Nation Trager und Mittelpunkt ihrer religiofen Ueberzeugungen und gottesbienftlichen Ginrichtungen mar. Diefe Ueberzeugungen beruhten auf ber gläubigen Boraussetzung, in welcher das Werk der Reformation unternommen wor= ben war, bag bie Bibel Alten und Neuen Testaments nichts Anderes als unzweifelhafte Urkunden der unmittelbar von Gott geoffenbarten Bahrheit in planmäßiger Reihenfolge enthalte und wie ben unversiegbaren Quell, so bie untrügliche Beglaubigung ber in ber Kirche geprebigten Lebre in fich ichließe. Diefe Borausfetung ftant auch

nach den Angriffen, welche die religions= und bibelfeind= lichen Schriftfteller Frankreichs und Englands auf bie beis ligen Bucher gerichtet hatten, nicht nur bei bem Bolte, welches von jenen Schriftstellern nichts erfuhr, fonbern and bei ben Geiftlichen und Theologen, benen meiftens nur bie Ramen ber Bucher berfelben burch Berichte und Gerüchte befannt wurden, in Deutschland fo unerschüttert, daß noch in der Mitte des Sahrhunderts ein Streit amifchen ben Belmftabter Theologen Schubert und Bedling über bie Frage entfteben tonnte, ob, wie Schubert gelehrt hatte, bie ber Bibel innewohnende Kraft jur Bekehrung bes Menschen nur als eine moralische gebacht werben burfe, ober ob fie, wie Bedling behauptete, eine materielle, wenn auch nicht gerabe physische, boch ber physischen abnliche Rraft fei, bergeftalt, bag Jemanb burch die Lefung ber Bibel feine geistliche Bohlfahrt in ähnlicher Beise, wie burch Anwendung eines Urzneimittels feine leibliche Gesundbeit zu fordern vermoge. \*) Nach bet aus diefer Boraussehung erwachsenen Theorie mar bie Bahrheit jeder Glaubenslehre von ihrer Schriftmagigteit abhangig; aber aus bem Beburfnig bes Rirchenthums, seine Dogmen gegen bie aus bem Prinzip ber freien Schriftforschung erwachsenben Gefahren ficher zu ftellen und neue mit benfelben im Biberfpruch ftebenbe Schrifte auslegungen abzuwehren, hatte in ber Praris bie in ber alten Rirche geltenbe, von ben Reformatoren heftig bestrite tene Tradition in einer andern Form fich erneuert und in ber Autorität ber symbolischen Bucher und ber nach benfelben geformten Dogmatif zu einer Macht fich geftaltet, welche ben Aussprüchen ber Bibel erft ihre Geltung ver= Satte biefe Dacht bei bem Geifte bes herrn ber

<sup>\*)</sup> Schröth's Kirchengeschichte seit ber Reformation. VIII. S. 364 u. f. w.

Rirche ihre Starte gesucht, so wurde fie mit ihr auch ber Freiheit in immer boberem Maage theilhaftig geworben fein, welche nach ben Worten bes Apostels ba ift, mo ber Beift bes herrn ift. Aber zeitig genug waren ichon bie Bortampfer der evangelischen Freiheit in der schwierigen Arbeit, ben Beift seine Babrbeit burch ben Geift bezens gen zu laffen, ermattet und batten bie Arüchte ibrer Disben gegen die Angriffe der Sacramentirer und Schwarm= geifter hinter bem Bollwerke ber buchftablichen Schriftauslegung verwahrt. In ben befchrantteren Kopfen, bie nachher auf ihre Stühle fich setten, waltete nicht minder als bei ben Bertretern ber romifchen Sierarchie Ungunft wider die Seiftesregungen vor, welche den ruhigen Fortbestand bes einmal ausgebildeten Lehrtorpers zu gefährben Die Bulfe, welche ben Bachtern bes enangelis ichen Bions früher ber weltliche Urm zu biefem Bebufe mit Kerfern, Dienstentfebungen, ganbesverweifungen, auch Androhung bes Galgens, geleiftet batte, mar ihnen im Beitalter Kriedrichs nach und nach entzogen worden; dafür batten fich bie einander vormals fo feindlichen Parteien ber Orthoboren und Pietisten im Zusammenhalten wider ben Einbrang ber Freibenterei als eines gemeinsamen Gegners an einander angeschlossen, und die Geiftlichen burch Burudgezogenheit von aller Theilnahme an ben Genuffen bes Beltlebens und öffentlicher Gefelligfeit, welche fie auch bann fich auflegten, wenn ihr Ginkommen bierzu ausge= reicht batte, ihr Ansehen bei ben Gemeinden auf eine Stufe erhoben, welche bem bes alten Priefterthums gleich, wo nicht über demfelben fand. Manner wie Burg und Gerbard in Bredlau traten aus ben Arbeiten ihrer tirchlichen. mit Confistorial= und Lehramtern verbundenen Praris nur felten und immer im geiftlichen Gemande vor die Augen ber Menge und wurden von berfelben mit nicht geringerer

Sprfurcht als die höchsten Burbentrager der katholischen Kirche von denjenigen Glaubigen, denen sie fern standen, betrachtet.

Diese außerliche Befestigung bes protestantischen Rirdenglaubens ichien baburch eine innerliche Berftartung erbalten zu haben, daß auch die den Dietisten einft so verbaßte wolfische Philosophie in den Dienst der orthodoxen-Dogmatit getreten war, seitbem bie Wolfianer Rang in Tubingen, Reinbeck in Berlin, Ribor in Gottingen, Schubert in Belmstädt, besonders aber Jakob Sigismund Baumgarten in Salle bie trabitionellen Lebrfabe mit Demonstrationen aus bem Lehrfreise ihres Meisters verfeben und Baumgarten benfelben bei ben hallischen Dietis ften, mit benen er nabe befreundet war, Beifall und Eingang verschafft hatte. Run wurde die Möglichkeit eines göttlichen Besens baraus erwiesen, baß bie Bereiniauma der höchsten Bollkommenheiten dem Sate des Widerspruchs nicht unterliege, die Wirklichkeit besselben aus bem Sabe bes zulänglichen Grundes, die Einheit beffelben aus bem Begriffe ber Bulanglichkeit, bie Dreieinigkeit aus bem Begriffe bes bochften Gutes, welches fich, ber Gelbftgenage famkeit ungeachtet, auch in ber Mehrheit mitzutheilen geneigt fei, bie Ewigfeit ber Bollenftrafen aus ber Beiligfeit bes gottlichen Willens, welcher entweber gar nicht ober boch nicht in seiner vollkommensten Größe erkannt werben wurde, wenn nicht Gott gur Offenbarung beffels ben mit jeder Gunde eine unendliche Strafe verbunden hatte; bie Gottheit Chriffi aus bem Oberfate, bag Jebem, bem in ber h. Schrift gottliche Benennung und befonbers ber Name Zehovah beigelegt werbe, Gott fein muffe, und aus bem Unterfate, daß bies bei Chrifto wirklich ber Kall sei. Was die griechische Philosophie gelehrt hatte, baß bie Biffenschaft nur bas Abgeleitete aus Bemeisen

barzuthun vermöge, ein Ursprüngliches aber, welches nicht bewiesen werden konne, weil es die Prinzipien bes Dentens enthalte, voraussete, und baf biefe Boraussetung für alles Bernunftige auf etwas Soberes, auf ein Uebervernünftiges binweise - mas ber Apoftel ber Beiben als ben bie Bernunft überfteigenben Krieben Gottes, als bie über bas Erkennen binausreichenbe Liebe Chrifti. \*) als Die gottliche Kraft und die gottliche Beisbeit, die der Bisfenschaft als gottliche Schwäche und gottliche Thorheit ericheine und boch ftarter als alle Starte und weifer als alle Beisheit ber Menschen fei, bezeichnet hatte, ber unbekannte Gott, ben iener Apostel ben Athenern verkundigte als ben, ber nicht ferne sei von einem jeglichen, ber, in weldem bie Geifter leben, weben und find, ber Berborgene, ber gesucht werben soll, ob er gefühlt und gefunden werben konne, und ber gefunden werden kann von jedem einfältig gläubigen Bergen, wenn baffelbe feines eignen Befens als burchbrungen von bem in ihm wohnenben Geifte fich bewußt wirb \*\*) - biefes höbere, bem Gefühl und ber geiftigen Anschauung fich offenbarenbe, von ber Rirche durch Gottesbienst angeregte ober anwregende Gottes= bewußtsein mar bem philosophischen Denten im protestantischen Deutschland fremd geworben ober geblieben, nicht ohne Schuld bes theologischen Dogmas, welches ben Menfchengeift ju einseitig nach feiner burch Trennung von Gott entstandenen Riebrigkeit und Odmoache, zu wenig in feiner burch Berbindung mit Gott wieber au erlangenden Sobeit und Stärke betrachtet hatte. Der neue Bund ber Theologie mit einer auf Begriffe bauen= ben Weltweisheit konnte aber kein Leben erzeugen, weil Leben nicht aus Gehalten und Baufteinen, nur aus bem

<sup>\*)</sup> Philipper 4, 7. Ephefer 3, 19.

<sup>`\*\*)</sup> Romer 10, 8.

Quell lebendiger Ibeen entspringt. Unter dem Scheine des wissenschaftlichen Denkens wurde nun ein leeres Spiel mit vorgeschobenen logischen Formeln getrieden, und den Jüngern der Schule eine eben so blinde Unterwürsigkeit unter die Autorität der philosophisch=theologischen Kathe=derweisheit zur Psicht und Gewohnheit gemacht, als sonst die Autorität der Kirchenhäupter oder theologischen Wort=führer für die Dogmen in ihrer unmittelbaren Ausstellung gesordert hatte oder noch sorderte. Es ging der wolsischen Philosophie wie der Scholastis des Mittelalters. Das von lebendigen Ideen verlassene Denken hielt sich an gegedene Gedankenreihen, die sich allmählig zu Fesseln zusammenzogen und einige Zeit hindurch alles selbsissabige Geistesleben niederhielten, die sich eine frische wissenschaftliche Beswegung erhob und die Geister in ihren Zug riß.

Im fechszehnten Sahrhundert hatte ber entgeisteten Scholaftit zuerft ber humanismus ber latiniftifchen Schongeifter, bann guthers ftrenger Augustinismus mit feinbli= der Stirn fich entgegengestellt. Dagegen begann im acht= zehnten bie Reaction gegen ben mit ber wolfischen Philosophie verbundeten pietistisch = orthoboren Dogmatismus auf ben protestantischen Universitäten in gang friedlicher Beife, indem ohne bestimmt heraustretende Opposition gegen die Träger bestelben eine andere Richtung des theologischen Studiums in Gestalt ber historisch = fritischen Schriftforschung allmählig Eingang gewann und ohne erheblichen Wiberspruch bem Grundsate Geltung ver-Schaffte, bag bie allgemeinen, für anbre alte Schriftwerke geltenben Gefete ber Prufung und Auslegung auch auf bie biblischen Bucher angewandt werben mußten, wenn ein richtiges Verständniß berfelben gewonnen werden folle. Diese Forschung hatte, gleich ber Philosophie bes Cartefius und unter bem Ginfluffe berfelben, in ber katholischen

Kirche ihren Ursprung genommen. Bahrend bie proteftantischen Theologen lange Zeit keinem Zweifel wiber bie heiligen Bücher, auf beren Autorität fie ihre Behauptungen flüsten, stattgaben, und Untersuchungen, welche ben Berth ber Bibel verringern und ihr unmittelbares Unfeben fcmachen konnten, vermieben, ließ bei ben Ratholischen ber Grundsat, daß die heilige Schrift ihr Unfehen vom Unsehen ber Kirche empfange, und wie sie ohne bas letstere nicht mehr Glauben als jedes andere Buch zu forbern haben wurde, so mit biesem Ansehen ihr von ber Rirche anerkannter Inhalt burch bie Schärfe ber Kritik nicht aefährbet sei, einer freieren Beurtheilung Raum. wurde schon im sechstehnten Sahrhundert von Schriftstellern aus bem Besuitenorben in ben biblischen Büchern Befentliches und Unwesentliches, Göttliches und Menschliches unterschieden; \*) bas im siebzehnten Sahrhundert wiber Galilei, angeblich zur Aufrechterhaltung eines im Buche Josua berichteten Bunbers, eingeschlagene Berfahren ber romifchen Curie bezeugte nur, baf bei bem Saupte und ben obern Gliebern bes Priesterthums nicht immer auf Kenntnig und Berftandnig bes firchlichen Syftems zu rechnen mar. Dafür wurde zu Ende des fiebzehnten Jahrhunderts von den frangofischen Theologen Richard Simon und Du Vin der Tert und der Kanon bes Aften und Neuen Testaments zum Gegenstande tritischer Unterfuchungen gemacht, aus benen fich ergab, baß ber Tert große Beränderungen erlitten habe, bag manche ber beiligen Bucher ben Berfaffern, beren Ramen fie an ber Stirn trugen, nicht angehören konnten, bag ihre Warfnahme in ben Kanon kein groeifellofes Beichen ihres Werths und ihrer Aechtheit in sich schließe, ba es ungewiß fei, von wem und nach welchem Bestimmungsgrunde ber

<sup>\*)</sup> Siehe Band V. S. 97.

Ranon aufgestellt, die Sammlung ber nach ihm genannten Bücher angelegt und geschloffen worben fei. Rach bem katholischen Standpunkte wurden alle hieraus erwach= senden Bedenklichkeiten burch bie Autorität ber Kirche erganat: ja es konnte ber Gultigkeit ber lettern fogar au= träalich erscheinen, die bobe Stellung, welche bie Protefanten der Bibel zuerkannten, etwas verringert zu seben. um den mislichen Folgerungen, welche aus ber Berfchiebenheit der biblischen und der kirchlichen Gestalt des Chris ftenthums gezogen murben, leichter auszuweichen. \*) Die firchlichen Obern in Frankreich waren aber ber Meinung, das Unsehen der Schrift sei mit dem der Kirche zu eng verschmolzen, als bag bie Beeintrachtigung bes erftern nicht auch dem lettern zum Rachtheile gereichen würde; sie brachten daher die Urbeber dieser Untersuchungen durch fcnelles Ginfchreiten zum Biberrufe ober zum Schmei= gen, und die Bücher berselben wurden den Augen der katholischen Welt um so leichter entzogen, als bie Berfaffer keine Schule gebildet hatten, soudern vereinzelt Kanben, die Gläubigen aus Furcht, in ben Irrgewinden bes Unglaubens verstrickt zu werben, ben kirchlichen Abmabnungen williges Gebor gaben, bie Ungläubigen aber, an bie unterhaltenben Bucher ber Schongeister gewöhnt und

\*) Der französische Iesuit harbouin wurde hierburch zu bem Aeußersten geführt, die Nechtheit ber griechischen Uebersehung bes Alten und bes griechischen Textes des Neuen Testaments in Unspruch zu nehmen und die Behauptung aufzustellen, beide seinen mißrathene Versuche eines spätern Gelehrten, den Text der lateinischen Aufgata nachzubilden. Den Weg zu dieser Behauptung bahnte er sich baburch, daß er die meisten Werke der griechischen und römischen Literatur für untergeschobene, im breizehnten Jahrhunderte von einer Gesellschaft hierzu versschworener Mönche versertigte Rachbildungen ächter, damals vernichteter Schriften erklärte.

burch biefelben befriedigt, schwerfälligen, ftreng=wiffen= schaftlichen Arbeiten keine Aufmerksamkeit schenkten. \*) Da= gegen gewannen jene Berke im protestantischen Deutsch= land, als fie einigen gelehrten Theologen beffelben bekannt wurden, bedeutenden Einfluß und trugen zur Unregung der neuen Studienweise bei, in welcher Kritik und Ere= gese bes Alten und Neuen Testaments, Patristik und Dogmengeschichte mit bem lebhaftesten Gifer betrieben murben, wogegen die theologischen Disciplinen, welche bem praktischen Bedürfniffe bes kirchlichen Lehramtes bienten, mehr in den hintergrund traten. Die thätigsten Beforderer dieser Studienrichtung waren Joh. Aug. Ernesti in Leipzig, Joh. David Michaelis in Göttingen und Salomo Sakob Semler in Halle. Der nächste 3weck, ben fie vor Mugen hatten, war Feststellung bes richtigen Schriftverständnisses, die Ueberzeugung aber, von der sie ausgingen, bağ ber urfprungliche Grundfat bes Protestantismus, nach welchem allein die Schrift Regel und Norm bes Glaubens fein follte, burch die Berrichaft ber symbolischen Dogmatik beeinträchtigt worden und daß es Aufgabe ber theologischen Wiffenschaft fei, bas rechte Berbaltniß wieber herzustellen und die Dogmatik nach der Schrift, nicht wie zeither die Schrift nach ber Dogmatik zu regeln. Jener 3weck führte fie balb zu ber Untersuchung über ben Tert und den Inhalt der heiligen Bücher, bann zur nähern Prüfung der Begriffe Inspiration und Kanon, auf welchen bie biesen Büchern eingeräumte hobe Geltung beruhte. Da biese Geltung von bem Umstande abhing, daß fie im Ranon standen, so war es gewiß von der äußersten Wich= tigkeit zu wissen, wer ben Kanon gemacht habe, und an welchen Kennzeichen die Urheber besselben die Aechtheit

<sup>.\*)</sup> Räheres über Richard Simon und Du Pin enthalt Schröth's Rirchengeschichte seit ber Reformation. VII. S. 449. u. s. w.

und gottliche Eingebung ber bemfelben einverleibten Buder erkannt hatten. Die englischen und frangofischen Freigeifter hatten auch nach biefer Seite bin ihre Gefchoffe gerichtet. Dagegen war die Gesinnung, in welcher die ge= nannten Theologen bas mahre Sachverhaltniß zu ermit= teln unternahmen, eine fromme und ernste, und es rubte auf ihnen tein Berbacht, mit jenen Freigeistern in irgend einem Busammenhange zu fteben; bennoch traten bie Ergebniffe ihrer Untersuchungen mit ber zeitherigen gläubi= gen Woraussehung in gleichen Wiberspruch und manche Aufstellungen ber Religionsgegner wurden burch bieselben Semler, welcher ursprunglich ber Schule bes bestätiat. Pietismus angehort hatte, trug vor ben hieraus zu beforgenben Folgerungen die wenigste Scheu. Nach feinen Meußerungen, die er anfangs nur gelegentlich hinwarf, und zwar in einer fo bunklen und unbestimmten Sprache, baß fie nur von Wenigen erfaßt wurden, maren bie Bücher bes Neuen Testaments nicht ber ganzen driftlichen Rirche bis ans Ende ber Belt, fonbern nur für bie Zeitgenoffen ber Upostel bestimmt, auch nicht für alle Chriften jener Beit, fonbern nur fur einzelne Gemeinben ober vielmehr beren Borfteber, nicht für einen allge= meinen Zweck, sondern nur zur Abhülfe gewisser Ort= und Beitbedürfniffe mit beständiger Rucksicht auf damalige Berbaltniffe, Meinungen und Streitigkeiten abgefaßt, baber fie Bieles enthielten, was schon bamals für andere Gemein= den und Gegenden unbrauchbar und unverständlich, unnüt und zwedwidrig gewesen sein wurde: wie viel mehr also für bie Genoffen fpaterer Beiten. Ueberhaupt konnten Bucher nicht fur unentbehrliche Quellen bes Christenthums gehalten werben. Das Chriftenthum fei lange schon vorhanden und angenommen gewesen, bevor noch ein Bort des Neuen Teftaments niedergeschrieben worben;

es fei burch munbliche Bortrage erhalten und fortgepflanzt worben, als man noch an keinen schriftlichen Unterricht Nachbem fich Gemler beim Erscheinen ber gebacht habe. Schrift eines feiner Schüler Ramens Deber betheiligt batte, in welcher bargethan wurde, bag bie Offenba= rung Johannis nicht vom Apostel Johannes herrühre, Die Bucher Efther, Ebra, Nehemia, ber Chronit und bie letten Rapitel bes Ezechiel nach Maafgabe ihres Inhalts nicht fur von Gott eingegebene Schriften gehalten werben konnten, zeigte er (im Jahre 1771) in einer von ihm felbst verfagten Abbandlung von freier Untersuchung bes Ranon, daß bie jest als kanonisch geltenben Bucher bes Alten Testaments in ber Beit zwischen bem Eril und ber Stiftung bes Chriftenthums von jubifchen Rabbinern in Sammlungen von größerer ober geringerer Geltung vereinigt worben, bag biefe Beltung immer nur eine menfchliche und außerliche fei, nur bas Jubenthum angehe, und mit ber Babrheit bes Chriftenthums in teinem unmittel= baren Bufammenhange ftebe, indem bas Chriftenthum ba fein wurde, wenn auch gemeine Chriften gar nichts von allen Buchern bes Alten und bes Neuen Teffaments wußten. Chriftus habe bie erftern ben Juden nur empfobten, infofern fie meinten, barin ben Beg zu ihrer Geligkeit vorgezeichnet zu finden, folglich aus Nachgiebigkeit gegen eine Boraussehung, bie er nicht gerabezu habe umflo-Ben wollen. Paulus habe ben größten Theil berfelben, ber nur burftige Satungen ober migliche Geschichten enthalte, verworfen, indem er bie gottliche Gingebung auf diejenigen befdrante, welche nüblich feien gur Lehre, gur Strafe, gur Befferung und gur Buchtigung in ber Gerechtigkeit, um ben gläubigen Menfchen vollkommen und zu allem guten Werke geschickt zu machen (2. Aimoth. 4. 16, 17.) ober burch Gebulb und Aroft Hoffnung bes ewigen Lebens

und Einmuthigkeit ber Gesimnung jum Lobe Gottes gu wirken. (Romer 15, 4 u. f.) Bas bas Reue Testament anbetreffe, fo feien in ben driftlichen Gemeinden bis gum vierten Sahrhundert mancherlei Schriften über die Geschichten und gebren ber Religion im Umlauf gewesen (Evangelien, Apostelgeschichten, Briefe), bis endlich mehrere Bi= icofe über bie Bulaffung ober Ausschließung berfelben fich in Einverständniß gefeht und ein Bergeichniß zu Stande gebracht, welches nach und nach allgemeine Unerkennung gefunden. Wer nach protestantischen Grundfaben konne weber bas Einverständniß ber Bischöfe noch überhaupt bas Beugniß irgend einer Kirche bie göttliche Eingebung eines Buches begrunden, vielmehr fei die Rraft bes Chriftenthums und die geiftliche Boblfahrt ber Denschen an bie Bahrheit, nicht an ben Kanon und bie Bahl ber darin befindlichen biblischen Bücher geknupft, ber Werth der lettern aber von ihrem gemeinnütlichen Inhalte abhängig. \*) Der einmal geweckte Forschungstrieb fand fich aber burch biefe schwankende Borftellung nicht befriedigt und schritt in weiterer Entwickelung vorwärts. Im Sahre 1777 ließ Leffing \*\*) aus einer, angeblich auf ber

- \*) In ähnlicher Weise hatte Luther die Gültigkeit der heiligen Bücher von dem Glaubenswerthe der darin vorgetragenen Lehren abhängig erklärt. "Das ist der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man siehet, ob sie Christum treiben oder nicht, sintemal alle Schrift Christum zeiget. Was Christum nicht lehret, das ist auch nicht apostolisch, wenn es gleich St. Pettrus oder Paulus lehrte. Wiederum, was Christum predigt, das ist apostolisch, wenn es gleich Judas, Hannas, Pletatus oder Herodes thät. Darum ist St. Jakobs Epistel eine recht stroherne Epistel gegen die andern, indem sie doch keine apostolische Art an sich hat." Vorrede zu dem Briese Jacobi.
- \*\*) In ben Beitragen gur Literatur aus ben Schagen ber Bols fenbuttelichen Bibliothel.

Bibliothet zu Bolfenbüttel niebergelegten Sanbichrift eines Ungenannten Bruchftude bruden, welche eine icharfe Rris tit ber im Alten und Neuen Testament ergählten mun= berbaren Begebenbeiten, namentlich bes Durchgangs ber Afraeliten burch bas rothe Meer und der Auferstehungs= geschichte enthielten, und mit einem Auffate über ben Aweck Jesu und seiner Junger schloffen, in welchem ber Stifter bes Chriftenthums als ein Mann bargeftellt mar, ber bie Bieberherstellung bes inbifchen Reiches beabfichtigt habe und mit biesem Unternehmen gescheitert fei, bie Junger aber als beffen Gehülfen, bie ben verungluckten politischen Plan burch bie Stiftung eines Religionsvereines erset und die Sandlungen und Schickfale ihres Meifters in ein gang anderes Licht als bas ber hiftorischen Bahrheit gestellt hatten. Berfasser biefer Auffabe mar ber im Jahre 1768 verftorbene Samburger Gelehrte Reimarus, ein Scharffinniger Denter, ben beim pflichtmäßigen Rirchenbesuch in ben Predigten bes orthoboren Sauptpaftors Boge bie barin vorgetragenen Beweise fur bie bis blischen Bunder mit ftarten 3weifeln an ben lettern er= füllt und die bazu gegebenen Schmähungen wiber ben Gebrauch ber Bernunft in Glaubensfachen mit einer bittern Stimmung wiber bas gange Chriftenthum, bas er nur in ber Gestalt bes fur eine fehr beschrantte Auffas= fung ber gottlichen Dinge eifernben gutherthums fah, erfüllt hatten. Lessing hatte sich bis babin nicht als Gegner ber altprotestantischen Rechtgläubigkeit gezeigt und bei Berausgabe ber Schrift bes Berengar von Tours über bie Abendmahlslehre bie Welt burch ben Unschein, bie Bertheibigung orthoborer Unsichten übernehmen zu wollen, überrascht. Er burchschaute gwar bie Schwächen bes alten Syftems, fant fich aber burch bie neue, auf bie wolfischen Voraussebungen und Beweisführungen fich

ftühende wiffenschaftliche Theologie noch weniger befrie- bigt.\*) Als ihm die Auffähe des Reimarus in die Augen

\*) Un feinen Bruber, ber ihn wegen feiner icheinbaren Sinnei: aung zur alten Rechtgläubigfeit gescholten batte, schreibt er am 2. Rebruar 1774. "3d muß Dir fagen, bag Du mein ganzes Betragen in Ansehung ber Orthoboxie fehr unrecht verftebit. Ich follte es ber Belt miggonnen, bag man fie mehr aufzuklaren fuche? Ich follte es nicht von Bergen munichen, baß ein Jeber über bie Religion vernünftig benten möge? 3ch wurde mich verabscheuen, wenn ich einen anbern 3med hatte, als jene große Absichten beforbern zu belfen. Las mir aber boch nur meine eigne Art, wie ich biefes thun zu konnen glaube. Richt bas unreine Baffer, welches langft nicht mehr zu brauden, will ich beibehalten wiffen; ich will nur nicht, bag man es ohne Bebenten weggieße, und follte man auch bas Kind nachber in Mistjauche baben. Und was ist fie anberes, unsere neumobische Theologie, gegen bie Orthoborie, als Mistjauche gegen unrelnes Baffer? - Dit ber Orthoborie war man Gott fei Dant. ziemlich zu Rande; man hatte zwischen ihr und ber Philosos phie eine Scheibewand gezogen, hinter welcher eine jebe ihren Weg fortgehen konnte, ohne bie anbere zu hindern. Aber was thut man nun? Man reift biefe Scheibewand nieber, unb macht uns unter bem Borwande, uns zu vernünftigen Chriften ju machen, ju bochft unvernünftigen Philosophen. 3ch bitte Dich, erkundige Dich nach biefem Punkte etwas genauer, und fiebe etwas weniger auf bas, mas unfere neuen Theologen verwerfen, als auf bas, mas fie bafür an bie Stelle fegzen wollen. Darin find wir einig, bag unfer altes Religions: fuftem falfc ift; aber bas modte ich nicht mit Dir fagen, baß es ein Rlickwert von Stumpern und Balbphilosophen fei. 3d weiß tein Ding in ber Belt, an welchem fich ber menfch: liche Scharffinn mehr gezeigt und geubt hatte, als an ihm. Rlidwert von Stumpern und Salbphilosophen ift das Reli: gionssyftem, welches man jest an bie Stelle bes alten fegen will, und mit weit mehr Einfluß auf Bernunft und Philosophie, als sich bas alte anmaßt. Und boch verbenkst Du es mir, bag ich bas alte vertheibige. Meines Rachbars Baus

fielen, begte et ben Gebanken, bag ber Ibeengehalt bes Chriftenthums die buntle Seite ber hiftorischen Erscheinung beffelben auszugleichen im Stanbe fei, und ließ fich jur Bekanntmachung ber Sanbichrift burch bie Soffnuna beftimmen, ein fo ftarter Angriff werbe bie Theologen veranlaffen, ihre Rrafte von ber überheblichen Bertheibiaung ber außern Schale bes Christenthums bem rechten Punkte zuzuwenden und in der Religion die von Gott bestellte Erzieherin ber Menschheit, in ihren Dogmen und Bebeimniffen die Trager und Sullen gottlicher Gebanken zu erkennen, als ihr Biel aber bie Stufe ber Reife bes menschlichen Beiftes, wo er nicht mehr nothig haben werbe, von ber Butunft Beweggrunbe ju feinen Sandlungen zu borgen, wo er bas Gute lieben und thun werbe, weil es das Gute sei, nicht um der barauf gesetzten Belohnungen willen. \*) Er wies auf biefes neue Evan= gelium ber Bollenbung bin, aber feine Erwartung, bemfelben burch bie Berausgabe ber Bragmente forberlich zu Den fritischen Theologen fehlte werden, schlug fehl. bie Neigung ober bie Fabigfeit, auf bie von Leffing angebeuteten speculativen Ibeen einzugeben; auch kam es

broht ihm ben Sinsturz. Wenn es mein Nachbar abtragen will, so will ich ihm reblich helsen. Aber er will es nicht abtragen, sondern er will es, mit gänzlichem Ruin meines Hauses, stügen und unterdauen. Das soll er bleiben lassen, oder ich werde mich seines einstürzenden Hauses so annehmen, wie meines eigenen." Lessings sammtliche Schriften Ab. 28. S. 223. Unter dem alten Religionsspstem meint Lessing das Spstem der Ratechismen und der Symbole, die auch für abweichende Uederzeugungen noch heute genießdar sind, während Riemand gesunden werden dürste, der eine philosophische Dogmatik, wie die von Baumgarten, heute zu lesen vermöchte.

\*) Die Erziehung bes Menschengeschlechts. Lessings Schriften Band 5, S. 246,

ihnen ungelegen, wiber die Materie ihrer Untersuchungen einen auf Bernichtung zielenben Schlag geführt zu feben; bie Giferer ber Rechtgläubigkeit aber erblickten in bem Berausgeber eines religionsfeindlichen Buches felbft einen Religionsfeind. Als Wortführer berfelben trat Goge mit ber Anschuldigung auf, daß ber auf die Glaubwürdigkeit ber biblifchen Bucher gerichtete Angriff unmittelbar bem Chriftenthume felber gelte und beffen Umfturg beabsichtige. Als Leffing in feiner Erwiederung Chriftenthum und Bibel unterschied und bem ersteren eine viel tiefere Grund= lage zueignete, als daß es mit ben Buchern bes Neuen Testaments fallen follte, wie es ja auch lange vor bem Entstehen und Bekanntwerben biefer Bucher bestanben habe, trat die Mißachtung oder Bernachläßigung, in welche ber Begriff ber firchlichen Trabition burch die lange Bekämpfung bes in ber katholischen Kirche bavon gemachten Gebrauchs bei ben Protestanten gerathen mar, bem Berständniß der Lessingschen Ansichten in den Beg. Goze meinte, feinen Gegner burch bie Fragen zu Boben zu werfen: ob bie driftliche Religion bestehen tonne, wenn auch bie Bibel völlig verloren ginge; wenn fie fcon langft verloren gegangen ware; wenn fie niemals gewesen ware, worauf Leffing mit ber größten Bestimmtheit bejahend antwortete und einleuchtend barthat, baf bie Schrift eben fo wenig als ber Stuhl Petri und feiner Nachfolger ber Rels gewesen, auf welchen die Rirche Chrifti erbaut worben, daß vielmehr die im Kanon bes Neuen Testaments befindlichen Schriften, von benen bier junachft nur bie Rebe fein konne, ben ersten Christen unbekannt gewesen, und bie einzelnen Stude, welche fie etwa baraus gekannt, bei ihnen nie in bem Unsehn geftanden, in welches fie nach Buthere Beiten bei ben Protestanten gekommen, ja bag bie gaien ber erften Rirche diese Stude gar nicht einmal ohne Erlaubniß bes Presbytere lefen geburft und bag es ihnen jum Berbrechen gerechnet worben ware, wenn fie benfelben mehr als ben lebendigen Worten des Bifchofs hatten glau-Grundlage ber Rirche sei ber Inbegriff ber Glaubensbekenntniffe, eine Glaubensregel, welche nicht aus ben Schriften bes Neuen Testamentes gezogen morben, sondern alter als jebe biefer Schriften fei. Die Chris sten bei Lebzeiten der Apostel und die nachfolgenden in den ganzen erften vier Sahrhunderten hatten biefe Glaubensregel für völlig hinreichend zum Chriftenthume gehalten. Nach berfelben seien die Schriften ber Apostel beurtheilt und eine Auswahl berfelben für den kirchlichen Ranon beflimmt worden, indem auch folche, welche Apostel zu Berfassern gehabt, wegen mangelnber Uebereinstimmung mit ber Glaubeneregel feine Unerkennung erhalten hatten. Die driftliche Religion fei in ben erften vier Sahrhunderten niemals aus ben Schriften bes Neuen Testaments erwiesen, sondern nur beiläusig erläutert und bestätigt worben; die Göttlichkeit berfelben fei auf die erweisliche Urfprünglichkeit ber Glaubenbregel weit ficherer zu gründen, als man jest auf ben unerweislichen Ursprung ber neutestamentlichen Schriften die gottliche Eingebung ber lebteren zu gründen vermeine. Die alteste Rirche habe baber ben Rebern nie gestattet, fich auf die Schrift zu berufen, und mit feinem berfelben aus der Schrift ftreiten wollen. Die apostolischen Schriften seien, in so fern fie mit ber Glaubeneregel übereinstimmten, Die alteften Beläge, nicht die Quellen berfelben. Bas fie über die Glaubeneregel hinaus enthalten, fei gur Geligkeit nicht nothwendig, konne mahr ober falsch sein, so ober anders verftanden werben."\*)

<sup>\*)</sup> Lessings nöthige Antwort auf eine unnöthige Frage, Sammtliche Schriften, Sechster Band. S. 23 u. f.

Im Befentlichen entsprachen biefe Gabe, welche Leffing aus eigener forgfältiger mehrmaliger Lefung ber Rirchenväter gesammelt zu haben und über bie er mit bem gelehrteften Patriftiter in bie schärffte Prufung fich einlaffen zu konnen verficherte, ben Grundfaben, welche bie katholischen Theologen schon zur Zeit ber Reformation ben Berufungen ber Protestanten auf Die Bibel entaegengestellt hatten; jest mar bas katholische Deutschland mit ben Josephinischen Reformen und ben Streitiakeiten amifchen bem Dapfte und ben beutschen Erabischöfen au fehr beschäftigt, um ber im Protestantismus entstandenen Bewegung Theilnahme zu widmen, und die Lessingschen Sabe blieben baber bei ben katholischen Theologen außer Beachtung. Leffing, welcher bie alte rechtgläubige Theo= logie, wie sie in ber protestantischen Kirche nach ihrem Uebersprunge von der Schriftautorität auf die Autorität ber Symbole fich ausgebildet hatte, für haltbarer bielt als die moderne der wiffenschaftlichen Theologen, befampfte an ber erftern eigentlich nur bie Selbsttäufchung, daß fie, die fich thatfächlich, gleich ber katholischen, auf ein Spftem überlieferter Glaubenslehren ftutte, in ihrer Theorie bem Bibelmorte eine Autorität beilegte, welche fie bem= selben in der Praris versagte; aber indem die Orthodorie fich weigerte, biese Selbsttäuschung einzugesteben, und ben Grunden ihres Gegners Berkeherung und Anklagen entgegensette, welche nach ben Reichsgeseten ber burgerlichen Eriften, beffelben gefährlich werben konnten, hielt es Leffings wohlmeinender ganbesherr, ber Bergog Rarl pon Braunichweig, für gerathen, bie Fortsetung bes Streits burch die Unordnung abzuschneiben, bag fein Bi= bliothekar über diesen Gegenstand nichts weiter ohne Cenfur brucken laffen folle. Darauf verfaßte Leffing bas Drama: Nathan ber Beife, ein anschauliches Glaubens= bekenntniß über ben Werth ber positiven Religionen, welches in ber Urt, wie die Vertreter bes Christenthums, bes Judenthums und bes Islams dargestellt sind, allers bings seine herbe Verstimmung gegen die christliche Rechtsgläubigkeit an ben Tag legt.

Bie gefährlich für Leffing biefe Sanbel hatten werben konnen, wenn ihm nicht sein literarischer Ruhm und ber Schutz eines angesehenen Fürften zu Statten gekommen mare, bas zeigte fich in ber Barte, mit welcher zu berfelben Beit, wo er fo icharfe Baffen gegen bas posi= tive Christenthum führte, die Reichsgesete über bas Religionsmesen gegen einen theologischen Schriftsteller von geringerem Unfeben und minber geficherter Stellung gur Unwendung gebracht murben. Doctor Rarl Friedrich Bahrdt, damals Superintenbent und Hofprediger bes Reichsgrafen von Leiningen = Dachsburg ju Durkheim an ber Hardt (im heutigen Rheinbaiern), wurde im Jahre 1778 megen einer von ihm verfaßten Uebersetung bes Neuen Testaments, bie unter bem Titel: bie neueften Offenbarungen Gottes, zuerst im Jahre 1773 in Riga, bann 1777 in zweiter Auflage zu Frankenthal in ber Pfalz erschienen mar, auf die beim Reichsfistal angebrachte Un= zeige eines von ihm beleidigten katholischen Geiftlichen, bag Diese Uebersetung religionsfeindliche Lehren enthalte - am Nachweise batte fich ein protestantischer Theologe, Benner in Gießen, betheiligt — vom kaiferlichen Reichshofrath zur Untersuchung gezogen, indem ber Kurfürst von der Pfalz und der Graf von Leiningen angewiesen wurden, alle vorhandenen Eremplare in Beschlag zu nehmen, und der lettere als Landesberr zugleich den Befehl erhielt. bem Berfasser bis auf weitere Berordnung alles auf Religion Bezug habende Bücherschreiben, Lebren und Dredigen zu untersagen. Dabei wurde ber kaiserlichen Bücher=

Commission in Frankfurt aufgetragen, von den Universitaten zu Burgburg und Göttingen ein ausführliches Gut= achten zu erforbern, ob und in wie weit bie in bem Buche aufgestellten Gate eine von ben brei im romischen Reich bestehenden Religionen abweichende Lehre enthielten. \*) Bahrdt, ein Mann von Talenten, der gber wegen Sanges zum Leichtfinn und ungeistlicher Lebensweise in keiner sonberlichen Achtung stand, mar früher Professor ber Theologie in Gießen gewesen, und zuerft als orthodor-theologischer Schriftsteller aufgetreten, nachher aber burch feine Studien und Geistebrichtung ber Anficht zugeführt morbef. bag bie wunderbare Seite ber Lehre und Gefchichte bes Chriftenthums nur vernunftmäßige Bahrheiten und natürliche Begebenheiten, in die Borftellungs= und Aus= brucksweise bes Beitalters feiner Entflebung gekleibet, ent= balte, und daß es Aufaabe der Theologie sei, durch eine bem Geifte ber mobernen Belt entsprechende Darffellungs= form diefen Lebren und Erzählungen ihre mabre Bebeutung zu geben. Siernach batte er in seiner Uebersebung bie Sprache ber Evangeliffen und Apostel modernisirt und an vielen Stellen ben Ginn bes Tertes nach feinen Unfichten umgebeutet. \*\*) Beber von einem bittern Saffe wider bas Christenthum, wie ibn der Berfaffer der Bolfenbuttler Fragmente an ben Lag gelegt hatte, noch von Spott nach Urt ber frangosischen Schöngeister war bei

<sup>\*)</sup> Acta histor.-ecclesiast. nostri temporis. Tom IV. S. 833,

<sup>\*\*)</sup> Die Worte Jesu, Joh. 14, 6: Ich bin ber Weg und die Wahrheit und das Leben, Riemand kommt zum Bater benn durch
mich, lauten in Bahrdt's Uebersehung: In meiner Lehre sinbet ihr ben Weg, auf welchem man zur Gotteserkenntnis gelangen muß. Diefelbe zeigt euch, welches die wahren Güter sind, nach benen man streben muß. Diese allein sührt euch
zur wahren Gückleligkeit.

ihm eine Spur zu erblicken; er ftellte baffelbe als Reli= gion ber Sittlichkeit fehr hoch, pries ben Stifter als Bohlthater ber Menschheit und behauptete fogar, an bem Begriff ber positiven Offenbarung noch festzubalten. Im Wefentlichen war feine Uebersetzung nichts anderes als ber unverholen gefaßte Ausbrud ber Grunbfabe, bie von ben Wortführern ber wiffenschaftlichen Theologie auf ben protestantischen Universitäten vorgetragen murben. hierüber von einer katholischen und einer protestantischen theologischen Kakultät an das höchste Reichsgericht abgege= benen Sutachten gehören zu ben bebeutenbften Actenftucken der deutschen Rirchengeschichte. Das Burgburger fatho= lische Gutachten stellte bie Bemerkung voran, ba bie fpm= bolischen Bücher als sichere und reichsgültige Urkunden für ben eigentlichen Inhalt und Umfang bes breifachen Religionsfuftems zeugen, fo muffe von ber Facultat als ausgemacht angenommen werben, bag bas Bahrbt'iche Bert lediglich nach diesen Buchern zu prufen sei, indem basjenige, mas einige öffentliche Lehrer und Schriftfteller gegen bas bleibende Unsehen berfelben und für die unbeschränkte Freiheit, willführlich und ohne Berluft bes Reichs= friedens bavon abzugehen, vorgebracht hatten, nur als eine Privatmeinung angefeben werben konne. bestimmte bann fehr genau, mas unter bem Ausbruck: eine Lehre weiche von ber Religion ab, zu verfteben fei, und erklarte hiernach bie erfte Frage: ob die Bahrdt'ichen Sate von den drei Religionen abwichen, bejahen zu muffen, wenn man biefe Sabe auf ihren buchftablichen und ber beutschen Sprache eigenen Berftand gurudführe, obaleich die Kakultat weit entfernt fei, den eigenen ihr verborgenen Sinn bes Autors und sein ihm allein bekanntes Slaubenssyftem burch theologische Machtspruche beftim= men zu wollen, im Gegentheil gern zugegeben werbe, bag

fich berfelbe, wie außerlich fo auch im Bergen, an eine ber brei Reichsreligionen ungeheuchelt anschließe. In Betreff ber Frage: wie weit sich bie Abweichung erftrede, wurde zwar eingeräumt, daß bie Bahrdtichen Gabe nicht geradezu mit bem Chriffenthum im Biderspruche ftunben oder gar alle Hauptlehren, und wefentlichen Bestandtheile beffelben verleugneten, jedoch pflichtmäßig bekannt, bak bie Uebersehung bie in allen sombolischen Buchern angenommenen Sauptlehren außer Unfehn und Glaubwurdig= teit sete und die Beweise dafür schwäche und aufhebe. indem sie überall, wo von der Gottheit Christi, von des= fen Mittleramte, von beffen Berfohnungstobe und Benugthuungsgeschäft, von ber Verfonlichkeit und Gottheit bes beiligen Geistes bie Rebe sei, die mit dem Worte und bem Beifte bes Grundtertes übereinstimmenben Bibelaus= brucke, die man bisher in den drei Retigionen als charakteriftische Beweisstellen zur Vertheibigung ber angezoges nen Glaubensfate gemeinschaftlich benutt habe, willtubrlich verdrehe und aus dem verjährten Besite ber in ihnen liegenden Beweistraft verbrange, woraus nothwendig für bie driftliche Sache ber beträchtliche Nachtheil entspringen muffe, bag man befonders in bem Falle, wo man bie heilige Schrift als die einzige und allein zugängliche Quelle ber abttlichen Offenbarung ansehe, nun keine Baffen mehr habe, womit man die Glaubwurdiakeit und Wahrheit ber allo von Beweisen entblößten Glaubensaebeimnisse gegen feindliche Anfälle behaupten könne. Wenn man binzubenke, daß diese willkührlichen Uebertragungen den beiligen Schriftftellern als ausgemachte Bahrheiten in ben Mund gelegt werden, daß sie bei unkundigen, zur Unftellung eregetischer Untersuchungen nicht befähigten Chriften blinden Beifall finden, bei Andern Gewissensunruhe und vielfältigen Berbacht erregen und reichbaltigen Stoff

zu einer Dogmatik für ben keinern Arianismus und Socinianismus darbieten. so werde die Furcht eines hieraus entstehenden und die drei christlichen Religionen sammt und sonders treffenden Schadens noch mehr gerechtsertigt, wobei jedoch dem Verfasser das Verdienst nicht abzusprechen sei, verschiedene Schriftstellen glücklich übersetzt und über manche Dunkelheiten der h. Schrift ein gutes und eregetisch richtiges Licht verbreitet zu haben.\*)

In bem Göttinger Gutachten gab fich bie große Schwierigkeit zu erkennen, bie vom ursprunglichen Protestantismus aufgestellte, fvater aufgegebene, von ber neuen Theologie aber thatfachlich wieder geltend gemachte Freiheit ber Untersuchung und Forschung mit ber reichs= verfassungsmäßigen Abschließung ber Glaubenslehren in Einklang zu bringen. Die Kakultat bemerkte zuvörderft, bak jebe mit eigener Sach- und Sprachkenntniß nach bem Grundterte und nicht nach andern altern Dolmetschern verfaßte neue Ueberfetung natürlicher Beife von jeber anbern, und felbst von der kirchlichen, mehr ober weniger verschieden ausfallen muffe, daß aber selbst diese Abweidungen, wenn fie burch Grunbe gerechtfertigt werben, sowohl die biblische Sach = als Sprachkenntniß sehr vortheilhaft vermehren konnten; bag insbesondere ber offen= bare Unterschied mischen einem Uebersetzer ber Bibel und einem Dogmatiker, welcher Sprüche ber h. Schrift in einem Lehrbuche zur Erweisung und Ausführung bes kirchlichen Lehrbegriffs anwende, jenem mehr Freiheit im Bangen ertheile, in fo fern als ber Dolmetscher ber Musfprüche Gottes, bes Heilandes und seiner Gefandten, jede menschliche Bestimmung irgend eines firchlichen Lehrbebegriffs vergessen und darauf bedacht sein musse, den von

<sup>\*)</sup> Datirt vom 26. August 1778. Acta histor,-eccl. nostri temporis. Vol. V. S. 1021 — 1035.

ibm nach philosophischen und bermeneutischen Grunden erweistich erkannten Sinn ber heiligen Schrift auf bas genaueste und verständlichste in ber bekannten Sprache auszubruden. Bei ben bie geheimnifvollen Lebren bes Chriftenthums enthaltenden Sauptspruchen werbe jeboch in ben Uebersehungen feine große Berschiebenheit ftattfin= ben konnen, weil fie ihrer Natur nach ohnehin von Jebem fo wortlich, als es bie neuere Sprache erleibe, überfett werben mußten. In wie weit die allmäblig weiter getriebene Berichtigung bes bisber angenommenen Grundtertes einen neuen Ueberseber berechtige, nach bisber minber gebrauchten Lesarten fich zu richten, und also mancher Beweisstelle einen anbern Berftand zu geben, als ber auf die gemeine Lesart gegründete bisher gewesen, endlich wie weit fich ein neuer, besonders beutscher Ueberseber bes Renen Teftaments erlauben burfe, um baffelbe allen Arten jetiger Lefer verftandlicher und beliebter zu machen, bie Hebraismen, Ibiotismen und ben gangen Son ber alten, und Europäern so fremben Sprache und Schreibart in die jegige theils achtbeutsche, theils nur jegt gerabe berrschende Manier bes Ausbrucks umzustimmen, ohne fic ber Gefahr ober wenigstens bem Berbachte anszuseben, gottliche Schriften halb und halb als menschliche behanbelt zu haben — biefe Fragen wurden als bem 3wede entfernt liegend bezeichnet und nur in Betreff ber erfteren bemerkt, daß gludlicher Beife fur die biblifchen Glaubenslehren, mit Ausnahme einiger Stellen, in ben übrigen Beweissprüchen noch teine erhebliche Berschiebenheiten fich haben entbeden laffen. hierauf wurden an ber Bahrbtichen Uebersetzung viele einzelne Stellen getabelt, befonders manche unvorsichtige, ber Burbe einer gottliden Offenbarung nicht anständige Rebensarten und neumodische Wendungen höchlich gemißbilligt, bas Ergebniß ber Benrtheilung jedoch dahin gefaßt, daß aus dieser Uebersehung noch immer die Hauptlehren des Christensthums und des von den drei im römischen Reiche bestesbenden Religionen angenommenen Glaubens sich herleiten lassen.\*)

Diese milbe Darstellung ber Sache fand aber bei bem Reichshofrath keinen Gingang, sonbern unter bem 27. Mark 1779 erfolgte ein Conclusum, welches bem Ange-Hagten alles auf Religion Bezug habenbe Bücherschreiben, Lebren und Predigen, bei Bermeibung icharferer Strafe, ganglich unterfagte, und ihm ernftgemeffenft befahl, über Die in seinem Buche enthaltenen, großes Aergerniß erwedenben unbestimmten und zweibeutigen Gate ein beuttiches Bekenntnig, daß er die mahre Gottheit Chrifti und bie beilige Dreieinigkeit niemals in 3weifel zu ziehen beabfichtigt habe, binnen zwei Monaten abzulegen, widrigenfalls er auf Lebenszeit aus ben Grenzen bes romischen Reichs verwiesen werben folle. Dem Grafen von Leiningen wurde aufgegeben, ben Doctor Bahrdt sofort feines Lehr= und Predigtamtes zu entlaffen, bem Kurfürsten von ber Pfalz, ben Buchbruder zu Frankenthal; wegen bes ohne Cenfur herausgegebenen Buches landesberrlich zu bestrafen und in Zukunft nach Maaßgabe ber Reichsgesetze feine Bucher mehr ohne Censur bruden zu laffen; enblich bem Magistrat zu Frankfurt ein scharfer Berweis ertheilt, daß er im Jahre 1771 ein anderes gefährliches und anftößiges Buch beffelben Berfaffers (Predigten über bie Lehre von ber Person und bem Amte bes Erlöfers) von einem bafigen Buchhandler ohne Cenfur habe verlegen und frei verbreiten laffen. Alle vorhandenen Eremplare biefes Buches follten gleich benen ber neuesten Offenba-

<sup>\*)</sup> Acta historico - ecclesiastica nostri temporis V. S. 1036 bis 1073.

rungen Gottes eingezogen werden, die Bucher-Commission aber das von Bahrdt aufzusenene Glaubensbekenntniß an den Kaiser einsenden.\*)

. Unftatt bem letteren auf einen Biberruf gerichteten Gebote zu genügen, ließ Bahrbt ein zur Ueberreichung an ben Raifer aufgefebtes, in einem gang entgegengefetten Sinne verfaßtes Glaubensbekenntnig brucken, in welchem er die Lehren von der Erbfünde, von der Zurechnung der Sunte Abams, von ber Nothwendigfeit einer Genugthuung, von der allein durch ben heiligen Geift in dem fich letbend verhaltenben Menfchen zu bewirkenben Befehrung, von ber ohne Rudficht auf Befferung und Tugend geschehen follenden Rechtfertigung bes Gunbers vor Gott, von ber Gottheit Chriffi und bes beiligen Geiftes im Athanafianischen Ginne, von der Ewigkeit der Bollenftrefen und einige andere, als Sate bes protestantischen Religionsspftems bezeichnete, welche weber in ber Schrift noch in ber Bernunft einigen Sinn hatten, und theils ber Gottseligkeit schadeten, theils burch die barin ber Vernunft gegebenen Unftofe Quellen des Unglaubens und ber Religionsverachtung bei Taufenden wurden. Er habe zwar, wie von einem Doctor der Theologie Augsburgischer Confession zu erwarten ftebe, gegen diese Lehrfähe por bem Bolte, weber im Prebigen noch Ratechiffren, niemals birect gelehrt, fondern fie entweder gang übergangen, ober fo bavon gesprochen, daß ihr Schabliches abgesondert und ihr Irriges gemildert worden, folglich sei er nie von den eigentlichen Verpflichtungen eines pro-

<sup>\*)</sup> Acta hist.-eccl. V. S. 690. Die gebachten Prebigten waren aber im orthoboren Sinne verfaßt und bas Berbot berselben beruhte barauf, baß ein Eremplar aus Bersehen, anstatt einer spätern Sammlung heteroborer Prebigten Bahrbis, ber Untlageschrift beigegeben wotben war.

testantischen Lebrets abaewichen, sonbern habe mit Klugbeit und Borficht die Gefete bes Staats mit ber proteftantischen Gewissensfreiheit zu vereinigen gefucht, fest Aberzeugt, baß ftreitige Religionspunkte nie in ben Bolksunterricht gehören, und bag folglich auch von folchen ein firchliches Lehramt verwaltet werben konne, welche in ihrer Heberzeugung von ber Spftembreligion abweichen, bagegen aber besto eifriger an ber reineren Christusreligion balten und biefelbe grundlich vorzutragen wiffen. Unter ber Mufschrift: Bas ich glaube und nicht glaube, stellte er bierauf seine theologischen Ueberzeugungen ben Behren bes alten Spfteme entgegen. Der lette biefer Begenfate lautete: "Daß alle Chriften bie Religionslehren ber Schrift, welche ohne Kunstauslegungen barin zu finden find, zu alauben und zu befolgen verbunden find, ift gewiß; bag aber ber Rirche, barunter ich boch nur eigentlich nichts als ben großen Saufen (plurima vota) ber Beiftlichkeit bente, bie zu teiner Beit bas Borurtheil ber tiefen Ginficht, Gelehrsamkeit und unparteilschen Prlifungsgabe für fich gehabt bat, bas Recht zuftehe, mir aus ben Gaten ber Schrift fünftlich gefolgerte Lehren und Begriffe aufzubringen, bas glaube ich nicht. Wenigstens ware bies gang wiber bie Grundfage bes Protestantismus, melder im beutschen Reiche mit bem Ratholizismus gleiche Berrfcaft und Rechte behauptet. Nach biefen Grunbfaben bin ich in Absicht auf meinen Glauben an keines Denfchen Ansehen gebunden, fondern habe bas Recht, Mes zu prufen und nur bas zu behalten, wovon ich mich aus Gottes Wort überzeugt fühle. Und biefes Recht erstreckt fich bei ben protestantischen Lehrern noch weiter als bei ben gemeinen Protestanten; benn als ein solcher bin ich ein Theil ber repräsentirenden Kirche, und bin daher nicht nur verpflichtet, die Lehrfage meiner Rirche zu prufen,

sondern auch bas Resultat meiner Prüsung, wenn es von Bichtigkeit ift, meinen Glaubensbrübern vorzulegen, wie ich bisher in einigen meiner Schriften gethan habe, auch fernerhin thun werbe, und in diesem meinem öffentlichen Bekenntniffe jett zum erstenmale vor bem allerbochften Richterftuhle thun zu konnen gewürdigt werde." Bum Schluffe manbte et fich an ben Raifer mit ber Erklärung. baß er Etwas beigufügen babe, mas ber größten Aufmerksamkeit werth sei, weil es ibm augleich bas Bekennt= niß eines großen und ansehnlichen Theils ber beutschen Nation au fein scheine. "Taufende und aber Taufende benten eben so wie ich; nur baß fie teine Gelegenheit ober Berbindlichkeit, auch nicht genug Freimuthigkeit ha= ben mögen, es laut zu sagen. Taufende und aber Taufende wünschen und febnen sich mit mir nach Reform, nach Areiheit, weil sie sehen, baß diese Areiheit das ent= scheibende Mittel sein werbe, ben Sieg ber Religion Jesu allgemein zu machen, allen Unglauben zu beschämen und in Kurzem eine allgemeine Berbrüberung aller Religions= fosteme zu fliften. Tausenbe und aber Tausenbe fleben mit mir um bie Rechte ber Menschheit und bes Gemisfens, und flimmen in meine allerunterthäniaste Bitte, daß Ew. Kaiferliche Majestat, mit Buziehung ber Stanbe bes Reichs, ein Mittel ausfindig machen möchten, wodurch bie beiben Stuben ber öffentlichen Glückseligkeit: Bewissenöfreiheit und Kirchenfriede, vereinigt und in ewiger Berbindung erhalten werden konnten."\*)

Aber Josephs Neigung zu kirchlichen Reformen war nicht auf bas Glaubenswesen gerichtet, und wenn sie es gewesen ware, bamals bei Lebzeiten Maria Theresias nicht frei, auch Bahrdts Ruf und Charakter nicht geeignet,

<sup>\*)</sup> Acta histur.-eccles. noatri temporis. Vol. V. ©. 1073 bis 1088.

einer von ihm ausgegangenen Aufforderung zur Glaubensreform bei bem Reichsoberhaupte Eingang zu ver-Unftatt berselben Gebor zu geben, ließ Joseph bas Bahrbtiche Glaubensbetenntnig bem Reichstage au Regensburg übergeben, mittelft eines Commiffions=Decre= tes vom 6. December 1779, in welchem er bie ausgesprochene Erklärung, fich ju keiner ber brei im romischen Reich burch ben westfälischen Frieden bestätigten und jugelaffenen Religionen zu bekennen, sondern eine davon wesent= lich verschiebene Secte zu errichten und eigenmächtig zu verbreiten, als ein vermeffenes Borbaben bezeichnete, gegen welches in Gemägheit ber wiber irrglaubige Secten beftebenben Reichsaesebe von 1529, 1530 und 1577, sobann bes im Sabre 1715 ins Reich erlaffenen kaiferlichen Cbicts und der Wahlcapitulation, mit oberftrichterlichen Mitteln zu verfahren fein möchte, weshalb er, ba bas Uebel in fammt= licher Reichsstände Landen große Berwirrung verurfache und die schlimmsten Folgen gewärtigen lasse, die Sache ben Reichoftanben gur reifen Erwägung ftellte und ein ftanbhaftes Gutachten erforberte, wie bem Unwesen schleunia und ausaiebia abzuhelfen fein werde, um die oberftrichterlichen Berfügungen allenthalben werkthätig in geborige Erfüllung zu bringen. \*) Bei ber zwischen bem öfterreichischen und preußischen Sofe nach bem Teschner Frieden noch fortbauernden Spannung wurde bies fur Hertberg ein willkommener Anlaß, bas evangelische Corpus in Bewegung zu feten. In ber That schloß bie Berufung auf bie wiber irrglaubige Secten erlaffenen Reichsgesetze mit Hinweisung auf die Reichsabschiede von Speier und Augsburg, welche zu ihrer Beit wiber bie Unhänger ber lutherischen Reformation abgefaßt worden

<sup>\*)</sup> Reueste Religionsbegebenheiten 3ter Jahrgang (für bas Sahr 1780) S. 201 — 203,

waren, fehr migliche Folgerungen in fich. Der Ausgang war, bag bas Corpus, nach ber von Berlin aus erhaltenen Anregung, Befremben und Difibilligung über ben Gegenstand bes Commiffionebecretes außerte, worauf bie Sache auf fich beruben blieb. \*) Die Theologen aber schwiegen, theils aus Respect vor dem Kaiser und dem Reichshofrath, theils wegen perfonlicher Miffachtung bes Mannes, bem bas Berfahren galt, und nur Leffing gab ben Orthoboren, welche baffelbe gang billig und recht fanben, eine unerwunschte Argumentation zu horen. \*\*) Inmifchen hatte Bahrdt felbft mit feiner Kamilie burch beimliche Flucht fich aus Durtheim entfernt, wohl weni= ger aus Furcht vor ben Wirkungen des vom Reichshof= rath erlaffenen Mandats, dem er icon burch Niederlegung feiner Memter Genuge gethan, als vielmehr in ber Absicht, unter diesem Vorwande seinen Gläubigern zu entgeben.

- \*) Schreiben ber Kabinetsminister von Finkenstein und hersberg an ben Großkanzler von Carmer, d. d. Bertin, ben 18. Febr. 1791., in haberlins Geschichte ber neuesten kaiserlichen Wahlscapitulation. Artikel 11. S. 70.
- \*\*) Wenn es jest keinem Doctor der Theologie erlaubt sein soll, die Bibel aufs Reue und so zu überseigen, wie er es vor Gott und seinem Sewissen verantworten kann, so war es auch Luthern nicht erlaubt. Ich seise hinzu: so war es Luthern noch weniger erlaubt. Denn Luther, als er die Bibel zu überseigen unternahm, arbeitete eigenmächtig gegen eine von der Kirche angenommene Wahrheit, nämlich gegen die, daß es besser sei, daß die Bibel von dem gemeinen Manne in seiner Sprache nicht gelesen werde. Bahrdts oder eines andern jest lebenden Uebersetung verdammen, heißt der Lutherschen Uebersetung den Prozes machen, wenn jene auch noch so sehr von dieser abgehen sollte. Luthers Uebersetung ging von der damals angenommenen Uebersetung auch ab, und mehr oder weniger, darauf kommt nichts an. Lessings sämmtliche Schriften ster Band.

Er manbte fich ins Preuglische nach Halle, wohin ber Arm ber Reichsjustig nicht reichte, in ber Hoffnung, vom Minister Beblis, welcher bem Unterrichtswesen vorstand und fiber Glaubensfachen gleich feinem Monarchen bachte. Anstellung im Lehrfache zu erhalten. Der Abficht bes Ministers trat jedoch der Widerwille der wissenschaftlichen Theologen gegen bie zu weit getriebenen Rolgerungen ibrer Grundfage entgegen, und Bahrbt fand balb in ber Schriftftellerei, neben welcher er bas Geschäft einer Schantwirthschaft auf einem nabe bei Salle gelegenen Beinberge trieb, einen anberen, seinen Neigungen mehr zufagenben Beg bes Erwerbes. In gablreichen großen und fleinen Budern ftellte er nun seine Unfichten über bas Christenthum in einer lleicht faglichen Sprache zur Schau, unter benfelben besonders in einem Berte von gehn Banden ben bochft feltsamen Gebanken, bag Jesus Mitglied eines geheimen, für Beredelung und Aufklärung ber Menschheit und Berbreitung reiner Gottesertenntniß geftifteten Bunbes, bie ganze Paffion aber eine, nach einem wohlüberlegten Plane verabrebete, von ihm felbft mit ber größten Selbstaufopferung und mit Bulfe gunftiger Umftande bis zum Gintreten bes berechneten Bieberermachens geschickt und glücklich ausgeführte Rolle gewesen, um ben beffern Theil bes jubischen Bolks und seine aus bemfelben erwählten Schüler von ihrer Hoffnung auf einen irdi= ichen Messias zu beilen. \*)

Noch weniger als das Ansehen der biblischen Bucher vermochte bem entfesselten Denktriebe die schon von Speener und Arnold angefochtene Autorität der symbolischen Bücher Stand zu halten. Während diese in Sachsen von jedem, der ein öffentliches Amt übernahm, beschworen

<sup>\*)</sup> Ausführung bes Planes und 3wedes Tesu. In Briefen an Wahrheit suchenbe Leser. Berlin 1784—1786. Behn Banbe.

werben mußten, wies ber Berfaffer einer ungenannten Schrift vom falfchen Religionseifer, welche im Jahre 1767 au Berlin erschien, und zu ber fich nachmals ein baffger Prediger Eudke bekannte, ben Wiberspruch nach, in weldem bie Berrichaft biefer Bucher zu ben ursprunglichen Grunbfaten ber Reformation ftanb, und zeigte handgreif= lich, daß biefe Herrschaft ben Unspruch auf Untrüglichteit einer menschlichen Autorität in fich schließe, welcher bem ber papftlichen Rirche jum Borwurfe gemachten ziemlich gleich tomme, und für gewiffenhafte Theologen, welche Einficht in bie Rehler und Mangel biefer Bucher gewonnen hatten, Anlag ber größten Berlegenbeiten werben muffe. Darauf entgegnete Löllner, Profeffor ber Theologie ju Frankfurt an ber Ober: "Es konne in ber Kirche feine Lehrvorschrift entstehen und fortbauern, obne einige Einschränkung bes Gewissens, ohne alle Gefahr für Bahrheit und Freiheit, ohne einiges Papstthum. Mes wohl überlegt, febe er fich aber genothigt zu erklaren. bağ man nur die Bahl habe, entweder etwas Papfithum ober teine Glaubenseinigkeit und keine Glaubensreinigkeit zu haben. Bebe menfcbliche Behrvorschrift sei ein Uebel, aber ein nothwendiges Uebel, um mehrere und größere zu verhindern; eine schlimme Porbedeutung wider Bahrheit und Freiheit, aber zugleich ein unentbehrliches Mittel. beibe zu erhalten, ein Schnitt in bie Bewissen, aber unvermeiblich, wenn ber Wunden nicht noch größere und gefährlichere werben follten." Dabei raumte er bie Mangel ein, bie in ben symbolischen Büchern ber evangelischen Rirche in Folge ihrer zufälligen Abfassung und ber Beitläufte, aus benen fie hervorgegangen, zu finden feien, und fprach ben Bunfch aus, bag fie nur Lehrwahrheiten, nicht Berordnungen über ben Gottesbienft und die Rirchenzucht aufstellen, nur klare Schriftlehren geben, nicht Ratheber=

fragen beantworten, die eigentliche Glaubens = und Site tenlehre aber volkkandig, jedoch ohne Polemit, enthalten mochten.\*) Entschiedener erklärte fich gegen bas Unfeben ber symbolischen Bücher A. Kr. Busching, bamals Ober-Confistorialrath in Berkin, in einer als Anmerkungen über biefelben bezeichneten Schrift, in welcher er zugleich mehrere Punkte ber evangelischen Kirchenlehre bestritt und bas Wort Person in ber Dreieinigkeitslehre und bie ganze Nicanische Glaubensformel verwarf, bem Menschen neben ber in ihm vorhandenen Schwäche auch eine angeborne Unlage jum Guten juschrieb, ber Kindertaufe alle übernatürlichen Wirkungen absprach, die von Melanchthon vorgenommene Beranderung bes Augsburgischen Befenntniffes als eine mahre Berbefferung bezeichnete, ber Privatbeichte keinen erheblichen Erfolg zugestand, Die Sacramente nur fur finnliche Beichen ber gottlichen Gnabe ohne bie Rraft, innerlich auf ben Menschen zu wirken, erklärte. in ben ewigen Höllenstrafen nur eine Drobung fand. welche nicht in Erfüllung geben konne, weil die letztere ber Beisheit und Gute Gottes, ber Befferung bes Menschen, bem 3wede ber Strafe und ber Allgemeinheit bes Berdienstes Christi entgegen sein wurde, endlich den Denfchen felbst Rrafte zu seiner Belehrung besiten, auch die Beiden gute Werke verrichten und ber Einwirkung bes beiligen Geistes theilhaftig sein ließ. \*\*) Auch Semler erklärte fich in einem besondern Werke \*\*\*) gegen die un=

<sup>\*)</sup> Unterricht von fymbolischen Büchern überhaupt. Bullichau 1769.

<sup>\*\*)</sup> Unton Friedrich Buschings allgemeine Unmerkungen über bie symbolischen Schriften ber evangelisch-lutherischen Kirche und besondere Erläuterungen ber Augsburgischen Confession. Gin Buch, über welches Borlesungen gehalten werden können. hamburg 1770.

<sup>\*\*\*)</sup> Apparatus ad Libros Symbolicos Ecclesiae Lutheranae, Halae 1775.

veranberliche Gultigfeit ber spmbolischen Bucher und leugnete jebe innere Berbindlichkeit, bie barin aufgestellten Lehren anzunehmen. Gine außerliche Berbindlichkeit bazu fei für die Religionslehrer vorhanden und grunde fich auf das der weltlichen Obrigkeit in kirchlichen Angelegenheiten zustehende Recht, nach welchem die Kürsten zur Beendigung langwieriger Glaubensstreitigkeiten im sechskehnten Sabre hundert es für beilfam erachtet, einer ber bamals geltenben Theorien ben Borzug zu geben; jeder Landesherr sei aber heut eben so wie damals berechtigt, seine Theologen anzuweisen, bei bem Bortrage berfelben bie größte Mäßi= gung zu beobachten und fich jeder Gehässigfeit zu enthalten, bamit die bürgerliche Ruhe und Boblfahrt der Un= terthanen nicht ohne Noth Schaben erleibe. Un biefen Punkt knüpfte fich aber nachber bie Aenderung der theo= logischen Meinungen Semlers; benn burch bas Bahrbtiche Slaubensbekenntnig in bie Beforgniß gefest, bag ein ganzlicher Umfturz bes Kirchenglaubens wie andern Berhalfnissen, so auch der theologischen Wissenschaft bochft verderblich werben burfte, trat er im Jahre 1779, zur allgemeinen Bermunderung, in einer Biderlegung jenes Glaubensbekenntniffes als Wortrebner ber kirchlichen Rechtaläubigkeit auf und wies ben Borwurf, daß er felbst von dieser Rechtgläubigkeit abgewichen sei, durch die Berficherung von fich : "Theologische Forschung und Gelehrsamkeit bange nicht mit ber Lehre und Praris. ber Rirche zusammen, und nie habe er die Absicht gehegt, daß Katechismen und Unbachtsbücher für die Jugend und für bas Bolf ben vollkommenen Ginfichten der Theologen gemäß abgefaßt werben follten. Die historische, die gefellschaftliche und die moralische Religion seien nicht einerlei. Die erstere faffe die Geschichte und die Lehre Jesu nur im buchstäblichen Sinne; die gefellschaftliche beftehe aus Behrfagen,

bie von ber Kirche in Confessionen und Symbolen gefaßt und zu lehren und zu glauben vorgeschrieben seien. um Ordnung, Ginigkeit und Rube unter ben Chriften eines ganbes zu erhalten; bie moralische Religion gebe aus ber Entwickelung ber aus bem Neuen Testament ge= schöpften gehren bervor und bezwecke beren Amwendung auf bie Befinnung. Der große Saufe ber Chriftenheit aber muffe fich mit bem biftorischen Glauben und ber kirchlichen Auslegung besselben begnügen, burch welche bie geistliche Bohlfahrt ber Menge so viel als möglich gefor= bert werbe." Ohne mit ber katholischen Kirche in Berührung zu steben ober burch irgend eine Reigung zu berfelben fich bingezogen zu fühlen, tehrte fonach ber Saupt= beförderer ber neuprotestantischen Richtung zur Grundanficht iener gurud, mar aber nicht im Stanbe, seiner Ueberzeugung Eingang ober Theilnahme zu verschaffen und wurde feitbem von feinen ehemaligen Bewunderern als geistesschwach ober finnverwirtt verachtet ober bedauert.

Denn gerabe im preufischen Staate gewann bie ber Rirchaläubigkeit entgegengesette Gefinnung immer mehr bie Oberhand. Die von bem Berliner Buchbanbler Briedrich Micolai unter bem Titel: Allgemeine bentiche Bibliothet, herausgegebene fritische Beitschrift gewährte ben zahlreichen Anhängern, welche biese Richtung unter ben Beiftlichen und Schulmannern befaß, einen gefahr losen Standort, um ihre Ueberzeugungen in Umlauf zu bringen, und neben berfelben grundeten im Jahre 1783 zwei andere in angesehenen Aemtern flehende Berliner Gelehrte, Biefter und Gebife, eine Monatsschrift, welche außer bem Rampfe, ben fie gur Bahrung außerer proteftantischer Interessen gegen die hin und wieder auftauchende Intolerang und Bekehrungssucht katholischer Beiftlichen führte, in ben popularen Schriften Rants auch

Bruchstücke aus beffen Retigions= und Staatsphilosophie unter bas größere Dublifum brachte. Dem Grundgebanten, welchen biefer Denter in feiner, im Sabre 1781 ericbienenen Rritit ber reinen Bernunft weitläuftig ausge= führt hatte, baß die menschliche Vernunft, unvermogend Uebersinnliches zu erkennen, obwohl sie burch bas in ihr felbst sich vernehmbar machende Gebot ber Pflicht zum Glauben an die Ibeen: Gott, Tugend und Unfterblichkeit genothigt werbe, boch ein unbeschränktes Alleinrecht besite. bie Berbaltniffe ber erscheinenben Dinge und beren Busam= menhang mit jenen Ibeen zu bestimmen, wurde in biefen Schriften bie Anwendung gegeben, bag es die bochfte Aufaabe bes Menschengeistes sei, die Bernunft in ben vollen Befit biefes in ben zeitherigen Buftanben bes menfch= lichen Geschlechtes verbunkelten ober verfürzten, im besten Falle immer nur in fehr unvolltommener Beise verwirts lichten Alleinrechtes zu feten. Als folche Berbunkelungen ober Berfürzungen erschienen bem Königsberger Beltweisen die positiven Religionen und die auf ben Billen ber Berricher begrunbeten Staatsthumer. Er raumte ein, daß beiben auch in ihrer unvollkommenen Geftalt als Uebergangen und Entwickelungsftufen für bas Beburfniß einzelner Zeiten und Bolfer Geltung beiwohne und in Folge berfelben die Befugniß zustehe, bem Alleinrechte ber Bernunft für ben Gebrauch kirchlicher und bürgerlicher Lemter gewisse Schranken zu seben, weil zu manchen Geschäften bes Gemeinwesens ein Mechanismus nothwendig sei, in Folge bessen einige Glieber sich in einem passiven Buftanbe verhalten muffen, um die 3mede ber Gefammt= beit zu forbern ober wenigstens von ber Berftorung ber= selben abgehalten zu werben. Ein Offizier burfe über bas, was ihm befohlen werde, nicht vernünfteln, sondern muffe gehorchen, ein Bürger muffe bie ihm aufgelegten-Abgaben

unweigerlich zahlen, und eben fo ein Beiftlicher feine Bemeinde und feine Ratechismusschuller nach bem Symbol ber Kirche, welcher er biene, unterweisen, benn er fei auf biefe Bebingung angenommen worben. Aber wie ber Offizier als Gelehrter über die Rehler im Kriegswesen, ber Burger über die 3weckwidrigkeit einer Abgabe fcbreiben burfe, so habe auch ber Geiftliche volle Freiheit, ja fogar ben Beruf, als Schriftfteller feine Bebanten über bie Rehler bes Symbols ber großen Beltburgergemeinde vorzutragen und Borichlage zu besierer Einrichtung bes Religione: und Kirchenwesens zu machen; benn für ben öffentlichen Gebrauch leibe bie Bernunft keine Beschrän= kung, weil durch lettere ibr hochfter Zweck, fich von allen ihr angelegten Fesseln zu befreien, verhindert werden würde. Daß bie Vormunder bes Volks in geiftlichen Dingen felbft wieber unmundig sein sollten, sei eine Ungereimtheit, die auf Berewigung ber Ungereimtheiten hinauslaufe. eine Gesellschaft von Geistlichen, etwa eine Rirchenversammlung, sei nicht berechtigt, sich auf ein unveranderlides Sombol zu verpflichten, um eine unaufborliche Bormunbschaft über jedes ihrer Glieber und vermittelft berfelben über bas Bolf zu führen. Ein folder Contract. ber auf immer alle weitere Aufklarung vom Menschengeschlechte abhalten murbe, fei schlechterbings nichtig, und follte er auch burch bie oberfte Gewalt, burch Reichstage und die feierlichsten Friedensschlusse, bestätigt feien. Beitalter konne sich nicht verbunden und verschworen, bas folgende in einen Zustand zu setzen, worin es ihm unmöglich werden muffe, seine Erkenntniffe zu erweitern, von Irrthumern zu reinigen und in ber Aufklärung weiter zu schreiten. Dies mare ein Berbrechen wiber die menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung gerade in diesem Kortschreiten bestehe, und die Nachkommen seien vollkommen

bazu berechtigt, jene Befchluffe als unbefugter und frevel= hafter Beise genommene zu verwerfen. - Auch ein Bolk wurde einen folden Beschluß über fich selbst nicht faffen dürfen, noch weniger aber ein Monarch über bas Bolf: benn fein gesetsgebendes Ansehen beruhe eben barauf, baß er ben gesammten Boltswillen in bem feinigen vereinige. Es wurde feine Dajeftat beeintrachtigen, wenn er Schriften verhindern wollte, welche bazu bestimmt waren, bie Einfichten feiner Unterthanen ins Reine zu bringen; benn wenn er dies nach eignem Urtheile thate, wurde er bem Borwurfe fich aussetzen, baß er die Sache nicht verftanbe, (Caesar non est supra grammaticos) und wenn er frembem Rathe folgte, daß er ben geiftlichen Defpotismus einiger Tyrannen in feinem Staate gegen feine übrigen Unterthanen unterflüßte. Noch fehle viel, daß die Men= ichen ichon im Stande maren, ober nur in ben Stand gefett werben konnten, in Religionsfachen fich ihres eigenen Berftanbes ohne Leitung eines Dritten ficher und gut zu bedienen; aber es seien beutliche Anzeichen vorhanden, baß ihnen ein freieres Relb ber Thatigkeit geöffnet werben werbe, daß die Sindernisse der allgemeinen Aufklärung ober bes Ausganges aus ihrer felbstverschuldeten Un= munbigkeit allmählig sich vermindern werden. bas Zeitalter nicht aufgeklart, aber es fei bas Zeitalter ber Aufklarung ober bas Jahrhundert Friedrichs."\*)

Im Wesentlichen stimmte die Vernunftherrschaft, welche von Kant als Endziel der Auftlärung in Aussicht gestellt wurde, mit der von Lessing in der Erziehung des Mensschengeschlechtes geweissagten Zeit der Vollendung überein, wo der Mensch, je überzeugter sein Verstand von einer

<sup>\*)</sup> Beantwortung ber Frage: Bas ift Auftlarung? im Decemberheft ber Berliner Monatschrift für 1784; abgebruckt im britten Banbe ber kleinen Schriften von Kant.

immer bessern Bukunft sich fühlen, von bieser Zukunst gleichwohl Beweggefünde zu seinen Handlungen zu erborgen nicht nöthig haben werbe, wo er das Gute thun werbe, weil es das Gute sei, nicht weil willkührliche Beslohnungen darauf geseht seien, die seinen flatterhaften Blick ehedem blos heften und stärken sollten, die innern bessern Belohnungen des Guten zu erkennen.

Friedrich nahm von der Bewegung in der beutschen Philosophie und Theologie teine nähere Kenntnig.\*)

\*) Dem Professor Steinbart in Krankfurt, ber über bie Abhand: lung bes Königs: von ber Selbstkiebe als Moralpringip betrachtet, eine besondere Schrift verfaßt und ihm zugeeienet batte, antwortete er unter bem 16. Mars 1776 etwas ausführlicher, als fonft in bergleichen Sanbichreiben gefchah: "Ich habe nicht beabsichtigt, mit meinem Drinzipe bie andern Pringipe auszuschließen, benn ich weiß zu aut, bag man ber Beweggrunde nicht zu viele haben tann, um bie Menfchen zur Ausübung bes Guten zu beftimmen. Wer wenn es, wie 3br sagt, für die Gesetze des Gewissens einer größern Autorität bebarf, um bie Menschen ben willführlichen Ginschränkungen zu entziehen, welche fie zu erfinnen fich bemuben: warum erflaren und beschränken biejenigen, welche biefe Autoritat in ber Religion finden, die Oflichten ber Rechtschaffenheit nach ibrer Obantalie und nach bem größern ober geringern Bortheil, ben fie ihnen bringen? Die Chriften machen fich unter gewiffen Umftanden eine Moral, welche berjenigen, die sie als göttlich betrachten, febr entgegenfteht. Es mare nutlich, biefe Somie: rigfeit zu beben, und fehr wichtig, bie befte Art aufzusuchen, nach welcher bie Menschen gebilbet werben muffen, bamit bie Gelbftliebe, welche, wie Ihr meinet, burch euren Grundfat unterflüht wirb, in allen Lebensverhaltniffen ben gefchwinde ften, ficherften, allgemeinften und bauernbften Ginbruck mache." Supplément aux oeuvres posthumes III. p. 61. Steinbart schmeichelte fich in Folge beffen, fein Suftem ber reinen Phitofoppie bes Chriftenthums ober Gtüchfeligfeitebehre, welches er nach biefen Teuferung bes. Königs verfrete und im Sabre 1778 brucken ließe als ein allaemeines Lebebuch für den preuSeine Aheibunhme an kirchichen Dingen beschräufte sich barauf, daß er seine aus frühern Zeiten horstammende Abnoigung gegon die pietistische Form der Kirchgläubigkeit bei vorkommenden Gelegenheiten Geistliche dieser Nichtung enwsinden ließ, indem er Anstellung oder Besörderung derseiben verweigerte, auch wohl, wie den Abte hähn in Kloskerberge bei Magdeburg widerfuhr, deren Entfernung aus Komtern befahl, in welchen ihm Förderung pietistischer Gesinnungen besonders nachtheilig ersichen.\*) Seitbem er, nach dem Tode des Ministers von Wändshausen, die Leitung der geistlichen und Schulangeslegenheiten einem Freunde der neuen Ansichtun, dem Freisdern Karl Abvaham von Zedlie, übertragen hatte, wurden die höhern Kirchen und Schulämter allmählig mit

Bifchen Staat eingeführt ju feben, menigftens fprach er, mit Bezugnahme auf bie ihm zu Theil geworbene Antwort bes Monigs, in ber Bueignung an ben Minifter Beblid bie Boffnung aus, bag ber Minifter feine Schrift fowohl felbft geman priffen, als auch von ben rechtschaffenften und gelehnteffen geift. lichen Rathen bes Ronigs, ben Batern ber Rirche von beiben Confessionen, untersuchen laffen werbe, und baß sobann fein Shftem von Seiten bes Departements ber geiftlichen Sachen im Staatsministerium, welchem allein in ben königlichen Staaten bas oberftrichtetliche Amt, was zum Seffen ber Bation öffentlich gelehrt werden bürfe, zuhommez: höhere Genehmigung erhalten werbe. Dies ift jeboch nie geschehen. - Der nachmals so bekannt geworbene Prebiger Schulg in Gielsborf überreichte im Jahre 1783 bem Ronige ben britten Theil einer Sittenlehre für alle Menfchen, in welcher ebenfalls bas vom Könige aufgestellte Meralprinzip ber Beibstliebe: zum Gennie gelegt wat, und erhielt baffir: unter bem 5. Des. eine beifellige Antitiort, Preuf. a. a. D. in. S. 220.

\*) Ueber Sahns Wegschaffung aus Rlosterbergen auf wiederhols ten Befetzl bes Königs bas Kälfere in Büldfings Charakter Friedrichs IK. S. CL.—70:

gleichgefinnten Mannern befeht und mehrere berfelben, Abraham Teller, Dieterich, Spalbing, Bollner, Busching, 211 Mitaliedern bes Dber = Confistoriums ernannt. Gine unmittelbare Abrberung ber neuen theologischen Richtung für die kirchliche Praris, mit welcher fich Steinbart geschmeichelt hatte, trat jedoch nicht ein und als in ben letten Jahren bes Königs Anhanger bes alten Kirchenthums einmal feinen Schutz gegen eigenmachtiges Berfahren ber Berbreiter ber Aufklarung in Anspruch nabmen, willfahrte er ihnen zum allgemeinen Erstaunen. Im Sabre 1781 reichten vier Berliner Kirchengemeinden auf Unlag eines neuen Gefangbuches, welches einige Prebiger im Sinne ber aufgeklärten Theologie bearbeitet hatten und mit Genehmiqung bes Ober-Confistoriums einführen wollten, eine Immediat=Beschwerde ein, daß einige Consistorialrathe und mehrere Pfarrer schriftwidrige Reformationen in Kirchen und Schulen nach ihrem Belieben vorgenommen hatten, da fie fich kluger bunkten als bie Apoftel und Luther, biblische Grundwahrheiten öffentlich auf Rangeln und in Schriften verdreheten, den heibelbergischen und lutherischen Ratechismus in ben Schulen nicht mehr lehren ließen und nun jum öffentlichen Gottesbienft ein Gesangbuch mit socinianischen Grundfähen aufbrängen, in welchem die fraftigsten Lieder, namentlich alle von Luther, ausgelaffen und das Glaubensbekenntniß gang verbreht fei, das schriftmäßige Porftische Gefangbuch bingegen, angeblich auf allerhochsten Befehl, verbrangen wollten. Es sei zu befürchten, daß die entseplichsten, unchriftlichen Eingriffe in bas Glaubensspftem geschehen, wofern ber Ronia feinem Ministerio nicht Einhalt thue. Die Rinber wurden in Rurzem, wie schon ber Unfang gefchehen, zu lasterhaften und ungetreuen Unterthanen gebildet wer-Seine Majeftat wolle baber zu verordnen geruben,

baß alle von jedem Prediger eigenmächtig gewählten Lehrbücher abgeschafft und die alten Katechismen wieder eingeführt werden möchten. Die Erfüllung dieser auf die Augsburgische Confession gegründeten Bitte um landesväterlichen Beistand gegen Religionsbedrückung werde um so mehr gehofft, als sie wüßten, daß der König freie Religionsübung ohne die geringste gewaltsame Borschrift gestatte.

Darauf lautete die königliche Antwort: Seine Maje= ftat habe es fich aus völliger Ueberzeugung zum unabanbetlichen Gefet gemacht, jebem Unterthanen völlige Rreibeit zu laffen, zu glauben und feinen Gottesbienft zu halten wie er wolle, nur burften feine Lehrfate und Religioneubungen weber ber Ruhe bes Staates noch ben guten Sitten nachtheilig fein. Bermuthlich fei ber neue Ratechismus, fo wie bas neue Befangbuch, verftanb= licher, vernunftiger und bem mahren Gottesbienfte angemeffener, weil fo viele andere Gemeinben, mit Mannern bon allgemeinem Rufe, bemfelben ben Borzug eingeraumt. Da aber ber König wolle, bag in ben Rirchen hinficht= lich bes Katechismus und bes Gefangbuches kein 3mang herrsche, sondern Jedem frei fteben solle, zu glauben und ju fingen, mas er wolle, fo mochten bie vier Gemeinden fich beruhigen. Eigenhandig hatte Friedrich bazu geschrieben: "Gin jeber kann bei mir glauben mas er will, wenn er Bas die Gesangbucher anbetrifft, so fteht nur ebrlich. einem Jeben frei ju fingen: Run ruben alle Balber, ober bergleichen bummes und thorichtes Zeug mehr. Priefter muffen bie Tolerang nicht vergeffen, benn ihnen wird keine Berfolgung gestattet werben." Und balb bar= auf sette er einem andern Kabinetsbefehl die Worte bei: Die Berren Priester ober Katheberrebner, wer sie find, haben nichts zu befehlen, sondern nur an Christi Statt

/

zu bitten, b. h. fichriftmäßig, nicht als die übers Bolt berrschen.\*)

Wie beutlich nun auch Ariebrich bei biefem Unlast m erkennen gab, bag bas alte Riechenwefen bei ibm nicht in Gunft ftand, boch gemährte er bemfelben Schut gegen Die Geiftlichen, welche einenmächtig ben Gemeinden nene Meinungen und Kirchenformen aufdringen wollten. Er bezeichnete bies als Intolerang, Berfolgung und Berrichfucht, - Sandlungsweisen, welche zeither immer nur ben alten Rirchenthumern jum Bormurfe gemacht worben woren, auch von ihm felbst oft genng in feinen Schriften und Briefen. Erot feiner Abneigung gegen biefe Kirchenthumer wollte er jeboch, bei ber größern Starte feines Rechte: gefühle, ben Dienern berselben eigenmächtige Abanberung ibrer Lehren und Gebräuche nicht gestatten, um das Recht der Gesammtheit nicht zu beeinträchtigen, in Ueberainstimmung mit bem von ibm freilich nicht gelesenen Rant, der die Bervflichtung der Geiftlichen zum Bortrage der Kirchenlebre nach Borschrift und im Namen eines Anbern, auf einen burch Annahme ihres Amtes entstandenen Bertrag begrandete, obwohl er ihnen bie Befugnis ausbrach, außerhalb ber Rirche, als Gelehrte und Schriftsteller, babin zu wirken, daß bie Gemeinden allmählig für andere Ueberzeugungen herangebildet murben. \*\*) Die Rirchglau-

<sup>\*)</sup> Preuß, Lebensgeschichte Friedrichs Th. III. S. 224 - 230.

<sup>\*\*)</sup> In biefem Sinne wurde bas ofipreußische Confistorium auf eine wider die Schrift des damatigen General-Superintendenten und hofpweigers Start, hephistion, in Bertin anzeinnabte Riage unter dem 11. April 1776 beschieden: "Eine folde Leherklage könne nicht augenommen werden, sondern man muffe dem Start überlassen, seine schriftstellerischen Behauptungen vor seinem lesenden Publikum nöthigen Falles zu versantworten, fibrigens ihm zutrauen, daß er, was er eina dem gelehrten Publikum pur Enperung weiteren Rachentens als

bigen bielten indes fest an der Boraussekung der driftlichen Kirche, mit welcher biefelbe ins Leben getreten war, daß ibr eine untrügliche und unwandelbare gettliche Bahrheit zur Berkundigung übergeben und Gewalt gur Erhaltung ber rechten Behre verlieben worben fei, und außerhalb Preußen war biefe Rirchglaubigfeit im gangen protestantischen Deutschland in flaatlicher Geltung. Sachfen wurden fortwährend nicht nur bie Seiftlichen und Lebrer, fonbern auch alle Staatsbiener auf bie fombolifchen Bucher eiblich verpflichtet, und was vom Reichehofrath im Namen bes Raifers wider ben Dottor Babrbt verfügt worden mar, wurde auch in Dresben verfügt worben fein, wenn ein fachfischer Beiftlicher ober Lebrer Schriften wie Bahrbt hatte ausgehen laffen. Mit befonberer Beziehung auf bas Reuerungoftreben, welches im Schooffe ber protestantischen Rirche, ber alten Lehre entgegen, fich erhoben hatte, erging in Burtemberg unter bem Ramen bes (katholischen) Bergogs Rarl Eugen am 12. Rebr. 1780 eine an bie Superintendenten gerichtete Berordnung wider biejenigen Theologen und Rirchenbiener, welche feine Scheu getragen hatten, von bem bisherigen, aus bem Borte Gottes gezogenen und in ben Buchern ber evangelischen Kirche formirten Typus ber beilfamen Lehre auf verschiedenem Wege und nach mancherlei 26= fithten abzuweichen, bie Annbamental : Artifel ber driffilchen Lehre, g. E. von ber Gottlichkeit ber h. Schrift, von ber Gottbeit Besu Chrifti, von ber Genuathungen beffelben zur Rechtfettigung eines armen Sunbers vor Gott, von ben Gnabenwirkungen bes h. Geiftes, auf bas

Schriftsteller sage, von bemjenigen, was ihm als Prediger, seine Gemeinde zu lehren, bientich sei, von selbst zu unterscheiben wissen werde. Preuß, Lebensgeschichte Friedrichs. Ab. III. 2. 200.

Spitfindiafte und Bermeffenfte zu bezweifeln und anzugreifen, ja fogar bei bem öffentlichen Bortrage und anderen Gelegenheiten folche pelagianische und focimianische Deinungen unter bas Bolt auszustreuen und auch burch öffentlichen Druck bekannt zu machen. Bur Abwehr ber schädlichen und gefährlichen Folgen, welche ber aus dieser Neuerungs = und 3weifelsucht entstandene Diffensus im Staate und in ber Rirche theils schon nach fich gezogen babe, theils noch ferner gewärtigen laffe, und mit Berufung auf die bem Landesberrn von Gott aufgelegte driftfürftliche Pflicht, bafur zu forgen, daß Rube und Frieden im Staate und in der Kirche erhalten, besonders aber bie Lebrer in Rirchen und Schulen an benjenigen Behrtmus, welchen sie bei ihrem Dienstantritte feierlich unterzeichnet und mit Handschlag an Eidesstatt öffentlich und privatim nach bemfelben zu lehren fich verpflichtet haben, als an ein Canbesgefet gebunden bleiben, die Buborer aber in gewiffenhafter Beforgung ihres ewigen Seils nicht irre gemacht, die studirende Jugend keiner Berführung ausgesett, sondern auf dem Wege der Wahrheit zu ber seligen Gemeinschaft mit Gott in Christo Jesu sicher geleitet werben moge, verbot nun ber Bergog auf bas Bestimmteste, gegen die sombolischen Grundlehren von der Dreieinigkeit, ben Berfohnungstod und ber Gottheit Jesu Chrifti und die Gnadenwirkungen des h. Geiftes zu lehren, ober jur Ausbreitung folches Biberfpruchs unter bem Bolke und unter ber flubirenden Jugend mundlich ober schriftlich Sand zu leisten, und erklärte, daß er dies als ein höchst sträsliches und den Landesgesetzen sowohl als der reinen Lehre zuwiderlaufendes Unternehmen mit äußerster Ungnade zu vermerken und diejenigen, bie sich bessen schuldig machen werden, mit Umtsentlassung ju bestrafen gemeint sei. Den Superintenbenten befahl

er gnabigft und ernftlichft, nicht allein felbft fur ihre Derfon in gewissenhaftem Andenken an ihre eigene Unterzeichnung ber symbolischen Bücher an den Topus berfelben fich punktlich zu halten, im Predigen, Ratechifiren, Borbereiten zur Confirmation, bei Disputationen und wo sonst Gelegenheit, erbaulich ju lehren, sich finden werbe, bas Kürbild ber gesunden evangelischen Lehre vor Augen au haben und Jebermann ans herz zu legen, daß da= burch eine grundliche Erbauung erzielt und bas Reich Gottes gefordert werde, fondern auch biese Willensmei= nung allen ihren untergebenen Rirchendienern bergeftalt einzuschärfen, daß fie die Bahrheit des Evangeliums bei aller Gelegenheit treu und lauter vortragen und ben Seelen zu einer gefunden Beibe machen follten. Theologische Schriften bruden ju laffen, follte ben Beiftlichen nur unter vorgangiger Cenfur bes herzoglichen Confistoriums ober ber theologischen Fakultat in Tübingen gestattet fein, aleichviel ob nachber ber Druck unter wahrem ober erbichtetem Namen, in ober außer ganbes, mit ober ohne Buthun anderer gleichgefinnter Neuerer geschehe. \*)

<sup>\*)</sup> Giegener neuefte Religionebegebenheiten für 1780. S. 659 bis 663.

## Zwölftes Kapitel.

Die kritische Richtung ber protestantischen Theologie schien in Deutschland ihren Rudweg in bie katholische Rirche, aus ber fie entsprungen war, nehmen zu wollen. 3m Jahre 1773, nach Aufhebung bes Jefuitenorbens, wurde vom Aurfürsten - Ergbischof Emmerich Sofeph von Mainz an der dafigen Universität ein junger Geiftlicher, Namens Lorenz Afenbiehl, als Profesior ber Eregese und morgenlanbifchen Sprachen angeftellt, ber fruber nach Gottingen geschickt worben war, um bei ber bafigen katholi= fchen Gemeinde ben Gottesbienft zu verrichten, wobei er mit ben gelehrten Theologen Mithaelis und Leg Befannt= fchaft gemacht, und unter beren Leitung fritische Stubien getrieben hatte. Derfelbe begann feine Borlefungen in Mainz mit einer Erörterung ber Stelle bes Propheten Jefaias (Kapitel 7, 14) von der bevorftehenden Schwan= gerschaft einer Jungfrau, die nach ber Kirchenlehre eine Beiffagung auf die Geburt Chrifti von einer Jungfrau enthält, wogegen bie wissenschaftliche Theologie gefunden hatte, daß biefelbe nur von ber Riederkunft einer bamals noch ehelosen, vom Propheten zu feiner Gattin ausersehe= nen Jungfrau mit einem Sobne, welcher Immanuel bei-Ben follte, handele. Da ber romische Katechismus bie Stelle ausbrudlich im ersteren Sinne aufgeführt batte, fo konnte es nicht fehlen, daß Ifenbiehls Erklärung als

willebriiche Renerung biejenigen in unwilliges Erftaus nen versebte, die bisber im Immanuel Christum und in ber Mutter beffelben bie beilige Jungfrau gefehen hatten. Der Kurfürft Gummerich Joseph benaugte fich awar, auf bie beshalb geführte Beschwerbe bem Rritifer burch ben Rector ber Universität bie Weifung ertheilen zu laffen: "Auch wenn et in ber Sache Recht hatte, murbe er megen ber obwaltenben Berbaltniffe Unrecht baben. man bei ben neuen Schuleinrichtungen Alles vermeiben muffe, was Unruben verurfachen bonne, fo folle es jur Beit noth bei bem alten Softeme bleiben." Rach bem balb barauf erfolgten Bobe bes Kurfürsten wurde aber Ifenbiehl auf Befehl bes Domkavitels zur Untersuchung gezogen, beren Ausgang war, bag er gleich nach bem Reaierungsantritte bes neuen Rurfürsten Friedrich Rarl Ivfesh von Erthal feiner Behrftelle entfest und gur Erganjung feines mangethaften theologischen Biffens auf mei Rabre in bas ergbischöftiche Seminar gewiesen murbe. In biefer Abgeschiedenheit arbeitete er eine theologisch = friti= fche Abhandlung über ben Immanuel, zur Rechtfertigung beffen, was er barüber vorgetragen hatte, aus, und ließ biefelbe, nachbem er die vorgeschriebene Beit im Seminar angebracht batte, in Coblena, wa ein erabischöflich : trierfcer Genfor bas Imprimatur ertheilte, bruden. Unvorsichtigkeit jog ein schweres Ungewitter über bas haupt bes fritischen Bibelerklarers; er murbe ins Gefangniß gelegt, feine Schrift burch erzbischöfliche und bifcoffiche Cenfuren und Berbote goantet und bie Sache fogar nach Rom gebracht, worauf Pavfi Pius VI. in einer vom 20. September 1779 batitten Bulle feinen Echmark und Unwillen aussprach, bag ein Priefter es gewagt, bas Unsehen ber von Gott zu Lehrern und hirten seiner Rirche eingesehten Bater ju verachten, bie gottlichen Aussprüche

burch neue, frembartige, vom verborbenen Privataeifte berrubrende Erklärungen zu verdreben, und die Gemutber ber Gläubigen von ber heilfamen, burch die Quellen bes Heilandes befruchteten Beibe in ein aittiges Dorngebege au führen, zugleich aber auch verficherte, daß ihm bei bem arofien bierüber empfundenen Kummer die fromme Sorg= falt und ber unüberwindliche Starkmuth ber beutschen Bischöfe zum Trofte gereiche, welche zuerft nichts unverfucht gelaffen, burch Ermahnung und Strafe bem Uebel Einhalt zu thun und die Ausbreitung ber schleichenben Lebre zu hindern, bann aber mit Anerkennung ber uralten, in ber gangen Belt beobachteten Gewohnheitsregel, nach bem Beifviele ber rechtgläubigen Bater, an ben beiligen Stuhl fich gewendet, damit burch bas apoftolische Unseben besto sicherer und wirksamer jene unfinnige Dentfreiheit unterbruckt und bie Befahr, die baraus unvermeidlich für die katholische Rirche entstehen muffe, entfernt werbe.\*) Das erzbischöfliche Vicariat zu Mainz beeilte fich, das papfitiche Berbammungsurtheil über Ifenbiehls Buch als Endentscheidung bekannt zu machen; Ifenbiehl Telbst aber wurde bahin gebracht, am 25. December 1779 eine Erklärung auszustellen, baß er geglaubt habe, burch einen Versuch über die Weissagung vom Immanuel ber Rirche einen Dienst zu leisten, daß er aber denfelben nun= mehr ohne Borbehalt und Ausnahme verwerfe und verbamme, nachbem ber beiligste Bater in Rom ein boamatifches Urtheil habe abfassen lassen, nach welchem ber gebachte Bersuch falsche, freventliche, ärgerliche, schäbliche, irrige, der Regerei gunftige, und felbst keterische Sate enthalte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Original ber Bulle in Schlögers Briefwechsel Banb 27. Beft 36. S. 346. u. f.

<sup>\*\*)</sup> Isenbiehl erhielt nach Unterzeichnung bes Wiberrufs seine

Bahrend aber ber Berfuch, Die protestantisch : theologische Kritif auf eine katholische Sochschule zu verpflanzen, schnell unterbruckt wurde, und die romische Gurie ber scheinbaren Unterwürfigkeit bes katholischen Deutschlands fich freute, gewannen auf einer anderen katholischen Soch= schule in Deutschland bie reformatorischen Gebanken bes Sahrhunberts Bertreter, welche, fühner als die protestan= tischen Theologen, sich nicht mit wissenschaftlichen Unterfuchungen begnügten, sondern ihre Blide auf ben inneren Bau bes Rirchen = und Staatsthums manbten, und ben Plan einer ganzlichen Umgestaltung besselben entwar= Es geschah bies in Baiern, wo aus bem Gegenfate alter Lebensformen und neuer Ibeen, ber in gang Deutschland fich kund gab, unter ben eigenthumtichen Berhaltniffen ber Regierung Rarl Theodors eine ftartere Gabrung als in anderen Reichsstaaten erwuchs. Unter bem vorigen Kurfürsten Maximilian Sofeph waren die Unhanger ber als Aufflärung bezeichneten mobernen Denfart bei Besebung ber Aemter begunftigt worben; nach ber Aufhebung bes Jefuitenorbens wurden fogar Lehrstellen an ben Sochschulen, welche ehemals nur von Geiftlichen bekleibet werden durften, an weltliche Lebrer von freierer Denkart verlieben. Karl Theodor brachte zwar aus ber Pfale ben Ruf eines mit ben Runften und Biffenschaften befreundeten Fürften mit sich; er ließ jedoch balb wahrnehmen, daß er für die Freunde der Aufflärung keine Buneigung hegte und mit ben Gegnern berfelben im Be-

Freiheit und statt der Professur ein Kanonikat zu Amöneburg. Das Ausschrliche über diese Begebenheit steht in Le Brets Magazin zum Gebrauch der Kirchen: und Staatengeschichte, Band VIII. S. 36 in den (Gießener) neuesten Religionsbegebenheiten für 1779 und 1780 und in Wolfs Geschichte der kathol. Kirche unter Pius VI. Band, II. Siedentes Buch.

fentlichen einfimmie bachte. Bu ben letteren wurden befonbere bie Beiftlichen und Behrer gegahlt, welche bem Relnitenpsben angehort batten: benn ber burch bie Sand eines Papftes auf ben Orben gefallene Schlag hatte bie Mitalieber in ben Grunblaten und Ueberzeugungen, in bie fie eingelebt waren, nicht wantend gemacht; fie faben in bem Berfahren Banganelli's nur eine Birtung bes Arrthung ober bes von ben Keinben ber Rivche über ibn ausgeübten Zwanges, und übernahmen nach bem Sobe biefes Papftes, wohl fundig ber ihnen im Stillen jugewandten Gunft feines Nachfolgers, von Neuem bie Bertheibigung ber alten als papstlich und ultramontan bezeichneten Grundfabe, Lehren und Ginrichtungen ber Rieche gegen bie im Schoone berfelben flart geworbenen Anhanger ber Aufklärung, weniger offen, als fie im Sahrhunbert ber Reformation bem Protoftantismus entgegengetreten waren, aber mit größerer, burch bas Gefühl unverschulbet erlittenen Unrechts erzeugten Erbitterung, welche gegen bas rubiae Berhalten bes Orbens in ben letten Jahrzehnben vor feiner Aufhebung fehr abftach.

Unter biesen Reibungen und gegenseitigen Anfeindungen kam Abam Beishanpt, Professor des kanonischen Rechtes zu Ingolstadt, der schon im Jahre 1776 in der Absicht, sich gegen die ihm als weltlichen Lehrer einer geistlichen Bissenschaft abgeneigten Amsögenossen aus dem Jesukenveren eine Stühe zu verschaffen, eine geheime Studenten Werbindung unter dem Ramen Aluminaten-Orden gestistet hatte, auf den Gedanken, dieser Berdindung einen höheren Charakter und größeren Umfang für Erzielung des Iweckes zu geben, das Regiment des Staats und der Kirche den unfähigen welklichen und geistlichen Machthaben, an welche es der Zusall gebracht habe, zu entweißen und dasselbe in die Hände der Ein-

fichtigen und Boblgefinnten zu bringen, melde ben Berftand und den Billen befäßen, für die gemeine Boblfahrt auf anderen Wegen, als ben zeitherigen, zu forgen. Mas Staat und Kinche, Gefeb und Glaube, Erziehung und Sitte bisber vergeblich erftrebt hatten, bas Sute auf Erben berricbend, bas Bofe unvermögend zu machen, follte vermittelft ber Runk bie Menschen an unfichtbaren von ibnen freiwillig übernommenen Leitfeilen zu führen, erreicht werben. Beishaupt nahm fich hierbei bie Berfaffuna bes Sefuitenorbens, beffen Bogling er war, jum Borbilbe. Die Mitglieder bes von ihm geflifteten Bunbes wurden zum ftrenaften Geborfam gegen bie Dberen verpflicheet; fie follten ihre geheimften Gebanken beichten, fich bemüben, allenthalben angesehene Manner an fich ju gieben, in öffentlichen Ungelegenheiten Ginfluß zu gewinnen fuchen, einander gur Erlangung von Stellen und Aemtern behülflich fein, nicht nur über ihre eigenen Routschritte in Sittlichkeit und Ginficht monatliche Berichte abstatten, fonbern auch über Befannte und Rreunde Boobachtungen einfenden, um bas mit bem Gittenamte belleibete Collegium, von welchem alle Gnabensachen, Beforberungen, Dienstwerleihungen und Abweisungen abhängen follten, in ben Stand zu feben, über die Rechtlichfeit und Branchbarkeit ber Bewerber zu urtheilen und alle untauglichen Personen zu entfernen. Die Eröffnungen über bas Wefen und ben 3wed ber Berbinbung gefchahen ftufenweise nach Graben, für beven untere und mittlere bie Aufnahme = Geremonien und fonflige Formen bes Freimaurerechens entlehnt worden waren. Muf biefen Stufen. wurden bie Mitglieder mit vorbereitenben Studien als Minervalen und Kleriker bes Orbens beschäftigt und auf aufunftige Eröffnungen über die eigentlichen 3mede ber Berbindung hingewiesen, biefe aber ben Erprobten erft

auf ben boberen Stufen, in ben fogenannten Dufterien-Graben, mitgetheilt. hier erfuhr ber Muminat flufenweise als Priefter, Magier, Regent, zulest als Konia, baß bas Unglud bes Menschengeschlechts von ber Religion und ber Berrichaft ber Machtigen herrühre, und wie bie Religion aus Babn und Vrieftertrug entsprungen, so bie Sonderung der Menschen in Bölker und Staaten mit Lift und Gewalt von aluctlichen Unmagern bewerkftelligt morben fei, daß aber bie Borfebung Mittel aufbewahrt habe. bereinst bie Menschbeit aus ihrem Stanbe ber Unterbrutfung und Erniedrigung zu erlosen und zu erheben. Dazu feien die geheimen Beisheitsschulen bestimmt, welche schon vorlängst Archive ber Natur und ber menschlichen Rechte gewesen. Durch fie werbe ber Mensch von feinem Ralle fich erheben, Kürsten und Nationen ohne Gewaltthätig= keit von der Erde verschwinden, das Menschengeschlecht eine Familie, jeber Sausvater, wie vordem Abraham und bie Patriarchen, ber Priefter und ber unumschränkte Berr seiner Familie, die Bernunft das alleinige Gesethuch bes Menschengeschlechts fein.\*) Dies fei ber gebeime Sinn ber Lehre bes großen Meifters Jefus von Nagareth, bas Bebeimniß bes himmelreichs, welches berfelbe feinen naheren Freunden offenbart, ben anderen nur in Gleichniffen angebeutet habe. Auch burch bie Lehren vom Kalle ber Menschen, von ber Erbfunde und ber Wiebergeburt und Gnade werbe nichts anderes bezeichnet, als daß ber Menich aus bem Stande ber ursprünglichen Reinheit und Freiheit durch die Gewalt ber Triebe und Leibenschaften in ben Buftand ber Wildheit gerathen, aus bemfelben

<sup>\*)</sup> Anrede an die aufzunehmenden Illuminatos dirigentes von der Handschrift des Spartakus, im Nachtrage zu den aufgefundenen Originalschriften der Auminatensekte. München 1787. Sweite Abtheitung, S. 80.

burch Staatsthumer und Religionen zu bem Stande ber jetigen unvollfommenen Bilbung geführt worden sei, und aus diesem burch die Macht der aufgeklärten Vernunft zum Bewußtsein und freien Gebrauch seiner angestammten Würde wieder erhoben, in das Reich der freien Gnade versetzt werden solle.\*)

Der Bund, ber mit wenigen Professoren und Stubenten in Ingolftadt begonnen hatte, gewann binnen wenigen Sahren Taufenbe von Mitgliebern, unter benen fich die angesehensten Versonen befanden. Die Ort= und Landschaften, in welchen er fich Gingang verschafft hatte ober zu verschaffen boffte, wurden mit Namen aus ber alten und mittleren Beit bezeichnet, und eben fo ben Dit= gliebern bedeutsame geschichtliche Ramen beigelegt. Beishaupt felbst nannte fich Spartatus, um anzubeuten, baß er bie Sklavenketten ber Belt zu brechen beabsichtige. Im protestantischen Deutschland warb besonders ber hannoveriche Rreiherr von Anigge, ein welterfahrner, ber maurerischen Berhältniffe fundiger Mann und gewandter Schriftsteller, welcher bem Orben unter bem Ramen Philo beigetreten mar. Derfelbe arbeitete ausführliche Inftruktionen für ben Priefter= und Regentengrad aus. fehlte aber ben Sauptern Abel ber Gefinnung und bie Rraft ber eigenen Ueberzeugung. "Sie konnen nicht glauben, fcbrieb Beishaupt an einen feiner Bertrauten, meldes Auf = und Unfeben unfer Prieftergrad bei ben Leuten erwedt. Das Bunberbarfte ift, bag große protestan=

\*) Der flammende Stern mit dem Buchstaden S ift die Aufklarung, die Gnade, Gratia, die und leuchtet auf unseren bisherigen Irrwegen. Die, in welchen diese Gnade wirkt, sind die Erleuchteten, Illuminati, ein Rame, mit welchem in der ersten Kirche alle Christen nach der Taufe, hiemit alle Gläubige, belegt wurden. Gbendaselbst S. 108 u. 109.

tische und reformirte Theologen, die vom Orben find, glauben, der darin ertheilte Religionsunterricht enthalte ben mahren Sinn und ächten Geist der chriftlichen Religion. D Menschen, zu was kann man euch bereden! hatte ich doch nicht geglaubt, daß ich noch ein neuer Glaubensstifter werden solle."\*)

Bald aber zeigte fich, daß bie von ber Rechenkunft bes Berftanbes jur Begrundung eines neuen Beltregi= ments ersonnenen Machtmittel benen nicht gleichkamen, welche die erften Gebieter und Ordner der Staatsgesell= schaften in dem Uebergewicht ihrer Kräfte und ihrer burch bie Bunft bes Glude errungenen Besithumer, fpater bie Stifter kirchlicher Orben in ber eigenen Begeifte rung und in ber gläubigen Singebung ber für religiose Gefühle empfänglichen Menge gefunden hatten. Die Borspisgelungen und Schrechbilber, auf welche bie Berricher= gewalt bes Orbensoberhauptes fich flütte, vermochten fo wenig die Macht bes Gelbes und ber Furcht zu erfeten, als ber Zweckbegriff bes allgemeinen Beften ben freiwilligen Gehorsam zu erzeugen, ber im wirklichen Staate aus ber natürlichen Abhängigkeit vom Baterlande und Landesfür= ften entspringt. Die selbstdenkenden Glieder bes großen Bundes wollten nicht Werkzeuge bleiben, sondern Werkmeifter fein, und die gegenseitige Forderung und Empfehlung entsprach ber Erwartung nicht, weil bie Deiften junachst entweder selbst befordert sein, oder die von ihnen Empfohlenen befördert feben wollten. "Es ware Beit, schrieb Beishaupt ichon in ben erften Jahren, daß feiner an etwas Unberes bachte, als feinem Orte und Umte genau vorzustehen. Die Regierung felbst zu reguliren, ift noch nicht erforderlich, wir brauchen zuerst Untergebene.

<sup>\*)</sup> Rachtrag zu ben Originalschriften 1. G. 76.

Ich soll end Leuten Alles fehicken und schreiben, und habe boch auch zu thun, foll die genze Sache richten und ordnen, und höre gar nichts. Ich muß und kann mich als nur als einen Sandlanger anseben. Wie, um des himmels willen, ist es benn möglich, daß ich ber Sache vorstebe? Ist benn meine Dube und Arbeit nicht so viel werth, bag ich auch Früchte genießen Surfte? Wenn ich nicht kunftig richtige und sichere Nachrichten erhalte, so entziehe ich mich bem ganzen Werke, und sebe keine Feber mehr an." Am Uebelsten war es um die Finanzen Balb murben, um Gelb zu schaffen, alle Dit= glieber aufgeforbert, einen Dutaten an bie Caffe einzuiciden, aber biefe Aufforderung nicht befolgt; balb wurden aus dem Drucke von Scherz = und Schmabbudern reichliche Erträge erwartet; balb auf mögliche Lotteriegewinnste Hoffnungen aestellt. Ueberall trat ber Eigennut ber Einzelnen florend und verwirrend hervor. "Sie verrathen, fdrieb Beishaupt an einen ber Oberen, neuerdings wiederum Ihre Abficht, ben Orden blos zu Ihrem Privatvortheil zu gebrauchen. Während ich bereit bin, mein Sab' und Gut fur bas Beste ber Gefell= icaft hinzugeben, nehmen Sie von Ihrer erften Ginlage, welche fiebzehn Gulben beträgt, fogleich eilf Gulben hinweg. Ift bas socialisch? Mir mochte bas Berz bkuten. wenn ich so vielen Eigennut und so wenig Liebe für das Sanze febe!" Der auf folde Grundlagen errichtete Bau fürzte nach kurzer Dauer in fich felber zusammen. Ende des Jahres 1783 verließen mehrere einheimische Mitalieber ben Orben, weil die Wege bestelben ihnen bebenktich und die Gefinnungen ber Oberen ihnen mißfällig wurden, erbittert und nicht geschreckt burch Drohun= gen, benen keine Bollziehung gegeben werben konnte. Im folgenden Jahre veruneinigte fich auch Knigge mit 19\*

Beishaupt und wurde aus bem Orben entlaffen. Die Alluminaten maren fo unvorsichtig, biefe Banbel burch Drudichriften zu veröffentlichen, was die Aufmerksamkeit bes Hofes auf bieselben zog und am 22. Juni 1784 eine kurfürfiliche Berordnung berbeiführte, welche alle ohne öffentliche Autorität und landesherrliche Bestätigung errichteten Communitaten, Gesellschaften und Berbruberun= gen als eine an sich ichon verdächtige und gefährliche Sache für unzuläßig und in allen Rechten verboten erflärte, und Jedermann ernftlich befahl, fich berfelben zu entäußern.\*) Als diesem Befehl nur die Freimaurer, nicht aber bie Illuminaten gehorchten, und über bas Treiben ber letteren von einem ber ausgetretenen Mitglieder. Joseph Ubschneiber, Geheimschreiber ber Bergogin Maria Unna, dem Rurfürften felbst umftandliche Mittheilungen gemacht wurden, gebot Karl Theodor am 2. Marg 1785 burch ein geschärftes Cbict bei ftrengen Strafen die Auflösung ber Illuminaten wie ber Freimaurer, mobei bie tetteren als eine von ihrer erften Stiftung allzuweit abgeartete Gesellschaft bezeichnet wurden. Weishaupt mar furz vorher (am 11. Februar 1785) feiner Professur, mit Penfion bis zur Erlangung einer anberen Berforgung, entlassen worden; er hatte aber bie Pension ausgeschlagen und um seinen Abschied gebeten, benfelben auch bereits am 19ten "als ein bochmuthiger, renommirter Lo= genmeifter" erhalten und fich mit ber gtoften Schnellig= teit aus Baiern entfernt, um nicht, wie er felbst außerte, jum Lohne für feine Arbeiten im Orben, sich einen Galgen erbaut zu haben. In ber That wurde, nachbem bie weiteren Untersuchungen die Zwede des Orbens noch mehr berausgestellt hatten, eine Preis auf die Ergreifung Beis=

<sup>.. \*)</sup> Große Absichten bes Illuminaten : Orbens. S. 38.

haupts, wie auf die eines Verbrechers gesetzt. Er fand aber in Gotha bei dem Herzoge Ernst Aufnahme und Sicherheit, erhielt anständigen' Unterhalt und ließ, wäherend in Baiern mehrere der Genossen mit Aemterverlust und Sefängniß bestraft wurden, aussührliche Vertheidigungsschriften ausgehen, in welchen seine und des Drebens Verfolgung lediglich dem Hasse der Priester wider die von ihm verbreitete Ausstärung zugeschrieben wurde. Dagegen gaben die vier zuerst ausgeschiedenen Mitglieder Erörterungen über die gefährlichen Absichten des Bundes in Druck und auch mehrere Driginalschriften, die bei dem Regierungsrath Zwash und einem Baron Bassus auf Schloß Sondersheim vorgesunden worden waren, wurden auf kursürstlichen Besehl bekannt gemacht.\*) Die

\*) Unter ben Papieren bes Cato : 3wath fand fich auch ein Pro: ject gur Errichtung eines Beiberorbens von zwei Rlaffen, einer für Tugenbhafte und einer für Ausschweifenbe. Beiben muffe unbekannt fein, baß fie von bem Mannsorben geleitet werben und bie Oberfte jeder Klaffe glauben, ihre Befehle von einer Oberloge zu erhalten; ber einen follte Unterricht und gute Bucher, ber anberen Befriedigung ihrer Leibenschaften gemahrt werben. Driginalichriften. S. 5 u. 6. Derfelbe Cato-Bwath hatte ichon in ben erften Sahren, um bie Junger burch sein Beispiel zur Tobesverachtung zu ermuthigen und bie Lehre bes Orbens, bag ber Gelbftmorb nicht nur erlaubt, sondern für große 3wede fogar Pflicht fei, über feine Berlaffenschaft verfügt und einen feierlichen Abschiebsgruß an bie gange Brüberschaft aufgesett, in welchem er am Ranbe bes Grabes erklärte, bag er ben Job mit Bebacht, aus überzeugenben Bernunftichtuffen, ju feiner Befriedigung mable. Ginige Driginalschriften bes Muminatenorbens. München 1787. S. 113-118. Bie er fich hinterher von ber Musführung feines Borhabens losgemacht, erhellt aus ben Actenftucken nicht. Kerner wurben Unweisungen jum Aufbrechen von Siegeln, zu Apparaten für Berbreitung schäblicher Geruche, Recepte

Erwartung, bag biefe Schriften allgemeinen Unwillen acgen die Mumingten erregen und die anderen beutschen Regierungen zu gleichen Magregeln wiber biefelben beflimmen wurden, blieb jedoch unerfullt: benn bie verof= fentlichten Gebeimlehren bes Orbens über Religion und Staatsthum 'enthielten im Befentlichen baffelbe, was bie gelesensten Schriftsteller vorlangft mit bem Beifalle ber gepriefensten Aursten perfundigt hatten, und mas an ben Formen bes Ordens wie an ben Sandlungen ber Stifter und Genoffen migfällig erscheinen tonnte, murbe in ben weiteren Bertheibigungofchriften Beishaupts und feiner Freunde theils in ein milberes Licht gestellt, theils fur Erfindung ober Berläumdung erklärt. Daber fand fich tein Fürst von Bebeutung burch bie baierschen Entbedungen veranlagt, von ber Sache nabere Renntniß zu nehmen, und in feinem ganbe Nachfrage zu halten. Friedrich hatte schon vor der vom kurfürstlichen Sofe veranstalteten Un= tersuchung die Herzogin Maria Anna gegen die Umtriebe ber Illuminaten warnen laffen, aber nicht aus Rurcht vor Gefahren ber Throne, sondern weil er glaubte, ber Dr= ben, welcher auch in Wien Mitglieder hatte, sei ben 26=

um die Weiber zur Wollust zu erhisen, um die Letbesfrucht abzutreiben, und Briefe von Weishaupt vorgefunden worden, nach welchem er selbst in dem Falle gewesen, das lettere Mittel für seine von ihm geschwängerte Schwägerin zu verlangen. Originalschriften. S. 109 und Nachtrag zu denselben. S. 14 bis 17. Dabei klagte Weishaupt freilich sich selbst an und fürchtete den Verlust seiner Ehre; doch erhellt aus den Actenstücken, daß für das allgemeine Beste des Ordens auch wirklich unanständige und ungerechte Dinge zu unternehmen, die Mitglieder dei der Aufnahme sich verpflichten, und sür denselben Iwed dem Orden das Recht sider Leben und Aod zugestehen mußten. Aufnahme Protokoll der Juristen St. u. B. in den Originalschriften, S. 85 u. 96.

fichten wie ben Unfichten bes Kaifers verwandt, und konne bem verhaften Taufchprojecte forberlich werben, um Balern unter die herrschaft eines ber Aufklarung befreundeten Monarchen zu bringen. \*) Karl Theodor bingegen, der auf biefes Project nicht mehr rechnete, und beffen Kürstenstolz fogar von ber Erfüllung bes eigenen Bunfches burch folche Sebulfen fich abgewendet haben wurde, begte nur Digfallen und Beforgniß über die ihm kundgewordenen, auf den Umfturz aller bestehenden Berhältnisse abzielenden Plane. Seitbem trat in Baiern an bie Stelle ber Goralofigkeit, burch welche bas Entstehen und die lange Fortbauer bes Illuminatenwesens möglich gemacht worben mar, bas angftliche Bemuhen, ben Geift ber Neuerung au unterbrucken und Mues au entfernen, mas ber berkömmlichen Willführ bes Staatereaiments Ginschränkung oder Beranderung bereiten konnte. Auch kirchliche Meuerungen wurden nun bem Rurfurften verhafter als fruber, weniger aus gläubiger Inbrunft für bie alten Lehren und Gebräuche der Kirche, als weil er überhaupt feine Neuerungen leiden wollte.

Eben damals wurden von den Inhabern der bedeutenbsten Erz= und Hochstifter des Reichs, namentlich Mainz und Worms, Trier und Augsburg, Coln und Münster, Salzdurg, Bamberg und Würzdurg, im Sinne und nach dem Borgange des Kaisers durchgreisende Verbesserungen des Staats=, Kirchen= und Schulwesens bewerkselligt, welche den Verehrern der alten Zustände für unwillom= mene Reuerungen galten. Der Erzbischof Hieronymus von Salzdurg erließ am 29. Juni 1782 zur Feier der zwölshundertjährigen Dauer seines Erzstiftes einen Hirten= brief, welcher eine von allen Auswüchsen und Zuthaten

<sup>\*)</sup> In biefem Sinne fchrieb Bergberg an-bie Bergogin am 25. Jan. 1785. 3fcbette's Baieriche Geschichte 4. S. 344. Anmert 164.

des mittelalterlichen Kirchenwefens gereinigte Religion als ben mahren Ratholizismus schilderte, und auch die Befung ber Bibel in einer ju biefem Behuf veranftalteten beutschen Uebersetung nebst dem Gebrauche beutscher Rirchenlieder bringend empfahl. \*) Der Kürstbischof von Burzburg und Bamberg, Franz Ludwig Freiherr von Erthal, Bruder bes Kurfürften von Maing, übte in verständiger Richtung auf das Nabe und Nothwendige, bas sonft in ber Regel in Deutschland gulett ober gar nicht berücksichtigt wird, als Rurft wie als Bischof eine bochft erspriefiliche Thatiafeit aus. In seinem früberen Wirkungefreise batte er fur Die Verbesterung ber Urmenanstalten und ber Boltsschulen Plane entworfen, beren Ausführung ihm vor allem Anderen am Berzen lag. In jeder Ortschaft bestellte er einen Armenrath unter dem Borfite bes Pfarrers, deffen vorzüglichfte Aufgabe war, die Ursachen ber Armuth zu erforschen und zu verbuten. Gleiche Sorafalt widmete er bem Schulmefen; bie kleinste Dorfschule entging seiner Aufmerksamkeit nicht. Neue Schulen wurden errichtet, ben alten neue Baufer erbaut, ein Schulbirector ins Land ausgesendet, um bie alten Schullehrer anzuleiten, ein Seminar gestiftet, um bie jungen zu bilben, bie Pfarrer und Kaplane verpflich= tet, die Schulen allwochentlich ju befuchen. Mit ben Bolksschulen wurden Beranstaltungen, die Kinder einträglich zu beschäftigen, verbunden, im Hofgarten zu Burzburg die Seminaristen im Obst = und Gemüsebau unter= wiesen. Bum Jubelfest ber Universität Burzburg, auf ben 29. Juli 1783, ließ er alle beutsche Hochschulen, auch bie protestantischen, einladen, außerbem bie in Paris und. Bologna, dankte bei ber Feier ben Lehrern öffentlich, baß

<sup>\*)</sup> Dieser salzburgische hirtenbrief ist abgebruckt in Schlözers Staatsanzeigen Band II. heft V. S. 56 u. f.

fie eifrig in der Religion, frei von Borurtheilen, besonbers benen, die ihre Starke von ber Beriahrung entlebnen, nach Berschiebenbeit ber Gegenstände Alles mit Da-Bigung behandelten, nahm felbst feinen Plat bei ber offentlichen Tafel mitten unter ben Lehrern und betheuerte. als er die Berfammlung entließ: wenn ihm Gott Leben und Kräfte verleihe, fie feiner Ehre und bem Boble bes Baterlandes widmen, ben Berth feines Ranges in Boblthun und in Beforberung ber Glückfeligkeit Anberer feben zu wollen. Diese Berficherung bethätigte er auf bem Sebiete ber Wiffenschaft zuerft burch die Anordnung bes Gebrauchs ber beutschen Sprache bei Borlesungen anftatt ber herkommlichen lateinischen, Ginführung ber Dathematik und Physik, ber Rameral- und Polizeiwissenschaft in ben Lehrfreis, Unterftubung einer Gelehrtenzeis tung, Bebung ber medicinischen Fakultat, Erweiterung bes anatomischen Theaters und botanischen Gartens, bann burch Bergrößerung bes Krankenhauses, Errichtung von Berpflegungsanstalten für kranke Gefellen und alte Dienstboten, durch Arbeits= (nicht Straf=) häuser für erwerblose Bandwerker, burch Bebammenschulen, Bittwenkaffen, Brandverficherungsanftalten, Solzhöfe, Getreibenieberla= gen, Nothkaffen, burch Erbpachtaustheilung ber Domainen, burch Urbarmachung mufter Plate und andere Ginwirkungen auf Ackerbau und Gewerbfleiß. Als ihn bie Burger von Burgburg einft feierlich empfingen und ibm für bie gelungene Ubwehr einer Theuerung, welche ge= fürchtet worden war, bankten, sagte er: 3ch habe nur meine Pflicht gethan, ich weiß, daß ich nur ber erfte Burger und Diener im Staate bin. In bem von ihm verbesserten Gerichtswesen verschwand die Folter und that= fächlich, ohne förmliche Aufhebung, auch bie Todesstrafe. Bahrend er als Fürst bies Alles betrieb und bedachte,

und baneben bie kantischen Schriften stubierte, genügte er mit anaftlicher Gorge allen Pflichten eines katholischen Priefters und Bifchofs. \*) Er erlieg nicht nur fraftige Birtenbriefe an bie Beiftlichen, nicht nur fachtundige Berordnungen über Beforderung bes Rirchengesanges, Ermäßigung ber Ballfahrten, Berichtigung ber falfchen Borstellungen von Ablaffen und Buffühungen, er flieg auch in ber raubeften Jahreszeit zu Pferbe, befuchte bie Schulen, prüfte die Kinber, ging zu Kranken in niedrige Sutten, sprach mit ben Kamilienvätern, predigte in ben Landfirchen und erklärte bem Bolke bie Babrheiten bes Christenthums, mobei er nicht unterließ, um eigene Erleuchtung zu beten. Ein großer Einbruck konnte nicht ausbleiben, wenn ber gandesfürst selbst auf ber Kanzel vor bem Bolke sich betend vernehmen ließ. "Gott, ber bu bein Bolf öfters mit üblen Regenten geftraft haft, mache, baß ich mein Borfteberamt nicht unwürdig verwalte, bamit ich nicht felbft Mergerniß gebe, mabrent ich wiber bas Aergerniß predige, nicht Anderen ein Stein bes Anftofies werbe, mahrend ich gegen bie Sunde rebe. Leite beinen Diener auf bem Pfabe ber Gerechtigkeit und Bahrheit,

\*) Die evangelischen Reichsbörfer Sennfelb und Gochheim stanben unter Würzburg'schem Schut, und die von den Gemeinben erwählten evangelischen Geistlichen wurden dem Domtapitel in Würzburg präsentirt, über die protestantische Lehre
geprüft und vom Bischof bestätigt. In einer von Franz Ludwig ergangenen Verfügung hieß es: "Ich will, daß, da es
bei Besehung protestantischer Pfarreien eben sowohl, als bei
tatholischen, keinesweges blos auf das Wissenschaftliche, sonbern hauptsächlich auf Reinigkeit der Sitten, Unbesangenheit
des Charakters, Unbescholtenheit des Lebenswandels und überhaupt auf Vorzüge des Kopses und herzens ankommt, mir
noch ein besonderer Vortrag gehalten werde." heß, Durchslüge durch Beutschand. III. S. 60. 128.

entzünde in meinem Herzen den Eifer für bein heitigthum und lag mich selbst das Gute thun, das ich von Anderen verlange."\*)

Die Kurfürsten von Mainz, von Trier, von Soin, traten nicht wie der Fürstbischof von Würzburg, als Priesster unter das Bolk; aber in ihrer Regierungsweise wurde nichts vermist, was die Beitgenossen an den großen Resgenten des Jahrhunderts als Staatsweisheit und Volksbeglückungskunft rühmten. Nachdem Kurfürst Emmerich von Breidenbach im Jahre 1772 eine Lehrer = Akademie errichtet und im folgenden Jahre eine Verdesserung der niederen Schulen durch eine hierzu verordnete Commisston zu Stande gebracht hatte, bei welcher die philanthropischen Schuleinrichtungen angewendet und Bücher über die Sittenlehre, deutsche Sprachkunde, Natur= und Kunstgeschichte, Naturlehre, alte und Universalhistorie und Erdbesschreibung, auch von protessantischen Verfalsiern, für die anzus

\*) Franz Lubwig, Aurstbifchof zu Bamberg und Burzburg, in Baberline Staatsarchiv I. 1. S. 103. Desaleichen von Sotl in ben Neuen Jahrbuchern ber Geschichte und Politik von Marg 1843. Durchfluge burch Deutschland von 2. v. Bef, 3ter Band. S. 117 u. f. Er ftarb am 14. Rebruar 1795. Wenn bie beutsche Jugend aus dem ihr ertheil: ten Geschichtsunterrichte erführe, bas es Schonborne, Boineburge, Fürstenberge, Erthale, Dalberge gegeben hat und wie bieselben auf ihren geiftlichen Fürftenftühlen gewaltet haben, fo wurde bies beitragen, ber heutigen confessionellen Berbitte= rung entgegen zu wirken, welche zuerft burch bas Gingreifen wohlmeinenber aber gefchichteunkundiger Dadhtigen in bie confessionellen Berhaltniffe herbeigeführt worben ift und bie rechte Geftaltung biefer Berhaltniffe, bie fich am Enbe boch vollenben muß, vielleicht um ein ganges Menschenalter aufge: halten, jedenfalls bas lebende Geschlecht in eine bedauerliche, bem Bufammenwirten für biefen 3med unforberliche Stimmung verfest hat.

legenden Schulbibliotheken empsohlen wurden,\*) erlangte Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal die papstliche Genehmigung zur Ausbedung eines Karthäuser= und zweier Nonnenklöster, um deren Einkünste im Betrage von 38000 Gulden zur Dotation der Universität zu verwenden.\*\*) Der Papst ahnte freilich nicht, daß der Kursfürst protestantische Prosessoren derusen, denselben die meiste Gunst erwiesen und einem — Rikolaus Bogt, sogar eine Prosessur der Geschichte übertragen wurde, was nach den heutigen Ansichten für eine besonders arge Berstehung der katholischen Interessen gelten würde; doch hat gerade dieser protestantische Geschichtslehrer, wie Johansnes von Müller, die Berdienste der Hierarchie um die europäische Menscheit günstiger als viele der damaligen und der späteren katholischen Historiser beurtheilt und

- \*) 3. B. Fergusons moralische Schriften, Gellerts Anweisung zum Briefschreiben, Rabeners Briefe, Wolfs vernünftige Sebanten, Gatterers und Gebauers Grundrisse ber allgemeinen Geschichte. Diese Schulordnung ist abgebruckt in den Novis Actis histor,-eccles, tom. XII. S. 645.
- \*\*) Das papfitiche Breve vom 24. Aug. 1782 ift abgebruckt in Bullario Barbarini tom. VI. p. 532. Die Aushebung wird basburch motivirt, daß seit dem Religionszwiespalte bei den Akatholischen mehrere Universitäten entstanden seien, auf welchen neben dem Betriebe guter Künste, schlechte und irrige Lehren den Gemüthern der Jünglinge eingeslößt werden, und daß der Kurfürst die Absicht hege, durch herselung des alten Glanzes seiner Universität dieselbe in den Stand zu sehen, mit den akatholischen hochschulen nicht nur zu wetteisern, sondern sie sogar zu übertreffen. Zwei Jahre später wurden durch Urkunden vom 9. März 1784 siedzehn Kanonikate in den sämmtlichen Stiftern der Mainzer Diöcese dem Universsitätssonds zu eben so vielen Professors-Präbenden einversleidt, auch die zwölf besten Pfarreien für die Doctoren der Theologie bestimmt.

ohne von der Confession, in welcher er geboren worden, abzutreten, noch im boben Alter für die unerguickliche Seite ber modernen Weltzuftande baburch Troft gesucht, daß er von dem driftlich germanischen Kirchen = und Staatsgebaube bes Mittelalters fich eine Zeichnung entwarf, in welcher ber eigenthumliche Charafter ber fatholi= schen Rirche mit völliger Deutlichkeit leichter als irgendwo anders zu erkennen ift. \*) In Trier leitete ber Gebeime= rath La Roche, Verfasser ber ben Klöstern und ihren Bewohnern fehr abholben Briefe über bas Monchsmefen, bie weltlichen, wie Sontheim früher die geiftlichen Geschäfte für den charakterlosen Kurfürsten=Erzbischof Clemens Wen= zeslaus von Sachsen; der Erzherzog Maximilian Franz in Bonn war gang von bem Geifte feines Brubers 30= feph erfüllt und machte es sich zur angelegentlichen Aufgabe, biefem Beifte in ber Universitat Bonn, bem alten Coln gegenüber, eine neue Bohnftatte zu bereiten. Domherren und der Abel waren nicht minder als die Kürften mit den Sedanken Freiheit und Aufklarung befreun-Auf den neuerbauten Balaften fab man anstatt ber Standbilder Mariens und der Heiligen, die der Phisoso= phie und ber Kunfte, in ben Gemachern die Buften Boltaire's und Rousseau's, beren Werke aus der Dombibliothek verabreicht wurden. \*\*) Einige meinten ichon, das fatholische Deutschland habe ben richtigen Weg rubiger Bildung, von welchem die ganze Nation vor zwei Jahr= hunderten burch ben Kampf ber Bibelgläubigkeit gegen

<sup>\*)</sup> Grund: und Aufriß bes chriftlich germanischen Kirchen: und Staatsgebäubes im Mittelalter, aus unverwerflichen Urtunben und Zeugnissen bargestellt (von Nikolaus Vogt.) Bonn 1828. Er starb erst vor einigen Jahren als einer ber Rathse vorsteher in Frankfurt a. M.

<sup>\*\*)</sup> Ritol. Boat Rheinifche Geschichten IV. G. 236.

bie Rircheianbigkeit weggebrangt worben fei, zuerst wieder aefunden, und werbe mit ben geretteten Beitteln leichter als bas protestantifche, zur gebeihlichen Ginigung ber beiben Glaubensbahnen mit Ausgleichung ber firchichen und ber staatlichen Interessen gelangen. Damals schrieb 30= hannes Müller an Friedrich Nicolai in Berlin: Es ware überhaupt zu wunschen, bag man ben Geiftlichen ihr Donopol mit Gottes Bort nehmen konnte, bas fie aufs Meußerste verunstaltet und überall nach bem Chenbilde ibrer einenen engen, fleinen ober eitlen Geelen gebilbet. Auf ber anderen Seite fei eben fo menia rathfam, bie Suter und ganber ber katholisthen Hierarchie bem Despotismus in die Sande zu liefern, der dadurch nur mehr Waffen bekäme zur allgemeinen Beunrubigung. Es wäre also mobl bas Beste, in eine Urt Composition mit ber Deiesterschaft zu treten, burch bie bas Gintommen (am Enbe ihnen die Hamptfache) und außere Decoration ihr bliebe, wie fie es jest habe, unter der Bebingung, bag sie weiter Niemand bindern solle, die driffliche Religion barzustellen, wie fie ist, nämlich frei von Aberglauben und Scholaftischer Spitfunbigkeit, als Brofterin ber Muben bes Bebens und Lehrerin folder Ibeen, woburch Freudigkeit bes Lebens, Muth, Gemuthernhe, Befelligkeit, Orbnungsliebe, Gehorfam, Reftigfeit bes Ginnes, Patriotismus und eine eble Denkungsart beforbert werben follen. Go murbe cobne ben Larm einer Revolution, über bem man oft bas Besentlichfte vergißt und bas Gute mit bem Schlechten gerftort) bem Despotismus nichts in bie Ruche gejagt und andererseits eine Maffe mahrer Aufklarung gebilbet werben, welche bie ftolgen Meinherrscher selbst respectiren müßten. \*)

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ist batirt Mains ben 27. hornung 1788. Müllerd Werke. Band XVI. S. 309:

Da ber Papit alle feine Ansmerksamkeit auf Erhaltung ber Kirchenguter und auf Abwehr ber Plane bes Raifers gerichtet batte, fo wurde ber rubigen Entwickelung ber firchlichen Buftanbe bes katholischen Deutschlands von Rom aus schwerlich ein hinderniß in ben Weg ge= leat worden sein, wenn nicht die Erzbischöfe, um fich unter bem Namen ber Kirchenfreiheit lästiger Ubhangigkeits= verhaltniffe zu entledigen, bie berkommlichen Oberauffichtsrechte bes Papftes angefochten und hierdurch felbft Ginmifdung und Ginfpruch bes letteren herbeigeführt batten. Den aufälligen Unlag biergu gab bie Errichtung einer vävstlichen Runciatur am baierschen Hofe zu Mun= den. Rurfürft Karl Theodor, bem die freisinnige Richtuna ber Erzbifchofe überhaupt nicht zusagte, hegte noch einen befonderen Widermillen gegen die geiftliche Gerichtsbarkeit, welche von benfelben (von Mainz und Trier in ihrer Eigenschaft als Bischöfe von Worms und Augsburg) in seinem Lande geübt wurde, und es ihm erschweren konnte, die burch ein papftliches Indult ben Kurften von Baiern bewilligten Gelbleiftungen von ber Beiftlich= keit fortzuerheben, wenn beren Krist nicht vom Papste ver-Deshalb gefiel ihm ber Rath feines langert wurde. Beichtvaters, diese Gerichtsbarkeit badurch außer Wirksamkeit zu seten, daß er ben Papst vermöge, einen Nuncius nach München zu senden und ihn baselbst bleiben au laffen: benn papftliche Rungien bielten fich als un= mittelbare Beauftragte bes Dberhauptes ber Kirche zu iealicher kirchlichen Machtübung in Ertheilung von Dispenfationen, Exemtionen, Absolutionen, Kafultaten, Ent= fceibungen und Genehmigungen, welche sonft bei ben Erzbischöfen und Bischöfen nachgefucht wurden, fur berechtigt, und Karl Theodor war mit seinen Rathen ber Meimung, daß nach der bamaligen Beltlage, bei feiner

perfönlichen Befreundung mit Pius VI. und bei dem Interesse der Eurie, sich in Deutschland an Baiern eine starke Stütze zu erhalten, ein Nuncius stets bestissen sein werde, den Wünschen bes Hoses entgegen zu kommen, und Alles, was Erzbischöse und Bischöse verweigerten, im Namen des Papstes ohne Schwierigkeit zu bewilligen oder zu genehmigen.

Auf die Kunde von diesem Borbaben beschwerten fich die vier Erzbischöfe sowohl bei dem Papste als bei dem Raifer über die Beeintrachtigung ihrer Rechte. Pius VI. wies die Beschwerde mit einer ausführlichen Belehrung über die Befugniß bes papftlichen Stuble, bie ihm qu= ftebenden Rechte jederzeit und überall durch Runcien ausüben zu laffen, zurud. Joseph hingegen, welcher anfange geaußert hatte: "Es ftebe bem Papfte frei, nicht nur einen, sondern zwei und sogar drei Runcien abzuschicken - worunter er aber nicht Runcien als papftliche Commissarien, sondern als gewöhnliche Befandte verftand - erließ an bie Befchwerdeführer unter bem 14, De tober 1785 den tröftlichen Bescheid: "Er habe beschloffen, bem papftlichen Stuhle erklaren zu laffen, bag er niemals die Erzbischöfe und Bischöfe im Reiche in ihren von Gott und der Rirche verliehenen Discesanrechten werbe ftoren laffen; daß er also die papftlichen Nuncien nur als Abgesandte für politische und unmittelbar bem Papfte als Oberhaupt ber Kirche auftebende Gegenftande anerkennen, und ihnen weber eine Jurisbictions = Musübung in geiftlichen Sachen noch eine Judicatur geftatten konne, weshalb eine folche eben fo menig bem in Coln schon befindlichen, als dem in Wien ftebenben, noch einem anderen irgendwo in die Lande des deutschen Reichs fürobin kommenden papstlichen Muncius zusteben noch zunelassen werben solle. Dabei rief er bie Erzbischofe auf,

alle ihre Metropolitan = und Discesanrechte sowoht fürstich, als durch Berständigung mit ihren Suffraganen und mit den eremten Bischösen, gegen alle Ansälle aufrecht zu erhalten, und alles dasjenige, was immer Einschreitung oder Eingriff des papstichen Hofes wider solche Rechte und die gute Ordnung sein könnte, standhoft hinstenan zu halten, wozu er denselben zugleich allen kaiserslichen Beistand zusagte.\*)

Deffen ungeachtet trafen im Mai 1786 gwei papftliche Runcien, Bootio für Munchen und Pacca für Coin ernannt, an ihren Bestimmungeorten ein. Die Erfcheinung des letteren war feine Neuerung wie die des erfteren, benn feit bem vom Rurfärsten = Erzbischof Gebhard im fechszehnten Sahrhundert versuchten Uebertritte gum Calvinismus hatte ber papfliche Stuhl ftebende Runcien in Coln unterhalten, und noch ber Borganger Pacca's, Bellisoni, ohne Wiberspruch von ben Erzbischöfen und Bischöfen feines Munciaturbezirks zu erfahren, die berkommliche Birksamkeit ausgeübt. Aber mabrend Boglio in München glangende Aufnahme erhielt, wurde bem Monfignore Pacca nach feiner Ankunft in Coln von bem Kurfürsten : Erzbischofe Maximilian Franz ber Zutritt in bessen Residenz Bonn verweigert, wofern er nicht vorher auf Ausübung jedweber geistlichen Gerichtsbarkeit verzichte, und vom Rurfürsten Clemens Weitzeslaus von Arier ihm eröffnet, bag, ba es bem Raifer beliebt habe, jede Jurisbictionsgewalt ber Runcien von ben Beichsgrenzen abruwehren, die Pflicht bes Gehorsams den Reichafünften gebiete, diesem Gebote, welches after Runciatur: Gerichts

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Emser Congresses und seiner Punktate von E. v. Münch, S. 56—58. — Früher in Plank's Reuester Religionsgeschichte Band I. S. 378 und in Wolf's Geschichte ber kath. Kirche unter Pius VI. Band 4. S. 174 u. f.

barteit ein Enbe mache, Rolge zu leiften, wonach er ben Muncius zu ersuchen babe, auch in ben noch anhängigen Rechtsfachen nichts Kerneres zu beschließen, und die bei ibm befindlichen Acten binnen vier Bochen zuruckgehen Wenn man fich erinnerte, bag berfelbe Rur= fürft = Erzbischof einige Jahre vorher feinen Beihbischof Kontheim zum Wiberrufe bes Febronius bestimmt und bem Raifer bringenbe Borhaltungen gegen bie firchlichen Reuerungen in ben Erbftaaten gemacht batte, fo konnte freillich bie Bereitwilligkeit, mit welcher er jest ein einfaches, vom Raiser gegen die Gewalt ber Runcien erlasfenes Antwortschreiben als ein Gefet bezeichnete, meldem er nach ber ben Reichsfürften obliegenben Bflicht bes Geborfams Kolge zu leiften habe. kein sonderliches Bertrauen weber in die Restigkeit seiner Ent= fcbließungen, noch in bie Aufrichtigkeit feiner Erklarungen erweden. Indeg traten bereits im August beffelben Sabres 1786 Abgeordnete ber vier Erzbischofe, Der Beibbi= ichof Heimes von Mainz, ber Offizial Beck von Trier. ber Offizial Tautphäus von Coln und ber geiftliche Rath Bonike von Salzburg im Babe Ems zusammen, und vereinigten fich über eine Punktation, welche bas in ben tetten feche Sahrhunderten gebildete Dberherrlichkeiteverbaltniß bes romischen Stuble zur beutschen Rirche aufhob und in Gemäßheit der Grundfage und Lehren des Rebronius die Kirchengewalt in die Sande ber Bischofe stellte. Der romische Danst fei und bleibe war immer ber Oberauffeher und Primas ber ganzen Kirche, ber Mittelpunkt ber Ginhelt und fei pon Gott mit ber biergu erforberlichen Jurisdiction versehen. Mue Ratholiken musfen ihm immer ben kanonischen Gehorsam mit voller Ehrerbietigkeit leiften. Alle anderen Borguge und Refervationen, die mit biefem Primate in ben erften Sahrhun-

berten nicht verbunden gewefen, fonbern aus ben nach= berigen Isiborianischen Decretalien gum offenbaren Rachtheil ber Bifchofe gefloffen, konnen jest, mo bie Unterschiebung und Kalfcheit ber Decretalien binreichend erwiesen und allgemein anerkannt fei, in ben Umfang biefer Jurisbiction nicht gezogen werben. Dieselben muffen als Ueberariffe ber romischen Gurie angefeben werben und bie Bifchofe feien befugt, fich felbft unter bem Schute bes Raifers in bie eigene Ausübung ber von Gott ihnen verliebenen Gewalt: wieber einzuseben, nachbem burch keine babin abzielende Borftellung beim papstlichen Stuble etwas ausgerichtet worben fei." Das Wefentliche lief barauf hinaus, daß funftig alle in ben Kirchenfprengeln wohnenden Personen ohne Unterschied ben Bischöfen unterworfen, Recurfe nach Rom mit Uebergebung ber Biichofe, Gremtionen ber Monchsorben und Ginberufungen berfelben ju General=Berfammlungen verboten, bie Befugniß fur Bifchofe gur Ertheilung von Dispenfationen, Absolutionen und Kafultaten erweitert, Refignationen ber geiftlichen Stellen in bie Banbe bes Papftes Behufs willführlicher Bieberbesetung berfelben aufgehoben, bie anberen Formen, burch welche bie Berleihung geiftlicher Stellen nach Abom gezogen wurde, beschränkt, bie Annaten- und Palliengelber heruntergeseht, ber Inftanzienzug nach Rom geregelt, ber vom Papft Gregor VII. erfumbene und von Gregor XIII. ben Decretalien eingeschaltete: Eib ber Bischöfe abgeschafft und burch eine neue, bem papftlichen Primate sowohl als ben bischöflichen Rechten angemeffene Eibesformel ersett werben follten, ba bie beut= ichen Bischöfe in jenem Gibe beschworen mußten, was ihnen in Betracht ihrer Verbindung mit bem Reiche zu halten unmöglich fei (3. B. nach Bermögen bie Reter verfolgen zu wollen). Erft wenn die Erzbischöfe und

Bifchofe Deutschlands unter bem Beistande bes Raifers in ben Besit ber burch gottliche Anordnung ihnen qukommenben Rechte wieber eingesett und von ben Sauptbeschwerben über die Gurie befreit sein würden, seien sie permogend und wirklich entschlossen, die Berbefferung ber Rirchendistiplin burch alle ihre Theile, nach gemeinschaft= lichen Grundfähen, alshald vorzunehmen, wegen befferer Einrichtung ber Seelforge, ber Stifter und Rlofter, bas Möthige ju verordnen, um die bisber babei eingeschliche= nen Mangel und Digbrauche aus bem Grunde zu heben. Endlich follte ber Kaifer ersucht werben, ba bas ben Rechten ber beutschen Bischöfe so verberblich geworbene Concorbat von Afchaffenburg nur auf eine Zeitlang, bis zum nachften Concil, eingegangen worben, bas ein Sabrbunbert barauf gehaltene Concil von Tribent aber keine Hulfe gemährt habe, als Reichsoberhaupt bei bem papftlichen Stuble ins Mittel zu treten und bas in gebachtem Concorbat als wefentliche Bebingnig versprochene Concil, we= niastens als National=Concil, burch Busammentritt ber bentschen Erzbischöfe und Bischöfe zu Stande zu bringen, um barin bie beutsche Ration von allen Bedruckungen ganglich zu befreien und die ihr zuständige, in den erften Beiten burch Sabrhunderte genoffene vollkommene Kreibeit wieber berzustellen. Der lettere Untrag wurde bem Raifer in bem Schreiben vom 8. September 1786, mit welthem ihm bie vier Erzbischöfe die am 25. August unterzeichnete Punktation überfandten, noch besonders ans Berg gelegt. \*)

<sup>\*)</sup> Die Punctation erschien zuerst in ber Wiener Rirchenzeistung, bann in ber Mainzer Monatschrift von geistlichen Sachen 1786 heft 12. Etwas später wurde fie mit einer his korischen Einleitung und erläuternben Roten befonbers abge-

In seiner Antwort vom 16. November 1786 erwieberte Joseph den Erzbischösen, daß, da die zum Besten
ber Religion in seinen Erblanden getrossenen Anstalten
die gedeihlichsten Birkungen hervordrächten, sein Bunsch
zu deren gleichmäßiger Borbereitung im deutschen Reich
um so sehnlicher und seine Bereitwilligkeit um so aufrichtiger sei, geistliche und weltliche Reichöstände bei Förderung dieses wichtigen Iwedes zu unterstügen. Die Ausführung der ihm vorgelegten Punkte werde vornehmlich
von dem sessen Einwerständniß der Erzbischöse mit den
anderen Bischösen und mit denjenigen Reichöständen abhangen, in deren Länder sich die Sprengel erstreckten, daher es wesentlich darauf ankommen werde, sich zunächst mit den Bischösen in vertrautiches Einvernehmen zu sehen.

Dagegen wurde von ben Bertheibigern bes papfilichen Stuhls, welche fich nach dem Bekanntwerben biefer Punkte wider biefelben vernehmen liegen, erinnert, daß ber Raifer, der in seiner Bahlcapitulation auch dem romischen Stuhle guten treulichen Schutz verheißen habe, bemfelben bas, mas er fo viele Sahrhunderte hindurch beseffen habe, nicht gewaltsam entziehen konne. Die Forberung, bas neue Recht abzuschaffen und bas alte wieder einzu= führen, schließe bie Berftorung aller gegenwärtig befteben= ben Regierungsformen und bie Entsetzung ber vorhan= benen Herrscher und Berrscherstämme in sich. Die beutfchen Erzbischöfe und Bischöfe selbst murben ben größten Theil ihrer Gerechtsame einbugen, wenn fie in den Bu= stand unter ben frankischen Königen und ben Raifern aus bem fachfischen und falischen Saufe zurudverfett werben follten, von beren herrschaft fie burch ben romischen Stuhl befreit worden seien. Jest nenne man die bem

bruckt unter bem Titel: Refultat bes Emfer Congresses. Frankfurt und Leipzig 1786.

Dberhirten vorbehaltenen Rechte Retten und Banden, welche ben einheimischen hirten angelegt worben, und boch hätten biefe Rechte ben beiligen Karl Borromaus zu Mailand und andere murbige Bischöfe nicht gebindert, bie in ihren Sprengeln eingeschlichenen Migbrauche abzuichaffen, ihren Klerus zu reformiren und ben Gläubigen nübliche Belehrungen zu ertheilen. Gewiß murbe fein Papft die Erzbischöfe abgehalten haben, jenem großen Borbilbe nachzughmen, ihren Klerus von Beit zu Beit in Synoben zu versammeln, um über bie Berbefferung ber Kirchenzucht zu rathschlagen und Beschlüsse zu faffen, im Laufe des Sahres einigemal in den Hauptkirchen zu prebigen, ihre Sprengel nach ben Borschriften ber Kirdengesete perfonlich zu visitiren ober wenigstens ihre Beibbischöfe zu schicken, um bas Sacrament ber Firmung ju ertheilen, über bas Berhalten bes, ein weltliches und argerliches Leben führenben Rlerus, befonbers bes boben, gu machen, die liturgischen Studien gu forbern, ber Gimonie zu keuern und überhaupt Alles zu thun, was jederzeit eifrige Bischöfe gethan, ohne burch bie vorbehaltenen Rechte bes Papftes im Minbeften geftort zu werben. \*) Der Umftand, daß die Erzbischöfe felbft in ihrer Sofhaltung und Lebensweise mehr ihre fürftliche Stellung als ihre geiftliche Burbe zur Anschauung brachten, baber in Maing, Trier und Bonn mehr Beltlichkeit als im Batican zu feben war, gab biefen Bemerkungen vielfachen Unhalt. Eben fo nabe lag bie Betrachtung, bag bie Erz-

<sup>\*)</sup> Pacca's Denkmürbigkeiten. Deutsche Ausgabe S. 29—31. Weit heftiger außerten sich gegen bie Erzbischöfe mehrere Schriftsteller aus ber belgischen Schule, besonders ein Erzesuit be Feller in Bruffel, bessen hann in beutscher Sprache unter dem Titel erschien: Coup g'apil ober Blick auf den Congres zu Ems. Duffelborf 1789.

bischöfe von Mainz, Trier und Esln bes vom Concil zu Aribent ertassenen Berbots bes Besitzes mehrerer Stühle bei ihrer Erwählung zu den Bisthumern Worms, Augsburg und Münster nur durch papstliche Eligibilitätsbullen enthoben worden waren und kein Bedenken getragen hatten, von der Machtwolkkommenheit des römischen Stuhls, insofern sie ihnen selbst vortheilhaft war, Gebrauch zu machen.\*)

Unterdeß wurde im November 1786 die von bem Kusfürsten Maximilian gestiftete und mit Mannern neuer Denkungsart befette Universität Bonn feierlich eröffnet, und in mehreren ber bierbei in Gegenwart ihres Stifters gehaltenen Reben ein fehr gegenromischer Geift an ben Dag gelegt. Der vom Erzbischof hermann mit hulfe Bucers und Melanchthons unternommenen Reformation aeschah hierbei Erwähnung in Ehren, ein Rarmeliter Thabbaus' (Dorefer) vertheidigte eine Streitschrift über bie Beschichte bes Propheten Jonas gam, in Uebereinstimmung mit ben Grundfaten Afenbiehls, bie noch vor Rurgem auf Betrieb ber Erzbischöfe vom papftlichen Stuhle verbammt worden waren, und ber zuhörende Kurfürst lächelte beifällig, als Thabbaus auf ben Einwurf, daß eine seiner Behauptungen jenen verdammten Gähen entspreche, erwieberte, baß man biefelben, anftatt fie zu verbammen, hatte widerlegen sollen. \*\*) Curator der neuen Univer= fitat war ein Freiherr Spiegel von Defenberg, welcher in bem Rufe ftanb, ein Mitglieb bes Muminatenordens ju fein. Pacca vernahm bies Mues mit großer Betrubnig, gewann jeboch ben Troft, bag es ihm burch seinen Einfluß auf ben Magistrat in Coln gelang, auf ber ba-

<sup>\*)</sup> Die papftliche Genehmigung zur Coabjutorwaht bes 24jahrigen Erzherzogs Maximitian, fteht im Bullario Barb. VI. p. 266.

<sup>\*\*)</sup> Dentwürdigkeiten bes Karbinals Po cea. S. 35.

figen Sochschule bie von einem Professor Beimar angekundigte Disputation über Thefen vom Befen ber Sierarchie, welche ichon burch ihre Fassung einen bem romiichen Stuble feindlichen Sinn verrietben, untersagen zu lassen. Inzwischen batte er einem Kürsten von Sobenlobe eine Chebisvensation nur Bermablung mit einer ibm im zweiten Grabe verwandten Braut ertheilt und auf eine empfindliche vom Kurfürsten beshalb an ibn unter ber Abresse des Erzbischofs von Damiette erlassene Beifung, fich ber Einmischung in frembe Sprengel zu entbalten, erwiedert, daß er bies nicht als Erzbischof von Damiette, sondern als Muncius bes Papftes, nach ber bem Dberbirten zustehenden Gerichtsbarteit, in Gemäßheit ber ibm ertheilten Befehle getban babe. Bierbei blieb er nicht fteben. Babrend ber Rurfürst über ben stattgefunbenen Eingriff in feine Rechte in Rom Beschwerbe fuhren ließ, unterfagte ber Nuncius (am 30. Novbr. 1786) in Circularschrowen an die General = Bicare und Pfarrer ber brei Erzbiathumer, Die eboliche Ginsegnung bei Berwandtschaftsgraben ju gemähren, welche in ben vom beiligen Stuble ben Bischöfen ertheilten Bollmachten nicht ausgedrückt ober mitbegriffen waren. Alle bei bergleichen Graben von anberer Seite ertheilten Disvensationen seien traftlos, bie barauf gefchloffenen Chen ungultig und bie aus folden blutschänderischen Werbindungen entsproffenen Nachkommen jedes Rechtes gesehlicher Abkunft verluftig. Die Bicariatamter ber brei Erzstifter beantworteten biefes Schreiben burch einen Befehl an bie Pfarrer, baffelbe mit umgebenber Poft an benjenigen gurudgufchiden, von bem fie es empfangen batten, mit bem bestimmten Berbote, kunftig irgend eine Schrift vom romischen Stuble anzunehmen, ohne folche vorher bem Rurfürsten vorge= legt und beffen Genehmigung zur Weiterbeforderung ein-

geholt zu haben. Der Brieriche Erlaft bezeichnete babei ben Muncius ats einen Erzbischof von Damiette, ber fich Runcius in Coln nenne und durch hochtrabende Worte ben Erzbischöfen ber beutschen Kirchen bas Recht, im zweiten und britten Grade ber Bermandtschaft zu bispenfiren, freitig machen wolle, auch bierzu formliche Befehle von Rom zu baben behaupte, mabrent bie Macht bet Nuncien im romischen Reiche vernichtet sei, baber Schriften, welche ben vom beiligen Beifte zur Regierung ber Rirche eingesetten Bischöfen entgegen feien, teine Uch= tung zu forbern hätten. Das Mainzische Ausschreiben bebiente fich bes Ausbrucks: ber hochwurdiafte Serr Vacca babe fich unterfangen, eine Druckschrift ausgeben zu laffen, und außerte die Ueberneugung, daß die Beiftlich= teit viefes fede Unternehmen, welches nur bie Storung ber Gemiffenstuhe jum 3wede babe, billiger Beife verabscheuen werbe. \*) 216 barauf ber Papft zunächst ben Rurfürften von Coln in einem unter bem 20. 3anuar 1787 erlaffenen Breve erinnerte, baf bas Recht bes Primate, jur Erhaltung ber Ginigkeit und Reinigkeit bes Glaubens nach allen Orten Legaten zu schicken, ein ganz unbestrittenes fei, und bag felbft Sontheims Geschichte von Trier Beispiele für beffen Ausübung enthalte, erwieberte berfelbe: "Da er seit ber Beit seiner Umteverwaltung allen seinen Pflichten als Erzbischof und Bischof nach Kräften Genüge gethan und nichts vernachläßigt habe, was jum Boble ber ihm anvertrauten Rirchen ge= reichen konne, fo febe er nicht ein, wie fur Geine Beilig= feit ber Kall eintreten konne, von jenem Rechte Gebrauch au machen." Dabei fuhren bie Erzbischöfe fort, Dispenfen aller Art in ihren Sprengeln zu ertheilen, und burch

<sup>\*)</sup> Wolf a. a. D. IV. S. 232 - 235.

Rlofterreformen und Verordnungen über geistliche Berbaltniffe ihre Nichtachtung bes papftlichen Dberauffichtsrechtes an ben Tag zu legen, mabrend eine in Maing errichtete typographische Gesellschaft bie Schriften Boffuets über bie gallitanische Rirchenfreiheit, so wie bie Berte alterer antiromischer Kanonisten - van Espen, Duvin, Thanaffin und andere - in erneuerten Umlauf fette. \*) Außerdem richteten die Erzbischöfe somobl wiber bas Rundschreiben Pacca's als auch wiber die Handlungen bes Nuncius Boglio in Dunchen, ber zu feiner Stellvertretung für die Jülich = Bergischen ganbe fogar einen Inter-Nuncius ernannt hatte, eine Beschwerbe an ben Kaifer. In Rolge berfelben erging am 27. Rebruge 1787 ein Reichshofrathsconclusum, in welchem fich bie von ben Rechtsgelehrten oftmals bezeigte Abneigung gegen bas Priefterthum abermals aussprach. "Der Raifer habe mißfällig ersehen, auf welche ungebührliche und unanständige Art ber in Coln fich aufhaltenbe papftliche Runcius Pacca ein Circularschreiben mit Borbeigebung ber Gerren Rurfürsten an die ihnen untergeoronete Beiftlichkeit habe ergeben laffen, burch welches, ba es zum Theil einen weltlichen Gegenstand betreffe, in die landesherrlichen Gerechtsame ber Reichöstande unbefugt eingegriffen werbe. Der Kaiser genehmige baber, bag bie sofortige Burudsenbung bes Schreibens anbefohlen worben, und ba er als Reichsoberhaupt und bochfter Schutherr ber beutschen Rirche nach seiner Bablcavitulation biese Ungebührnisse und Angriffe bes papftlichen Stuhls nicht geftatten konne, fo wolle er hiermit bas erwähnte Circularschreiben aller= gerechteft caffiren und aufbeben, auch ben Berren Rurfür= ften anbefehlen, ihrer untergeordneten Geiftlichkeit biefe

<sup>\*)</sup> Münch a. a. D. S. 213.

Caffation, ihrem wortlichen Inhalte nach, befannt zu machen." In gleicher Weise wurde bem Kurfürften von ber Pfalz befohlen, bem bermalen in Munchen fich aufhaltenben papftlichen Runcius Zoglio, ber fich, wie bem Raifer angezeigt worben, neuerlich einer ihm nicht zustehenden Jurisbiction in ben Julich = Clevischen ganben angemaßt und zu bem Ende einen Subbelegaten anzuordnen fich unterfangen habe, bies nicht zu gestatten, bem Propfte Roberts bie Befolgung ber unbefugten Auftrage bes Muncius zu untersagen und ihn allenfalls bierzu mit Sperrung ber Temporalien anzuhalten, indem ber Raifer als oberfter Schusberr ber beutichen Rirche nicht gestatten fonne, bag ohne feine Genehmigung bergleichen frembe Burisbictionen im Reiche eingeführt; Die Berichtsftellen vermehrt und bie beutichen Erzbischöfe und Bischöfe in ibren geiftlichen Gerechtsamen eingeschrankt wurden.

Bei ber Dhumacht, ju welcher in ber Meinung bes Sahrhunderts die Papfigewalt berabgefunten mar, ließ fich nicht erwarten, bag fie bem Bereine bes taiferlichen Unsebens und bes beutschen Episcopats zu miberfieben Bald aber zeigte fich, baß fie in ben vermogen werbe. Berhaltniffen bes Reichs und in ben Intereffen ber geifflichen und weltlichen Kurften noch eben so bedeutende Stugen hatte, wie breihunbert vierzig Jahre früher, wo ber von ber Bafeler Synobe gefaßte nub im Cinverständniffe mit ben rheinischen Erzbischöfen betriebene Plan, Die selbstherrliche Papstgewalt in eine bloke Magistratur (wie bie Reichsfürften mit bem Raiferthume gethan) ju vermanbeln, burch Gegenwirkungen vereitelt murbe, welche ben Bifchofen eine Abhangigkeit von bem naben Erzbiichofe viel brudenber als bie von bem fernen Papfte er= fceinen ließen und ben weltlichen Kurften bie Ueberzeugung beibrachten, bag bas Papstthum ihnen größere Bortheile gewähre, als sie von einer veranderten Form der Hierarchie jemals zu erwarten hatten.\*) Bas hierbei die Einen für Birkung des Eigennutzes und der Selbstsucht erklärten, galt den Anderen als ein Zeugniß für die Unserschütterlichkeit der Grundlage, auf welcher der Stuhl Petri in die Ordnung des christlichen Beltalters eingefügt und befestigt stehe.

Die Erzbischöfe batten die vom Raiser ihnen ertheilte Unweisung, über ihre Schritte fich mit ben ihnen untergebenen Bischöfen zu vernehmen, nicht beachtet, und hierburch die letteren veranlaßt, ihnen, wie fie dem Daufte, Burudfebung ober Beeintrachtigung ber allen Sirten ber Kirche verliehenen Rechte jum Borwurfe ju machen. Buporberft richtete ber Kurftbischof von Speier, früher ein Gegner bes Muncienwesens und Freund ber Reformen, am 2 November 1786 Beschwerben an ben Kaifer barüber, daß die Erzbischöfe ohne porgangiges Bernehmen mit ben Bischöfen Magregeln verabrebet hatten, welche eine Beranberung bes gangen beutschen Rirchenspftems bezweckten, mit bringendem Aleben, bag, bevor die kaiser= liche Resolution erfolge, die Bischöfe des Reichs mit ib= ren Bemerkungen und etwaigen Unftanben gehört werben mochten. Der Kaifer erwieberte, bag er bie Erabi= ichofe bereits auf vorgangiges Ginvernehmen mit ben Bi= schöfen bingewiesen habe, und jest wunsche und hoffe, baß bie letteren mit gleichem Eifer zu bem vorliegenben heilfamen 3mede fich einverstehen murben; aber bie Bemerkungen, welche ber Kurftbischof hierauf feinem Metropoliten, bem Erzbischofe von Mainz, über die ihm mitge= theilten Emfer Punktate überfandte und im Druck er-

<sup>4)</sup> Meine Geschichten ber Deutschen. Neuntes Buch. Fünfundzwanzigstes Repitel. S. 199 – 204.

icheinen ließ, \*) enthietten eine icharfe, teinesweges beistimmende Kritik der neueken Punkte des erzbischöflichen Projects. "Da bas Dberhaupt ber Kirche einmal im Befibe gewiffer Rirchenrechte fei, fo tonne baffelbe jum mindelten nicht obne vorgangige Rucksprache aus einem mehr als taufenbjährigen Besitzstanbe geworfen werben. Es sei kein Reichsgrundgeset bekannt, welches ben Nunciaturen schlechtmea alle Berichtsbarteit verbiete: menn aber biejerigen Reichsgesetze, welche bie Nuncien auf gewiffe Grenzen beschränkten und ihre Einmischung in Civilsachen unterfagten, fo weit ausgebehnt werden follten, murbe bierzu Berathung und Befdlugnahme auf bem Reichstage erforberlich fein." In ahnlicher Beise fcrieb ber Papft selbst somobl an den Bischof von Freifingen, der fich gegen ihn auf bas kaiserliche Schreiben vom 12. De tober 1785 als auf ein die Nunciatursache bestimmendes Soict bezogen hatte, als auch an ben Erzbischof von Coln. "Der kaiferliche Erlaß konne als von einer weltlichen Macht berrührend, bem kanonischen Gesete, auf welchem bie Sendung papftlicher Nuncien beruhe, nicht entgegengestellt werben, ba tein Ratholit, am wenigsten ein Bi= schof, burch ein weltliches Geset ber ihm obliegenden Pflicht fich für entledigt halten burfe. Es fei auch gar nicht anzunehmen, daß ber Raiser burch jenes einfache Schreiben ein Geset wiber bie Nuncien habe geben mollen, ba bas Reich in Reichsgegenftanben keine anberen Gefete als biejenigen für gultig anerkenne, bie entweber auf bem Reichstage beschlossen ober boch von bem gesammten Reich angenommen worden seien." \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Berfasser war ein Bicariats: Director Anton Schmieb. Münch a. a. D. S. 249.

<sup>\*\*)</sup> Das papftliche Breve an ben Bischof von Freisingen fieht in Planks Neuester Religionsgeschichte 1. S. 420 u f.

Gefährlicher als biefer Schriftwechfel, murbe es für bie verbundeten Erzbifchofe, daß der Rurfürft Rarl Theobor von Pfalzbaiern fur ben Papft in bie Schranke trat. Um 6. Marg 1787 erließ bie turpfatzifche Regierung gu Mannheim burch bie Dberamter einen Befehl an bie fammtlichen Pfarrer, daß ber durch bas Wormfische Bicariat (fur Maing) bekannt gemachten Beifung, Die bischöflichen Dispensen anftatt ber zeitherigen papftlichen anzuwenden, und bas von der Nunciatur erhaltene Runde fcreiben gurudzuschiden, bei Strafe ber Sperrung ber Demporalien keine Rolge zu leiften und ins Kunftige bei gleicher Strafe kein Ausschreiben bes Bicariats ohne lanbesherrliches Placet mehr anzunehmen fei. \*) blieb aber ber Rurfürst nicht steben, sonbern feste unter bem 7. April 1787 in einer an ben Kaifer gerichteten Erwiederung auf die durch den Relchshofrath wider die Jurisdiction des papstlichen Nuncius an ihn ergangenen Aufforberung, ausführlich auseinander, daß die Jurisdiction ber Nuncien in geiftlichen Sachen mit ben Bestimmungen bes Dribentinums und ber Reichsgesete völlig im Gin-Nange sei, daß ihm aber auch nach bem achten Artikel bes welfälischen Friedens die unzweifelbare Gewalt zu= Rebe, Alles und Jebes in Religions = und Rirchenfachen, fofern nur bem katholischen geistlichen Regiment und ben besonderen Concordaten baburch tein Gintrag geschehe, ju verfügen und zu andern, ba ber genannte Artikel bie freie Ausübung ber lanbesberelichen Gewalt im Geiftlichen wie im Weltlichen allen unmittelbaren Reichsftanben, fowohl katholischen als protestantischen Theils, bestätigt habe, wobei er fich auf bie von bem protestantischen Staatsrechts= lehrer Putter in Göttingen gemachte Auslegung biefer

<sup>\*)</sup> Plant a. a. D. S. 430,

Stelle bes Friedensinftrumentes berief. Das erzbifchofliche Bicariat moge beshalb febr aufrieben fein, wenn er es bei bem jetigen Buftanbe belaffe und nicht zur Musübung eines Theils feines lanbesberrlichen Schirmvogteis rechtes fcreite, um unter Benehmung mit papftlicher Beiliakeit die Gemeinden feiner Kürftenthumer von einem fo weitschichtigen Rirchensprengel ju trennen und ein neues Bisthum zu errichten, wodurch er aller folcher Bibermartigfeiten überhoben werben murbe. Dazu fonne er fich auch burch ben Artifel ber Bahlcapitulation berechtigt glauben, laut welcher ben Reichsftanben in ihren ganben in Religionssachen nicht eingegriffen werben solle; dazu werbe ihm auch bas preiswurdige Beispiel, welches ber Raifer felbst als Erzberzog von Desterreich burch so viele Bertheilungen ber alten Erz und Bisthumer und Errichtung fo vieler neuen gegeben habe, ein Beweggrund der Rachfolge fein.

Es war weber Sorge fur bas geiftliche Wohl feiner Unterthanen, noch ein besonderer Gifer fur die Berecht= same bes heiligen Stuhls, was ben Kurfürsten Rarl Theodor bewog, sich fo feindlich ben Erzbischöfen gegenüber zu ftellen, sondern neben feiner Abneigung gegen bie reformatorischen Bestrebungen, welchen bieselben hulbig= ten, leitete ibn theils bas Bohlgefallen an ber Eigenherrlichkeit im Gegensate gegen ben Raifer und bas Reichsgericht, theils bas finanzielle Intereffe, welches biesmal bei ber Kreundschaft mit bem Papft feine Rechnung fand. Schon früher hatten bie pfalzischen und bie baierschen Fürften mehrmals papftliche Indulte zur Erhebung einer Behntenfleuer von ber Geiftlichkeit erhalten, und feit bem Sahre 1759 war bem baierschen Sofe ohne Unterbrechung eine folche Steuer von funf zu fünf Sahren verlangert worben. Die Einziehung mar ftets burch bie Diocesanbischöfe erfolgt und hierburch wenigstens ber Schein entstanben, daß fie ihre Zustimmung gegeben. Diesmal wurde die Berlangerung (burch ein papstliches Breve vom 6. No= vember 1787) auf zehn Jahre und zwar für die sämmt= lichen pfalzbaierschen gander bewilligt, die Einziehung aber bem päpftlichen Nuncius Boglio aufgetragen und bie päpftliche Bollmacht nach berfelben Formel, wie sonft für bie Erzbischöfe und Bischöfe, ausgestellt, wonach biese Reichsfürsten sich jett plötlich von einem italienischen Beiftlichen mit allen Censuren ber Rirche, mit bem Banne und mit dem Berlufte ihrer Temter und Burden bebroht faben, wenn fie ber Gintreibung ber Behnten fich wurden entziehen wollen. Nachbem ihnen von Seiten bes Rurfürsten bie papfiliche Bewilliqung in höflichen Anschreiben mitgetheilt worden war, machte ihnen ber Nuncius ben ihm ertheilten Auftrag mit bem Ersuchen bekannt, burch ihr Beisviel und ihre Ermahnung ben gefammten Rierus zur freiwilligen Befolgung bes papftlichen Indults zu bestimmen, bamit nicht im Beigerungsfalle zu ben Mitteln bes weltfichen Utms geschritten werben burfe. \*)

Die Erzbischöfe wurden sehr wohlgethan haben, über biese unzarte Form, in welcher die schon zum herkommen gewordene Besteuerung der ihrem Discesanrechte unsterworsenen Geistlichkeit in den kurpfälzischen Ländern, mit Einschluß ihrer eigenen dort gelegenen Güter, versfügt wurde, hinwegzusehen, da es keinem Zweisel untersliegen konnte, daß der Kurfürst, nach dem Beispiele ans

<sup>\*)</sup> Sowehl die papfiliche Bulle vom 1. December 1787 (Voneradili Fratri Julio Caesari Archi-Episcopo Athenarum etc.) als das Anschreiben des Nuncius vom 6. Juni 1788 sind in der Ursprache gedruckt als Beilagen zu der Schrift: Das unjustifizirliche Betragen des herrn Casar Zoglio. Frankfurt und Leipzig 1788.

berer ganbesberren, namentlich bes Kaisers als Beberrscher von Defterreich und bes Konigs von Preußen im Stanbe fein werbe, bas ben Reichsftanben auftebenbe Befteuerungerecht auch ohne bas papftliche Indult auszu-Anstatt beffen gab ber Erzbischof von Trier, welcher hierbei als Bischof von Augsburg betheiligt mar, und ber von Salzburg unüberlegter Empfindlichkeit Raum, inbem fie bem Rurfürften erklärten, bag fie eine folde Behandlung als Erzbischöfe und Bischöfe bes Reichs nach ber ihnen mitanklebenben unzertrennlichen Gigenschaft als Rurfürften und Aursten bes beutschen Staatstorpers, als eine Berlehung, ja Erschütterung ber Reichsverfaffung gu betrachten hatten, daß fie baber mit ber neuen Decima= tion fich nicht einlassen, auch ber ihnen untergebenen Beifflichkeit dies nicht gestatten, sondern ihre Borftellungen an ben Papft richten, und wonn biefe nichts helfen follten, ben Recurs an Kaiser und Reich ergreifen murben.\*) Darauf antwortete Rarl Theodor bem Erzbischofe von Trier: "Die Sache muffe Gr. Liebben nicht aus bem rechten Gefichtspunkte vorgetragen worben fein. Beber burch kanonische noch burch Reichsgesetze sei ber Lanbesberr verbindert, die Geiftlichkeit mit verhaltnigmäßigen Auflagen von ihren Sütern zu ben Staatslaften beranzuziehen. Bu beurtheilen, ob und wann Staatsnothbürfte vorhanden, und wie die Steuern zu verwenden feien, liege blos ibm als Landesregenten ob. Unmaglichen Borichriften eines Orbinariats in bergleichen Temporalien werbe er jebes= mal mit Nachbruck zu begegnen wissen. Er habe zwar für bas neueingetretene Decimations = Decennium von Gr. papftlichen Beiligkeit, wie zeither mehrentheils beobachtet worben, abermals vorläufige Einwilligung verlangt, jeboch

<sup>\*)</sup> Die Trieriche Buidrift ift vom 11ten, bie Salzburgische vom 28. Juli 1788.

nicht, als ob er bies für eine Rothwendigkeit ansebe, sonbern blas aus befonderer Zuneigung zu Gr. Beiligkeit und aus Berehrung bes Kirchenhauptes. Dag bie Ereention ber papstlichen Bulle einem Nuncius aufgetragen worben, fei nichts Reues, und früher mehrmals geschehen, ohne bag bagegen Einfpruch erhoben worben fei. Källe, wo bas Benehmen mit bem Kaifer und bem Reiche nothwendig, seien ibm nicht unbefannt; er tenne aber auch die Gerechtsame ber in ben Reichsgeseten und bem umpidersprechlichen Territorialrechte bearundeten landes: berrlichen Gewalt, zu welcher die Befugniß, die Kirchen und Geiftlichen als Staatsunterthanen in Betreff ibrer Temporalien zum Beitragen zu ben Staatsbedürfniffen ohne Beiteres anzuhalten, gewiß gehöre. Hieran werbe er gleich anderen geiftlichen und weltlichen Reichoftanben gegen alle Bersuche zu Beeinträchtigungen mit aller Strenge festbalten, und erwarte von der Einficht bes Rurfürften, berfelbe werbe von felbst ertennen, bag fein Antwortschreiben weber in ber Sache noch im Musbrude ber an ibn gerichteten Buschrift und billigen Einkeitung entspreche, und zur Bermeibung aller unangenehmen, ber Beiftlichkeit ungunftigen Borfchriften fich gefälliger verhalten, damit er nicht gezwungen werbe, von Landesberrschaftswegen ohne ferneren Aufenthalt jedesmal vormschreiten." Noch ftrenger wurde ber Erabischof von Sale burg zurechtgewiesen. "Wenn ein Seelenbirt bie Grenzen seines geistlichen Berufs überschreiten und in die landesherrächen Gerechtsame fich einmischen wolle, so weise ibn und alle, welche Zweifel über die landesberrlichen Ab= naben unter ben Bolfblebrern erheben wollen, ber gott= liche Stifter felbst burch ben Ausspruch gurecht: Gebt Gott was Gottes und dem Regenten was des Regenten ist. Die Sprache ber Seelenhirten sei allezeit bie ber Bitte und Morkellung gewesen; keiner habe fich angemaßt, von bem Regenten Rechenschaft über seine Staatsverwaltung zu fordern. In unserem aufgeklärten Jahrhundert sei es eine auffallende Erscheinung, daß ein Bischof oder Erzbischof, dessen einziger Endzweck das geiftliche Wohl und Seelenheil der Unterthanen sein solle, über die zur Bestreitung der Staatsbedürfnisse ersorderlichen Abgaben zu erkennen sich anmaßen wolle."\*)

Dem Papfie und bessen Nuncius mochten biese Grundfate nicht angenehm fein; aber gegen ihre Wiberfacher ließen fie diefelben ftillschweigend gelten. Die Ergbischöfe selbst saben zu spät ein, daß die Aufstellungen ber baierichen Regierung bem Staaterechte bes Sahrhunberts ents sprachen und in ber Sache nichts gegen biefelben auszurichten fein werbe; fie suchten baber nur bie Korm gu retten, indem Salzburg bem Rurfürsten vorschlug, anftatt bes pom Runcius ernannten Subbelegirten einen von ben Rathen feines erzbischöflichen Confiferiums zur Beforaung bes Beschäfts und jur Erhebung bes Behnten in fei: ner Diocefe anstellen au burfen, bas Bicariat von Auasburg aber in Korm einer papfilichen Bulle die neue Des cimation perfunden und ihren Bollma unter erzbischöflicher Autorität anbefehlen ließ. Bon pfalzbeierscher Seite murbe aber dem ersteren der gemachte Borichlag mit dem Bemerken verweigert, daß es sich für einen Bischof, ber alle feine Borguge und feine gange Burbe bem papfilichen Stuble zu banten habe, am allerwenigsten schide, ben Ginflug beffelben in seiner Diocese verhindern ober einschränken zu wollen, und wider das augsburgische Ausschreiben murbe sofort ein Rescript von München erlassen, welches baffelbe für nichtig erklärte, beffen Unnahme

<sup>\*)</sup> Münch a. a. D. S. 314 — 322. Beibe Antwortschreiben find vom 30, August 1788.

allen geiftlichen und weltlichen Unterthanen bei Strafe ber höchsten Ungnabe verbot und die ganze Diocese belehrte, daß ihr Bischof sich nicht hätte beigehen lassen sollen, sich das Ansehen zu geben, als ob er Etwas dieser Art aus eigener Gewalt zu thun befugt sei.\*)

Es war ein schlimmes Borzeichen für bie Restigkeit ber zu Ems genommenen Berabrebung, bag bei fo ichonungslofer Behandlung ber beiben Erzbifchofe bie ihnen verbundeten Kurfürsten von Mainz und von Coln sich nicht reaten, sondern bas pfalzbaiersche Berfahren flillschweigend anerkannten. Mainz batte inzwischen fogar Die Erneuerung ber fünfjährigen Facultaten in Rom nachgesucht und ben Informativ-Prozes eines neuen Coabjutors burch eben ben Runcius Pacca instruiren laffen, bessen Rundschreiben turz vorber auf Befehl eines mainzischen Bicariats mit den beleidigenosten Aeußerungen zurudgeschidt worben war. Diefer scheue Burudtritt eines Fürsten, ber als Kur-Erzkanzler und erster Erzbischof bes Reichs fich nicht gescheut hatte, unter ber Zegibe bes preusischen Monarchen Mitglied bes wiber ben Kaiser gerich= teten Kürstenbundes zu werben, bing mit einer febr unerwarteten Beranberung in ben beutschen Staatsverhaltniffen, namlich mit einer zwischen Preußen und bem Papfte entstandenen Befreundung, zusammen.

<sup>\*)</sup> Die im bischöflichen Mandat gebrauchten Ausbrucke waren: Motu proprio und quam din nobis visum fuerit.

## Dreizehntes Kapitel.

Konia Friedrich II. hatte am 17. August 1786 feine Laufbahn geenbigt. Dohm, ber als preugischer Gefandter am weftfälischen Rreise in Coln resibirte, benachrichtigte hiervon ben papfilichen Nuncius Pacca in einem amtlichen Schreiben, welches berfelbe höflich erwieberte, dabei jeboch vermieb, bem verftorbenen Monarchen ben Ronigstitel beizulegen, um ber von Papft Clemens XI. au feiner Beit wiber bie Unnahme biefes Titels ausge= wrochenen Protestation nichts zu vergeben. \*) fühlte sich baburch nicht beleidigt, sondern außerte einige Zage barauf bem Nuncius bei einem Befuche, ben er bem= felben machte, bag es bem neuen Monarchen Friedrich Bilhelm II. angenehm sein würde, wenn ihn der römische Hof im römischen Staatskalender mit bem königlichen Litel aufführen lassen wolle. Auf die von Pacca hierüber nach Rom gemachte Melbung geschah bies im nachften Sahre. \*\*) Bei ber miglichen Stellung bes Papftes gegen ben Rai-

<sup>\*)</sup> Doch ift zu bemerken, daß Benebikt XIV. in einem an das Domkapitel zu Breslau im Jahre 1758 wegen Ernemung eines General-Bicars für den Bischof erlassenen Breve sich der Bezeichnung: Regia Majestas für den König bedient hatte. S. Band XI. S. 331.

<sup>+\*)</sup> Pacca's Denkwürdigkeiten. Deutsche Ausgabe, S. 23.

fer und bie Erzbischöfe murbe biefe Billfahrigfeit gegen bie zweite beutsche Großmacht von ber politischen Rlugheit geboten. Gben fo unterließ es ber Nuncius aus Rudficht auf biefe Berhaltniffe, fich unmittelbar in einen firchlichen Sandel zu mengen, welcher bamals bie alte Reichsftabt Coln, in welcher er feinen Sit aufgeschlagen hatte, in Bewegung fette, indem bie bafigen Protestanten, gutheraner und Reformirte im Berein, burch bie vom Raifer in ben Erbstaaten und von anderen aufgeklarten katholischen Kursten bewilligte Tolerang ermuntert, ihr zu Anfange bes Jahrhunderts jurudgewiesenes Gefuch um freie Religionsübung bei bem Magistrat erneuerten. theilte am 28. Nov. 1787 Erlaubniß zur Erbauung einer Rirde mit Predigerwohnung und Schulhaus. Da aber eine ftarte Gegenpartei in ber eifrig tatholischen Burgerschaft bie Befugniß bes Magistrate, bies ohne Buftimmung bes Burgerausschuffes zu thun, bestritt und auch bas Domflift mit ber übrigen Geiftlichkeit Ginspruch erhob, fo wandten fich bie Protestanten nach Bien um Beftatigung bes magiftratualifchen Decrets. Diefelbe erfolgte su Anfange bes Jahres 1788 burch ein Reichshofratheconclusum, brachte aber eine fo heftige Aufregung berver, baß ber Magiftrat es fur gerathener erachtete, fein fruberes Decret einem Ausschuffe aus ben Bunften gur Genehminung vorzulegen. Das Ergebniß ber hierüber gehaltenen Berathung unb Abstimmung war Aufhebung bes Detrets, wie bie unten am Rathhause versammelte Boffsmenge verlangte, worauf ber Magistrat felbst beim Reichs= hofrathe die Burudnahme ber feinem Decrete ertheilten Beftätigung beantragte. Die Reichsbehörbe wies nun zwar biefen Antrag zurud, gebot fofortige Befolgung ihres Beschlusses, und fügte im Namen bes Raifers bie gewöhn= lichen Bebrohmaen für ben Kall bes Ungehorfams bei;

aber bem Gebote fehlte, wie ben Bebrohungen, bie Bollziehung, baher bie Protestanten es am Ende für das Gerathenste hielten, auf das ihnen zuerkannte Recht zu verzichten und den Magistrat um Einstellung weiterer Schritte
zu ersuchen.\*)

Der hoffnung, welche bie Protestanten in Goln für Unterflütung ihrer Sache auf ben preußischen Sof gestellt hatten, war ber Umstand nicht gunftig, bag ber Raiser und ber Reichshofrath ihrer fich annehmen wollten: benn bie amischen Preußen und Defterreich burch bie Stiftung bes Kürstenbundes erneuerte Spannung bauerte unter bem Rachfolger Friedrichs fort und ließ für Glaubensverwandte. die beim faiserlichen Sofe Schut gesucht hatten, feine Theilnahme aufkommen. Dagegen wurde ber papftliche Nuncius, welchen ber Raifer und ber Ergbischof als Einbringling behandelten, vom preußischen Minister geehrt, und Die Jurisdiction beffelben für Die Clevischen ganbe burch ein an die bafige Regierung gerichtetes konigliches Rescript pom 14. Mai 1787 formlich anerkannt, auch barin zugleich bem Erzbischof von Coln jebes Diocesanrecht in biefen Lanbern abgesprochen, und zwar mit Berufung auf eine Bulle bes Papftes Eugenius IV., burch welche int Sahre 1449, jur Krantung bes an ben bamaligen Reformationsbandeln betheiligten Erzbischofs Dietrich, bem Bergoge von Cleve größere Befugniffe in firchlichen Dingen als anderen Landesherren zustanden, verliehen hatte. \*\*) Daß ber Erzbischof Maximilian Frang ber Bruber bes Raisers war, blieb hierauf nicht ohne Einfluß.

In Gemäßheit dieser politischen Eifersucht war auch

<sup>\*)</sup> Pacca a. a. D. S. 61 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Rescript wurde im coup d'oeil von de Feller veröffentlicht, von preußischer Seite aber später verleugnet. Abgebruckt bei Münch S. 351-353.

ber vom Raifer begunftigte Berein ber beutschen Erzbischöfe und Bischöfe wiber ben Papft ben Genkern ber preußischen Staatetunft migfallig, unter benen Bertberg größeres Sewicht erlangte, als Friedrich ihm ober einem anbern seiner Minister eingeräumt batte. Dieser Staats= mann ließ fich in Betrachtung ber beutschen Berhaltniffe nur von feiner leibenschaftlichen Ubneigung gegen Defterreich leiten. hiernach mar an basjenige, mas bas Bunschenswertheste für Deutschland gewesen mare, - an Annäherung bes neuen Monarchen an bas Reichsoberhaupt zum Einvernehmen und Busammenwirken für bas gemeinfame Baterland, gar nicht zu benten; eben fo fern aber lag bem engen Gefichtstreise ber Rabinetspolitif ber Gebanke, die im Kürftenbunde enthaltenen Reime einer Biebergeburt bes beutschen Staatskorpers zu pflegen und beren Ausbildung mittelft ber von den deutschen Erabiichofen unternommenen Reform ber beutschen Rirche au beforbern; fie begte vielmehr bie Beforgnig, bag ber bem Papste entzogene Einfluß bem Raiser zufalle, und baß man alsbann in Wien einen furchtbarern Papft als ben Mu Rom haben werbe, wobei Unbere meinten, baf auch wohl die vier Erzbischöfe eben so viele deutsche Danfte abgeben und ben Evangelischen mancherlei zu schaffen machen konnten. Nach jenem Gefichtspunkte murbe in Berlin beschloffen, ben Kurfürsten von Mainz burch Trennung von bem Emfer Bereine mit bem Papfte zu verfohnen, um burch die in jenem Bereine liegenden Unlaffe gur Berbindung mit dem Kaiser nicht länger den Bund bes Rurfürsten mit Preußen gefährben zu laffen. Bu biesem Behufe murbe Lucchefini, ein gewandter Staliener, ben Friedrich zum Gesellschafter angenommen hatte, als Un= terhandler nach Mainz geschickt. hier sette er fich mit bem papstlichen Staatssecretar in Briefwechsel und erbot

fich, ben Ruffürften zum Burudtritt von bem Emier Bereine zu bewegen, wenn ber Papft seine Bustimmung zur Babl eines bem preußischen Sofe genehmen Cogbiutors ertheile. Ein folder hatte fich in ber Perfon bes Reichs= freiberen Karl Theodor von Dalberg gefunden, ber mit Abkunft aus einem ber altesten und angesehenften Abels= geschlechter Deutschlands Geift und weltmannische wie wiffenschaftliche Bilbung im seltensten Grabe verband. nicht nur als Statthalter von Erfurt mit bem benachbarten Sofe von Beimar, fonbern auch mit ben angesehenften beutschen Schriftstellern befreundet worben mar, und selbst als folder, außer mehreren akademischen 26= handlungen in lateinischer und frangofischer Sprache und in den damals gangbaren Zeitschriften Merkur und Mufeum, ein bebeutsames philosophisches Buch: Betrachtuntungen über bas Universum, verfaßt hatte. \*) Dem preußischen Rabinet aber empfahl ihn nicht biefes, sonbern bag er gegen ben Bergog von Beimar, nach beffen Berficherung, sich verbindlich gemacht hatte, im Ralle feiner Erwählung zum Coabjutor fogleich bem Kürftenbunde beizutreten. 3mar war ber Kurfürst selbst biesem Projekte anfangs wenig geneigt und in Folge seiner Theilnahme am Emser Bereine mehr für einen von Desterreich empfoblenen Candidaten, ben Rreiberrn von Dienbeim, gestimmt: auch im Rapitel mar bas Mißtrauen gegen Preußen und bie alte Anhanalichkeit an Desterreich noch nicht erloschen. Noch schwieriger schien es, ben Biberwillen bes papftlichen Hofes gegen einen Mann biefer Richtung, ber in bem Rufe stand, Mitglied bes Illuminaten=Orbens gewesen zu sein und im Jahre 1772 bei Abfassung ber von Kurmainz erlaffenen Berorbnungen jur Reform ber Monchsorben

<sup>\*)</sup> Die erfte Auflage erschien im Jahre 1777, Die fechfte 1819.

bie Reber geffihrt batte, zu überwinden. Dennoch gelang Alles. Der Kurfürst wurde vom Bergoge von Beimar, ber fich zu Anfange bes Sabres 1787 nach Mainz begab. burch bie Ausmalung ber großgrtigen Entwickelung, welche ber Kürstenbund für die Boblfahrt des Reichs gewinnen werbe, umgestimmt, bem Domtavitel aber, von Johannes Müller, in ben Briefen zweier Domberren bas Schreckbild vorgehalten, daß ihm bei langerem Bogern ein Alleftenfohn aus einem ber mächtigen Saufer, vielleicht gar ein Branbenburger, aufgebrungen werben tonne. Durch biefe und andere Einflusse wurde im März 1787 bie Stimmenmehrheit für Dalberg gewonnen und bemnach bie Borwahl gehalten. Darauf stellte Lucchefini bem Rurfürften vor, das sicherste Mittel, die papftliche Ginwilligung zu erhalten und alle Beiterungen zu beheben, liege in feiner Sand, wenn er von bem Emfer Bereine fich losfagen wolle. Indem er Berficherungen und ans berweitige Berheißungen Roms in Betreff ber firchlichen Angelegenheiten zu Sulfe nahm, beftimmte er ben Rurfürften zur Ausstellung einer Erklarung, in welcher berfelbe fich anbeischig machte, eine mahre Kreundschaft und Berbindung mit bem romischen Sofe einzugeben, allen Amistiakeiten, welche gegenwärtig zwischen bem romischen Stuble und ber beutschen Rirche wegen ber Nunciaturen porzuglich und wegen ber zu Ems aufgestellten Gabe obwalteten, autlich und auf eine folche Urt beizulegen, bak babei bas Unsehen und bie Rechte bieses Stuhls in Deutschland aufrecht erhalten werben murben. Dabei war aber bestimmt ausgesprochen, bag ber Berfolg ber Emfer Artifel nur ausgesett worden bis zu einem freundschaftlichen Vergleich zwischen bem romischen Sofe und ber beutschen Kirche, indem man hoffte, ber Papst werbe auch feinerfeits bereit fein, bie Sanbe ju bieten, um bie

Rechte ber Erzbischöfe und Biftbofe Deutschlands zu erbalten. Auf biese in Korm einer Bollmacht bem Marquis Lucchefini zugestellte Ertlarung übernahm Preußen bie Burgschaft, daß weber ber Kurfürst noch sein Coabjuter bie Bollgiehung ber Emfer Beschluffe beforbern ober beaunstigen, vielmehr Alles im zeitherigen Stanbe laffen wurden, ber Marquis aber verficherte ben Rurfürsten au feiner Beruhigung, er wiffe es aus bes Konigs eigenem Munbe, bag bei biefer Burgichaft bem romifchen hof gur ausbrudlichen Bebingung gemacht worben fei, fich aller ferneren Einariffe in bie bischöflichen und Metropolitan= recte ber beutschen Rirche, namentlich bes Stuhls gu Rainz, zu enthalten. \*) Mit biefen Erklärungen ging 30bannes Müller zu Anfang bes Aprils 1787 nach Rom \*\*). wo er als Berfaffer ber "Reisen ber Dapfte" beliebt mar, und erwirkte bort, bag Dius zur Babl bes Coabjutors von Dalberg seine Einwilligung gab', worauf bie Babl nach Müllers Buruckfunft am 5. Juni 1787 pollkogen Es war bas erfte Mal, bag von einem Proteftanten unmittelbar in Rom mit ber hierardie und im Interesse berselben verhandelt wurde. \*\*\*) Dem großen

- \*) Briefe aus Mainz im 5. Banbe ber Müllerschen Werke S. 188.

  \*\*) Die Welt erfuhr biefen geheimen Bergleich zuerst durch eine, bem Berliner Ministerio von dem Aurmainzischen Gesandten, Fürsten hatselb, am 3. November 1788 übergebene Note, welche im Aprilheft des politischen Journals von 1789 veröffentlicht wurde und aus diesem in die Neue Staatstanzlei von Reuß Th. XXII. S. 369 eingerückt worden ist. Später wurde biese Mittheilung in Betress der Busage des Aurstürsten durch die in die Responsio Pii VI. ad Archiopiscopos aufgenommenen actenmäßigen Angaben bestätigt, jedoch ohne die dieser Zusage hinzugefügten Bedingungen.
- \*\*\*) Multer erwarb fich aber burch biese Unterhandlung in Rom beinen Dant. Der Rarbinal Pacca täst in seinen Denkschriften ben Papft burch bie ihm gemachten schonen Berbeisungen,

Geschichtskenner erschien bamals bie papstiiche Racht nach ihrem Alter und nach der Größe ihrer Ginwirkungen auf bie Bestaltung ber europäischen Menscheit besser als irgenb eine andere Macht bes Erbtheiles zum Kortbefteben berechtigt. In bem Unternehmen ber Erzbischofe, ihr Dberhaupt berabzufeten, fab er bas Borfviel einer Revolution, bie er zu vermeiben wunfchte, wenn er auch meinte, baß fie am Ende zum Besten ber achten Religion ausschlagen werbe. Das Streben bes Kaisers, in welchem er einft ben Bieberberfteller ber gefunkenen alten Berrlichkeit bes Reichs erblickt hatte, war ihm burchs Josephs Geringschätzung bes Geschichtlichen und burch beffen ausschließliche Sorge für ben Finang= und Militärstaat bedenklich gewor= ben. "Dem Glüde bes Bolks feien nicht bie Rlöfter, sondern die Kasernen bedroblich. Um die beutsche Berfaffung au erhalten - eine Berfaffung, bie ben Fürften Sewalt genug laffe, alles Gute zu thun, inbeffen fie ben Unterthan wider ben Urm bes Defpotismus mit mehr als einem Rettungsmittel waffne, und bas Glück ber Nation machen wurde, wenn bie, so ihr Alles zu ban= ten haben, mit festem Billen sie unterftusten - muffe erftlich Kriebe sein in ber Kirche, und nachdem ber bierarchische Körper burch weltliche Gewalt in große Noth bes Todes gekommen, sei es rathsam, zuerst für die Rettung feines Lebens zu forgen, und alsbann erft für bie regelmäßigere Schönheit und Reinlichkeit beffelben.

an beren Erfüllung nachher Riemand gebacht habe, getäuscht werben, erwähnt aber ber Senbung Müller's nach Rom nicht, sondern schreibt Alles dem Marquis Lucchesini zu, der von preußischer Seite nach Rom geschickt worden sei und dort mit dem Kardinal-Staatssecretär unterhandelt habe. Pacca's hist. Denkwürdigkeiten S. 58. Aus Göthe's italienischer Reise ist zu ersehen, daß Lucchesini im Juni 1787 von Rom nach Reapel kam.

vortrefflich, daß bie Erzbischofe bem Papfte gezeigt, fie wissen, was ihnen zukomme, und sie konnten es durchsezzen; kunftig folle Alles gutlich geschehen, aber vor ber Sand bleiben wie es ift, auf baß bie Beerbe nicht geschlagen werbe, wenn der hirt nicht mehr sei, und sie sich, wie gewiß geschehen werbe, unter einander selbst trennen."+) Damals veröffentlichte Müller feine Darftellung bes Aurftenbundes \*\*) - ein Geschichtsbuch vaterlanbischen Geistes und politischen Blickes, wie in Deutschland noch keines geschrieben worden war. Am Schlusse besselben zeigte er, wie die Deutschen lange zwischen Barbarei, Glaubensftreitigkeiten und Unglauben herumgeirrt, wie bie Sitten zwischen Robbeit, Aenastlichkeit und erzwungenem Leichtsinn geschwankt, wie balb frangbsischer, balb engli= icher Ton geherricht, wie nur wenige Schriften Barme und Baterlandsliebe geathmet, wie die Politik meiftens steife Kormalisterei und Behendigkeit in Staatsstreichen gewesen, und stellte eine burch den Kürstenbund herbeizu= führende Berbesserung der Berfassung in Ausficht, durch welche biefer Bund ber Stolz bes Jahrhunderts und bie größte bem beutschen Bolte von feinen Fürsten erwiesene Boblthat werben wurde, wenn bie eblen und gerechten Grundfate bes Bundes von jedem der Aursten in feiner Lanbesverwaltung befolgt, wenn die eigenthumlich her= gebrachten Rechte ber Mittelcorps, welche bie Gewalt bes Fürsten beschränken, von ihm ohne Gifersucht als heilig gehalten werben, wenn jeber, bem über anbre Stände ein Borzug zukomme, eben bas gegen lettere fei, wie er ben Raiser gegen sich wünsche, und wenn flatt bes unseligen

<sup>\*)</sup> Briefe aus Mainz im 5ten Theile ber Müllerschen Berte. S. 181 und Briefe zweier Domherren im 8ten Theile Tubins ger Ausgabe. S. 91 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Im 9ten Theile ber Werte,

Parteigeistes, der durch mistrauische Arennungen so viels mal den Reichstag in seiner Aktivität still gestellt, verstrauliche Correspondenz und einerlei Geist eine neue Seele in diese Versammlung bringe. Periodischer Verbesserungen seinen alle Anstalten der Menschen bedürftig; aber die bestsemeinte dürse nicht einseitig, noch weniger gewaltthätig sein."\*)

Eben damals murbe ber preufische Monarch burch bas Benehmen eines ber Bunbesglieber in große Berlegenbeit Der Befiger ber reichsunmittelbaren, aber von Beffen-Cassel zur Lehn gehenden Grafschaft Schaumburg im westfälischen Kreise, Graf von ber Lippe=Budeburg, farb im Februar 1787, mit hinterlaffung eines minderiabrigen Sohnes, und alsbald bemächtigte fich ber Landgraf von Seffen-Coffel bes Erbes, unter bem Borgeben, baf ber Bater bes jungen Grafen von einer nicht ebenburtigen Mutter geboren worden fei, weshalb bie Graffchaft ichon fruher, beim Erlofchen ber alteren Budeburaifden Linie, an Beffen hatte fallen follen. Diefes Borgeben war aber ganglich ungegründet, indem bie Großmutter bes jungen Grafen vom Raifer gur Reichsarafin erhoben, ihre Che burch Reichshofrathefchiuffe, benen Seffen fich gefügt batte, für eine fanbesmäßige erkannt und der daraus entsprossene Sobn von Bessen felbst belehnt morben war. Die Witwe beffelben, eine Pringeffin pon Heffen-Philippsthal mandte sich nun nach Wien und Berbin um Schutz und Bermittelung flebend. Der Conbaraf aber schiedte einen besonderen Gesandten an den Ronig, um bie Grunde fur fein Berfahren auseinander ju feben, und barunter besonders ben Umftand geltend zu machen, daß gegen das Erkenntniß des Reichshofraths von heffi=

<sup>\*)</sup> A. a. O. Buch V. Kap, 18.

ider Seite ber Recurs an ben Reichstag genommen morben fei. Dem Könige war es febr unangenebm, einen ber angesehensten Theilnehmer bes Aurftenbundes verleben au follen. \*) Doch siegte bas Rechtsgefühl und bie Deinung ber Kabinetsminister über bie Rücksicht. In Rolge beffen eröffnete Friedrich Bilhelm bem Landarafen in einem eigenhändigen aus Berbbergs Reber gefloffenen Schreiben: "Wenn auch feine Borfahren ben Recurs an ben Reichstaa aenommen, so batten sie boch ben beiben vorigen Grafen ben Befit ber Graffchaft gelaffen und burch nachmalige Beleibung anerkannt und beftätigt. Er konne bas nicht widerrufen, ba er schuldig, die rechtlichen Sandlungen und Berpflichtungen feiner Borfahren zu balten. Benn er aber glaube, davon abgeben zu muffen, fo konne-bies nicht burch eigenmächtige und gewaltsame, sonbern nur burch rechtliche und konstitutionsmäßige Mittel gescheben. Er folle felbst ermeffen, mas für einen Borwurf er nicht allein ihm, fondern dem ganzen beutschen Rurftenbunde, welcher zur Aufrechterhaltung ber Ruhe bes Besitstanbes eines jeben Mitgliebes bes beutschen Reiches gefchloffen morden sei, zuziehen murbe, wenn er ein so unerhörtes Beispiel geben wollte, einen jungen unmundigen Grafen und Mitstand des Reichs, wider ergangene rechtliche Ausfpruche und wider die Unerkenntniffe und Beleihungen ber Borfahren ohne ben Beg Rechtens, burch offene Gewalt und Uebermacht, aus bem Besitestande feines vaterlichen Erblandes zu seten. Bald wurden icharfe kaiserliche und reichsgerichtliche Mandate wider ihn, als des Reichsfrie-

<sup>\*)</sup> Run, herr von Dohm, wie sieht es jeht mit Ihrem Fürstenbunde? fragte ber Kurfürst von Coin den preußischen Kreisgesandten in Coin mit ironischem Lächeln. Was wird Ihr hof zu dieser handlung eines Bundesgenoffen sagen? Gronen's Cor. R. von Dohm. S. 147.

bensbruches schutbig, ergeben und ber Abnig werbe fich in ber größten Berlegenbeit, boch aber in ber verfaffunasmäßigen Obliegenheit befinden, nebft ben mitausichreibenden Zurften bes weftfälischen Kreises biefe Danbate zur Ausübung und Bollstreckung zu bringen. Er ersuche baber ben Landarafen so instandia als freundschaft= lich, folden Verfügungen ber Reichsgerichte und bes Kreisbirectoriums, welche nicht ausbleiben konnen, zuvorzukom= men, die Truppen aus ber Grafschaft zurückzuziehen und Mes wieber in ben vorigen Stand ju feten. Bu einer etwaigen Bergleichshandlung biete ber Konig feine Bermittelung an; bieselbe werbe aber ben Abzug ber Trupven nicht aufhalten, sondern biefer vorangeben und obne Anstand erfolgen muffen."\*) — Der ganbaraf zögerte zwar, obwohl ber preußische Kreisgesandte am Oberrhein besbalb nach Caffel ging; als aber bas angerufene Reichsgericht die westfälischen Kreisbirektoren zur Bollziehung ber ergangenen Mandate beauftragte, und ber König nochmals an den gandgrafen schrieb, ließ berfelbe die Grafschaft, nach zweimonatlichem Einlager, raumen. \*\*) Rach

<sup>\*)</sup> Récueil de Hertzberg. II. S. 479, 473.

<sup>\*\*)</sup> Der Landgraf vergaß dies dem Geheimenrath Dohm nicht, der früher in seinem Dienste gestanden hatte, und nun als preusßischer Areisdirectorialgesandter am westfälischen Areise in Aachen dei dieser Angelegenheit vorzüglich thätig gewesen war. Als er im Jahre 1796 in Phyrmont, wo König Friedrich Wilchelm II. den Brunnen gebrauchte, mit Dohm in der Brunnenallee zusammentraß, machte er ihm in Gegenwart mehrerer debeutender Personen lebhafte Borwürse, woder er ihn an seine vormaligen Dienstwerhältnisse in Cassel erinnerte. Dohm erwiederte im scherzenden Tone: "ihm, der nur die Besehle seines Monarchen vollziehe, werde durch solche Leußerungen zu viele Ehre erwiesen; Seine Durchlaucht würde sich richtiger an jenen Rann — den König, der nur einige Schritte entsernt stand — mit Ihrer Beschwerde wenden." Die Umstehenden lächel:

biefem Borgange beschäftigte fich ber Bergog von Beimar angelegentlicher mit bem Plane, wie vermittelft bes Aurstenbundes die Umformung der Reichsverfassung einmlei= ten, und bas wibrig-lächerliche Spiel mit leeren Körmlichkeiten, welches auf bem Reichstage in Regensburg getrieben wurde, burch ein ber Kürsten würdiges, dem Bebürfniß und ber Geiftesentwickelung ber beutschen Ration entsprechendes Zusammenwirken au erseben sein werbe. Es follte von ben verbundeten Aurften auf bem Reiche= tage in herkommlicher Art ber Antrag gemacht werben. von Reichswegen bie Berbefferung ber Juftigformen, ber Civil- und Criminalaesete burch Deputationen vorzubereis ten und bann bem Reichstage zur Berathung vorzulegen; erfahrne Rechtsgelehrte follten in Mainz und an andern Orten aufgeforbert werben, Sutachten und Entwurfe abaufaffen; die Aursten follten beantragen, daß die bringenben Gebrechen in ber Justigverfassung sogleich geboben, die Bifitation ber Reichsgerichte wiederbergestellt und in Anfebung ber Recurse eine bessere Einrichtung am Reichs= tage getroffen werbe; in ben Rabinetten ber verbunbeten Rurften aber follte eine forgfältige Erwägung aller, einer fünftigen Babikapitulation beizufügenden Punkte mit beftimmten Berabrebungen wegen zu befahrenber Ungriffe aus Baiern, mit Festsehung bes funftigen Benebmens ber unirten Stande im Kall eines Angriffs auf ben Befitstand bes einen ober bes anderen, vorgenommen merben. Um diesen Plan zu berathen, und die zu bessen Ausführung nothige Borkehrung ju treffen, ging ber Berzog zu Ende des Jahres 1787 nach Mainz und schlug baselbit bem Rurfürsten vor, die verbundeten Rurften zur Absendung von Bevollmächtigten borthin einzulaben. Der

ten beifallig und ber Landgraf suchte ein anderes Gespräch auf die Bahn zu bringen, Gronau. G. 318.

Rarfürft war bisvarit im Wefentlichen einverftanden, bielt es aber für nothwendig, war Erlaß ber Ginlabung bem prousisten Kabinette Wittheilung zu machen, um sowobl über ben Plan als über bie einzelnen Berathungspunkte beffon Unfichten zu vernehmen. Die Berathungspunkte feste er eigenhändig auf, wobei er ben vom Herzoge vorgeschla= genen hinzufügte: Prüfung des vorgeblich vom Kaiser Refebrich bem Bergoge von Defterreich ertheilten Arribriefes. burch welchen bas Errhaus fich ber Gleichkellung mit ben Aurfürsten und bem Weiche entzieht; Reftstellung für ben Rall, bag ber baiersche Ländertausch entweder durch Lift ober offene Gewalt ausgeführt werden follte; Unwendung verfaffungsmäßiger Mittel, um Pringen überhaupt, befonbers aber bie bes Saufes Defterreich, ju verhindern, fich beutsche Bisthumer zu verschaffen; Bereinigung über bie Mittel, die Bahl der Bunbesglieder, befonders burch ben Beitritt geiftlicher Farften ju vermehren; enblich allgemeine Revision ber Bunbesacte, um bie Artikel, über welche man übereinfommen werbe, genau zu bestimmen. \*) In bemselben Jahre hatte Preußen burch ben raft miternsimmenen und almitid ausgeführten Kriegszug nach Bolland fein Unfeben gefteigert, aber auch tund gegeben, wie wenig bie Kabinetspolinit geneint war, nationale Gefichtevuntte für fich felbft, gefchweige für Deutschland, su fassen. \*\*) Wenn der verfonliche Umwille des Ronigs

<sup>\*)</sup> Die Actenstücke stehen in ben Denkwürdigkeiten bes preußischen Staatsministers Joh. Gustach Grafen v. Gorz. Tübingen 1828. 3weiter Theil gegen bas Ende.

<sup>\*\*)</sup> Die gange Frucht bes unerwartet glücklichen Erfolges ber eben fo gewagten als bostbaren Undernehmung beschränkte sich für Preußen auf die Wiedereinfehung des oranischen hauses in die von der Gegenpartet bestrittenen oder verkürzten Gerrechtsame der Erklätthatterei und auf din mit der Republik eingegangenes Verthelbigungsblutenis, bermöge besten dieselbe

über eine von ben hollanbischen Patristen seiner Schwerkter zugefügte Beleidigung zu jenem Unternehmen entschieden und den vorber mehrmals ausgesprochenen Worsat, um des Interesses der Familie des Statthalters willen keinen Axieg anzusangen, \*) plählich hinweggedrängt hatte, sa traten nun, als das Rabinet den Entschluß fassen sollte, auf die von Aurmainz und Weimar vorgeschlagenen Gincleitungen zur Wiedergeburt des deutschen Staatsthums einzugehen, zunächst Besorgnisse vor den Berwickelungen, die hierans für den Staat erwachsen kömten, entgegen. Wie groß auch das Wistrauen gegen den Kaiser war, \*\*) dach wurde Schen getragen, einen Schrift zu thun, der als Ausdruck unmittelbarer Feindseligkeit genommen wers den konnte. Hiernach stellte Herzberg auf die von Wainz und Weimar gemachten Borschläge dem Könige das Ber

im Falle eines Angriffs auf Preußen 5000 Mann Infanterie und 1900 Reiter, Preußen bagegen an sie das Doppatte ins Seld zu stellen hatte, wobei es, wenn die Nepublik zur Gee angegriffen würde, Preußen freistehen sollte, die Aruppenausstellung durch Geld abzulösen. — Unstatt die Freiheit der Rheinschiffsahrt zu fordern, begnügte sich Preußen mit der Festegung, daß die zum Abschlusse eines Handelsvertrages beide Staaten in Betreff des Handels und der Schffsahrt einander auf den Fuß der am meisten begünstigten Rationen behandeln wollten. Der Ersah der Ariegskosten wurde der Republik erlassen und nicht einmal daran gedacht, ein altes auf Schlessen hypothezirtes Darlehn holländischer Fläubiger zur Abgeletung zu bringen. Traité d'altiance désensive vom 15. April 1788, in Perkbergs Resenvil H. p. 443.

- 4) Str. a. a. D. M. G. 120.
- \*\*) Zu einem eigenhandigen Schreiben bes Königs an Gerz vom 19. Sept. 1786. heißt es: "Gern würde es der Raiser sehen, wenn, ohne daß es ihm etwas toste, sein Rebenbuhler sich schwäche, und einen gunftigen Augenblick abwarten, um ihm irgend einen empfindlichen Streich zu versehen. Görz a. a. D. S. 129.

benten, bag eine Berfammlung, wie bie in Maing beabfictiate, eine ungesetliche Trennung und gleichsam ein Gegen=Reichstag fein wurbe. "Bas ber Bund gefetlich thun konne, sei, bie Materialien ber Reform burch ein gebeimes Einverständniß vorzubereiten, was recht wohl in Mainz unter ber Leitung bes Kurfürsten burch bie Minifter ber vier Kurhofe im eignen Namen fowohl als ver= moge Bollmacht und Instruction im Ramen ber anbern Bundesgenoffen geschehen konne. Ueberhaupt fei Mes au vermeiben, mas aur Ungeit garm und Gegenbewegungen von Seiten Desterreichs erregen konne." Diese Unficht bes Ministers erhielt ben Beifall bes Konigs, und bem zu Kolge wurde bie Instruction bes preußischen Gefandten in Maing babin gefaßt, baß ben patriotischen Gefinnungen bes Rurfürsten und bes Bergogs bie größten Lobeserhebungen zu ertheilen, nach ber Meinung bes Berliner Kabinets aber in Mainz nichts Anderes vorzunehmen fei, als Materialien zur Gesetgebung zu sammeln, um folche burch ben Kurfürsten von Reichsbirektoriums wegen an ben Reichstag zu bringen, wobei bie verbunbeten Aursten im Boraus bie Mittel, fich ber Stimmenmehrheit zu verfichern, berathen konnten. Gine Umfchmelzung ber Bunbesacte sei nicht erforberlich, weil biefelbe alle wesentliche Punkte enthalte, und jebe Abanderung berfelben Unftanbe erregen tonne. Alles muffe als groß= tes Geheimniß betrieben werben, um jeden Anlag gur Eifersucht, Beunruhigung ober Rlage entfernt zu halten. \*) In aleichem Sinne wurde an ben Bergog von Beimar gefchrieben. Diefer erfah hieraus, bag fur ben großarti= gen Plan einer Wiebergeburt ber beutschen Berfassung auf ben Berliner Sof nicht zu rechnen sei. Er außerte baber

<sup>\*)</sup> Görz a. a. D. S. 223 u. f.

bei Mittheilung ber preußischen Note an ben sächfischen Minister von Coben: "Er habe gehofft, bag ungeachtet ber hinberniffe, welche bie Tragbeit ber Gitten und bes Jahrhunderts in den Beg legen, alter beutscher Ginn und beutsche Dentungsart noch erwedt, burch ein engeres Band ber Rreundschaft unter ben erften Fürften Deutschlanbs bie mancherlei getheilten Absichten und Kräfte in unferne Reichsswiteme mehr vereinigt und auf einen Punkt regerer und zugleich zuverläffigerer Birtfamteit gebracht merben konnten. Das Syftem ber Union habe ibm bierau. nach Maaggabe ber zu Mainz angegebenen Entwürfe, porzüglich geschickt und eine feste, bem Charafter ber Nation angemeffene Grundlage zu fein gefchienen. Alle jene Entwurfe hatten nur bie Bereinigung ber verschiebenen wirtenben Krafte auf einen Punkt jum 3mede gehabt; man habe fich geschmeichelt, bag ber Nationalgeift im Baterlande, ber träge Schlummergeift, welcher Deutschland feit bem weftfälischen Frieden brude, endlich einmal gerftreut werben konnte, und bag mit biesem Rrange bie beutsche Union als ein wahres wirkfames Corps zur Aufrechterhaltung beutscher Freiheiten, Sitten und Gefete fich schmuden follte." Der fachfische Minifter aber erwieberte: "Der 3wed bes Fürftenbundes fei Erhaltung, nicht Berbefferung ber beutschen Reichsverfassung, bie, wenn fie auch nicht vollkommen fei, boch weber Regenten noch Unterthanen Beranlaffung gebe, irgend einem andern Staate einen Borgug einzuräumen. Jeber Berfuch zur Berbefferung diefer Conftitution fei nicht nur in fich felbft mit unenblichen Schwierigfeiten verbunben, fonbern tonne auch zur Auflösung alterer und neuerer reichsständischer Berbindungen und vielleicht eben gur Erreichung ber Abfichten führen, bie man baburch zu vereiteln suche."\*)

<sup>\*)</sup> Görz a. a. D. S. 220 u. f.

Darauf idrieb Ishannes Müller über Deutschlands Grwartungen vom Aurftenbunde: "Werm bie beutsche Union au nichts Befferem bienen foll, als ben gegenmarligen Stand ber Dinge für immer aufrecht zu erhalten, fo ift fie wider die ewige Ordnung Gottes und ber Ratur, nach der weber bie physische noch moralische Melt einen Augenblid in Statu quo verharren, fonbern Mes im Leben orbentliche Bewegung und Kortschreitung sein foll; wiber alle politische Erfahrung, nach welcher, wie bie phyfischen Körver burch Stockung in Bermefung abergeben fo alle Confoberationen burch Unthätigkeit in Erkaltung, Privatleibenschaften und zulest in unwiderfiehliche Gelbit-Sollte wirklich jene weltgepriesene Union fich auf bie mei Puntte befchranten, bag Baiern bas Glud habe, fatt Josephs bes 3meiten ben Bergog von 3meibruden jum ganbesvater ju bekommen, \*) und wenn ber Raifer Joseph mit rafcher Sand, ohne zuvor ein Denschenalter hindurch über bie Korm zu rathschlagen, einen eingewurzelten Digbrauch binwegreißen will, biefen Difbrauch aufs Aeußerste zu vertheibigen, bamit er noch fünfgia Sabre fteben und wirken moge? ben Statum que unfeter Nation zu befestigen, bamit fie ohne Gefet und Auftig, ohne Sicherheit vor willführlichen Auflagen, in Ungewisheit, ihre Sohne, ihre Ehre, ihre Preiheiten und Rechte einen Zag zu erhalten, als hülflose Beute ber Uebermacht, ohne wohlthätigen Busammenhang, ohne Rationalgeist, so aut als es bei folden Umftanden einer mag, eriffire, soute vies bie lette Großthat Kriedrichs, ber erfte und herrlichfte Glang feines Rachfolgers fein ?" \*\*) Aber auch bie von Mainz und Weimar gemachten Vorschläge ftanben so großen Erwartungen fern, und nachbem bie in

<sup>\*)</sup> Dieser hetzog war ein Regent nach ber Weise Lubwig XV.

<sup>\*\*)</sup> Müllers Werte, Banb 9. 6, 319 u. 320.

unferm Jahrhunderte unter den gunftigsten Umftanden unternommene Umgestaltung Deutschlands die heut keine Befriedigung gewährt hat, wird man die damaligen preussischen Staatsmänner, wie werig auch fonst ihre Politik gebilligt werden mag, um so eher entschuldigen, daß sie an die Wiedergeburt des Reichs die Hand nicht anlegen wollten.

Wie ber Kurfurst und ber Herzog nach Berlin, so hatte Dalberg nach feiner Erwählung zum Coabjutor an ben Raifer gefchrieben und ihm Unfichten über bas Bemeinwohl Deutschlands geaußert. Joseph erwiederte: "Er liebe Deutschland und sei stolz darauf, ein Deutscher zu Gleich ihm (Dalberg) habe er oft nachgesonnen, was das gemeinsame Baterland gludlich machen konne, und er ftimme ihm bei, dag ein enges Band bes Rai= fers mit dem deutschen Staatskorper und beffen Dit= staaten bas einzige Mittel fei; aber es fei um fo fcwieriger, Die verschiebenen Interessen zu vereinen, als Untergebungen vorfählich die Angelegenheiten Deutschlands ver= wirren und zu einer mahrhaft unerträglichen Pebanterie machen, um bie Fürsten über ihre eigene Intereffen gu verblenben, sie in Abhängigkeit zu erhalten und sich noth= mendig zu machen. Wenn Alle bachten, wie er und Dalberg, und gerecht wären, so wurde man sich nicht bekla= gen, einen Obern zu haben, wie er fei; aber man erfinne Mabrchen aller Art und breite Erbichtungen aus. Das Wort Patriotismus follte eine reelle Bebeutung haben, und biejenigen Deutschen, von benen es im Munde geführt werde, weber Gallomanie noch Anglomanie, weber Prufsomanie noch Austromanie, sonbern eine eigne Ueber= zeugung haben, nicht bas Echo einiger Pebanten und Intriganten fein, sondern felbst feben und felbst bie eigenen Interessen prufen. Dies ruhmliche Unternehmen

fei ihm, bem Coadjutor, aufbewahrt; wenn es ihm mißlinge, muffe man bemselben auf immer entsagen, benn zum ersten Male sehe er Deutschland in einem Punkte — in ber Ansicht über Dalberg — vereinigt."\*)

\*) Schreiben Josephs vom 13. Juli 1787 an Dalberg. Krämers Karl Abeobor von Dalberg in ben Zeitgenoffen titen Banbes 3ter Abtheilung. S. 95—97.

## Bierzehntes Kapitel.

Die großen Erwartungen, mit welchen der gebildete Theil ber beutschen Nation die Thronbesteigung eines vom Geiste ber Reuzeit beseekten Raisers begrüßt hatte, mußten unerfüllt bleiben, weil ber Birkfamteit eines Reichsoberhauptes in der deutschen Reichsverfassung zu enge Grenzen gesteckt waren. 3weimal hatte Joseph gestrebt, die= selben zu erweitern, indem er zuerft burch Reform ber erschlafften und verberbten Reichsjustig bem Raiserthum einen neuen Stubpunkt verschaffen, bann burch Aneignung ber Salfte von Baiern bie boble Form ber alten Raiserberrlichkeit für ben realen 3wed bes ganbererwer= bes ausbeuten wollte. Beidemal ftellte fich ihm Friedrich binbernd entgegen, in der Kammergerichts: Bifitations= fache von zu großem Difftrauen geleitet, in ber baierschen Sache unzweifelhaft als Bertheibiger ber beutschen Berfaffung und mit foldem Uebergewicht ber faatsrechtlichen Grunbe und ber reichsftanbischen Intereffen, bag ber angesehenfte Theil ber Reichsfürsten, julet fogar ber Rur= Erzkangler mit ihm wiber ben Raifer in Bund trat.

Der rechte Weg, bas Raiserthum zu einer Wahrheit zu machen, ware gewesen, nationale Interessen herauszu= sinden, welche bazu bienen konnten, zwischen ber beutschen Nation und ihrem Oberhaupte bas gelockerte Band ber Gemeinschaft von Neuem zu knüpfen. Machbem bas Reich in Reichsftagten mit eigenen unabhangigen Gebieten und Obrigkeiten zertheilt mar, konnte bie Reichsgemeinschaft nicht mehr in ben Geschäften bes unmittelbaren Regierens und Richtens, bes Erhebens ber Abgaben und ber Benubung ber Staatsguter gesucht werben, in welchen bas moberne Staatsthum fich barftellt. bas Recht und die Pflicht ber Oberaufficht, welche bem Raifer noch zustand, hatten ibm, wenn sie mit Ernst und Nachbruck zum Schute ber Unterthanen gegen bie Digbräuche ber Gewalt, welche in ben Reichsstaaten vorkamen, gehandhabt worden maren, einen weiten Spielraum geboten, ber Krone Unfeben und nationale Bebeutung wieberaugeben. Dazu mußte aber zuwörderst burch eine uneigennübige Sandlungsweise bas Bertrauen ber Ration gewonnen, und in Källen, wo es auf thatiges Ginschreiten ankam, keine Scheu getragen werben, mit ber Macht ber Erbmonarchie fur die Shre und die Pflichten bes beutschen Raisers in die Schranken zu treten. achte Form bes germanischen Großftaates, welche von Rarl bem Großen durch die Umformung bes bentichen Rönigs in einen römischen Imperator entstellt, dann burch bie von den Billungern, Saliern und Sobenstaufen im cafarifchen Style geführte Berrichaft verdrangt, und feit ihrem Biebererfteben, nach bem Falle ber Sobenftaufen, meikens nur für die Drivatinteressen der Inhaber ber Raisertrone ausgebeutet worden mar, hatte unter einem Rurften mabrhaftes Leben gewinnen konnen, ber als Beherricher eines großen und reichen Erbstaates aller Rud= fichten auf Rugungen und Einkunfte vom Reich fich ent= ichlagen und für feine Herrichermüben mit ber Ibee bes großen, ihm übertragenen Chrenamtes fich binreichend belobnt balten konnte. Auch andere mühvolle Ehrenamfer

werben unentgelkich verwaltet, und ber Erbmonard Defterreiche mar ber beutschen Krone für ben besten Theil feiner Berrichatt vervflichtet. Wenn er nun außerbem von seinem höheren Standpunkte bie nationalen Interesfen ins Muge faßte, welche in bem zweihundertidbrigen Begant um bas Rirchenwefen auf ben Reichstagen vergeffen worben waren und in der Bereinzelung der Reichoftaa= ten nicht bie erforberliche Pflege erhalten tonnten, wenn er bem beutschen Sandel und Gewerbfleife aunachft bie erblandischen Muffe und Meereskusten, die ja auch beutiche Aluffe und Deerestuften waren, öffnete, wenn er bem beutschen Bilbungswefen Theilnahme und Körberung fcentte, bem beutschen Schriftthum bie Aufmerksamteit widmete, welche ihm Friedrich versagte, wenn er bie Bebanken und geiftigen Lebenskräfte bes Sahrhunberts als Anknupfungs= und Bindungsmittel eines neuen geiftigen Raiferthums ber Deutschen gebraucht, die Irrgewinde der Politif und ber ftaatswirthschaftlichen Theorien, mit welden feit ben Beiten Lubwigs XIV. Die Bolter geplagt wurden, verließ und ben Weg zu ben naturlichen Berbaltniffen und Bedingungen bes Nebeneinanderbeftebens ber Staaten und Bolfer und bes Gebeihens ihrer inneren Boblfahrt einschlug - welch ein Birtungetreis hatte fich für Joseph aufgethan, wie mochte bas, was Friedrich nach ber ersten perfonlichen Bekanntschaft mit ihm an Boltaire schrieb: Endlich einmal ein Raifer, wie Deutschland noch feinen gehabt bat! - fich bewahrheitet baben! Unmöglich ware bies nicht gewesen, benn bie Grundfate ber natürlichen Staatsweisheit und Berwaltungstunft hatten schon ihre Verkundiger,\*) und Joseph hatte fie auch

<sup>\*)</sup> Das Werk von Mirabeau über bie preußische Monarchie, in welchem sie einleuchtenb vorgetragen sind, erschien noch bei Lebzeiten bes Kaisers.

von selbst eben so gut wie sein Altersgenosse Mirabeau finden konnen. Deutschlands Berbananis aber wollte. baß ber Raifer, "wie Deutschland noch keinen gehabt batte," für die moralischen und geistigen Elemente bes beutschen Lebens tein Auge besaß, sonbern, weit entfernt, die Clemente des geistigen Nationallebens als Bedingungsund Anfnupfungspunkte einer neuen ftaatlichen Gemeinschaft zu erfaffen, die Begrundung und ftarre Abichlie-Bung bes erblanbischen finanziell = militarischen Staats= thums zur einzigen Aufgabe feines Lebens machte. Bierbei wurden die Interessen bes beutschen gandes und Boltes nicht nur außer Berudfichtigung gelaffen, sonbern auch ben erblanbischen Intereffen als frembe, ja feindliche entgegengestellt, nach ben Grunbfaben bes Colbertiden Sperrfoftems, welches Joseph, nach bem Borgange Friebrichs, für ein eben fo untrugliches Mittel zur Begrunbung ber materiellen Boblfahrt seiner Unterthanen bielt, und mit gleichem Gifer burch Sandels = Controllen und Baarenverbote zu Gunften ber vermeintlichen Körberung ber Industrie und bes Gelbreichthums handhabte, wie feine kirchgläubigen Borfahren burch ben Ausschluß frember Religionen fur bas Seelenheil ihrer Bolter forgen au muffen geglaubt batten. In feinem Reuereifer fur bas, was er für gut hielt, scheute er teine Folgerungen biefer Methode der Boltsbeglückung. Die Borichriften bes von ihm angenommenen preußischen Boll= und Mauth= spftems wurden auf die strengste Beise gehandhabt, und weil die Beamten fich felbft iconungelofer Barte ausgefett faben, wurden bie Reifenben bei ihrem Eintritte in bie Staaten bes beutschen Raisers wie Berbrecher behanbelt.\*) Um bas Gelb im Lande zu erhalten, wurde einer=

<sup>\*)</sup> Eine wohlgekleibete Frau aus Paffau, bie mit ihrer Tochter, einem bescheibenen artigen Mabchen, ihre Berwandten in

seits die Einfuhr der Häringe verboten, andererseits der Rachdruck erlaubt, ohne auch nur solche Bücher und Zeitsschriften, denen der Kaiser selbst als Reichsoberhaupt Schutzbriese verliehen hatte, hiervon auszunehmen. Die Bersteger oder Berfasser erhielten auf die von ihnen geführten Beschwerden zum Bescheide, daß die kaiserlichen Privilezien sich nur auf die nichtsösterreichischen Känder erstreckten und in diesen aufrecht erhalten werden sollten.\*) Diese Denkungsart, die nach und nach das edle Gemüth des Kaisers durchdrang und all seinem Thun eine Beimischung von Sigennutz gab, wobei im Bewustsein, sur das Wohl des Staates zu handeln, auch siskalische Härte

Wien besuchen wollte, mußte bas Ropfzeug und die falsche Haartour ablegen; bann mußte die Tochter, unter den groben Späßen der Beamten, ihr Mieder ausziehen, sich ausschien und als sie sich nicht auf der Stelle dazu versiehen wollte, auch die Strumpsbänder auszulösen und dittende Einwendunzen machte, schrieben die Uedervollstrecker des Gesehes: Richt rasonnier! Der Kaiser will es allergnädigst. L. v. Deß fortzgesete Durchslüge durch Deutschland III. S. 287, wobei bezwerkt ist, daß dies zu einer Zeit geschehen sei, wo die Härte der Josephinischen Vorschriften noch nicht die späteren Wilzberungen erhalten hatte.

\*) Meusel's Borlesungen über Joseph II. Leipzig 1796. S. 118. Ein Schreiben, welches Campe über die nachtheiligen Folgen des Nachdrucks, mit der Anrede: Großer und guter Kaiser, an Joseph den Einzigen gerichtet hatte, wurde im deutschen Museum Februar 1784 abgedruckt. In einer der Abschrift beigefügten Randanmerkung ist vorgeschlagen, statt des underdingten Berbotes alles Nachdrucks einen Wittelweg zu treffen, und jeden Schriftseller und rechtmäßigen Berleger nur eine bestimmte Zeit hindurch, etwa vier die sechs Jahre, bei seinem Eigenthum zu schügen, nachher aber dasselbe Preis zu geben. Wäre das Buch gut und der Preis billig, so würde es in dieser Zeit so viel einbringen, daß sie den nachherigen Rachbruck verschmerzen könnten.

und Aniderei nicht gescheut wurde, war nicht geeignet, bei ben Deutschen ein besonderes Berkangen nach bem Raiserthum zu erwecken, und eben so wenig machte fie ihn felbst geneigt, dem Geistesleben ber Nation, welches gerade in feinem Jahrzehnd immer bedeutsamer fich entfaltete. Theilnahme zu widmen und Förderung angebeiben zu laffen. Was Klovkock im Jahre 1769 in ber an Joseph gerichteten Zueignung bes Barbiets: hermanns Schlacht, nach bedeutungsvoller Berfundigung von einer That, welche schon beschloffen sei und balb geschehen werbe, an bem Raifer ber Deutschen gerühmt hatte, bag er fein Baterland liebe und bies auch burch Unterfrusung ber Wiffenschaften zeigen werbe, ging fo wenig in Erfüllung, als die verkundigte Großthat selbst jemals gethan worden ift. Joseph hatte mehr beutsche Bücher als Friedrich gelesen, fcbrieb und fprach richtiger beutsch, und erließ eine Menge Berordnungen jur Reform bes Studienwesens, berief auch einige protestantische Gelehrte nach Prag, Freiburg und Pefth. Bur Burbigung bes beutschen Schriftthums aber gebrach es ihm an allem Sinn für Poefie und Kunft.\*) ber Buchbandel ftand in feiner Schähung unter bem Rafehandel, wenn biefer mehr Gelb ind Land jog, und mas für die Entvorbringung der Universitäten unternommen wurde, geschah in ber Absicht, daß bie Lanbeskinder keinen Unlag ober Borwand haben follten, auswärts zu ftubiren und das Gelb aus bem Lande zu schleppen. Die Einrichtungen, welche den boberen Lebranstalten gegeben wurden, trugen den Stempel bes rechnenben Geifteb, ber, wie überall, fo auch im Gebiete ber Bilbung, für wenig Gelb möglichst viel Baare ober Arbeit zu er-Die Lehrer wurden wie die Lernenden langen begehrt.

<sup>\*)</sup> Das tatte und fieife Klapfweifige Drama war freitich wenig geeignet, in ihm Ginn für bie euftere gu erweiten.

burch firmge Controlle jum Stubiren angehalten, Rerien fast gar nicht gestattet und vermittelft imme wiebertebrender Prifungen bie Ergebniffe bes ertheilten Unterrichtes zu Buche gebracht. Die wunderlichste Mischung widersprechender Grundfate zeigte fich aber in feinen Berords nungen über bie Freiheit bes Budbermefens. Die großen Befchrantungen, benen bas Ginbringen auswärtiger und bas Druden einheimifcher Bucher noch immer unterlag, auch nachdem unter Maria Therefia's Regierung ber Gin= fluß ihres Leibargtes van Swieten biefetben etwas erma-Biat hatte, erschienen ihm vornehmlich beshalb verwerflich, weil baburch ein bedeutender Zweig des Verkehres beeinträchtigt werbe. Dabei follte bem von den Bort= führern bes neuen Beitgeiftes geltenb gemachten Berlangen nach Lefe - und Druckfreiheit Genuge geschehen. Um aber burch ben Ankauf auswärtiger Bucher nicht allzu viel baares Gelb aus bem Bande gehen zu laffen, wurde ber Nachbruck berfelben erlaubt, und um burch bie verfünbiete Lefe= und Druckfreiheit nicht Sthaben gestiftet zu feben, wurden in bie besfalfige Berordnung Befimmungen aufgenommen, welche wenigstens eben fo viele Erfonverniffe als Beforverniffe bes angeblichen Imedies in fich schloffen. Die Genfur-Commissionen in ben Provingen wurden aufgehoben und eine Bacher = Genfur = Sanpt= Commiffion in Bien errichtet, beven Inftruction babin lantete: "Man foll gegen Alles, was ungereinete Boten enthalt, aus welchen feine Belehrsamfeit, feine Aufflarung jemals entstehen kann, streng, gegen albes Uebrige aber, mo Gelehrsamkeit, Renntniffe und orbenttiche Gate fich vorfinden, um fo mehr nachfichtig fein, als erftere nur vom großen hanfen und von ichwachen Geelen gelefen werben, letteres aber nur fchon bereiteten Gemue theon and in ihren Grundfaben fandbaften Geelen unter bie

Wenn gange Merte ober versobifde Sanbe fommt. Schriften auch nur in einzelnen Staten bie Religion, bie auten Sitten ober ben Staat und Landesfürften auf eine gar zu anftoßige Art behandeln, so ift die Ausfolgung berfelben zu verweigern. Ueber argerliche Sabe und Schriften, die fremde Hofe angeben, soll die Entscheidung ber Staatstanglei nachgesucht werben." Mie Berte von einje ger Bebeutung für Gelehrsamkeit, Stubien und Religion follten zur Genfur an biefe Commiffion eingeschickt, babei aber mit einem Atteftat von einem ber Materie gewachfenen Gelehrten, Professor ober geistlichem und weltlichem Oberhaupte verfeben fein, daß nichts wiber die Rekigion, die guten Sitten und die gandesgesethe barin entbalten, und bas barin Enthaltene bemnach ber gesunden Minber wichtige Sachen, bie Bernunft angemeffen fei. nicht ganze Werke austrugen, follten auf ein foldes Mttest bei ber Landesstelle entweber gestattet ober verworfen werben; Unschlagszettel, Beitungen, Gebete und bergleichen follte ber in Cenfursachen bei ber ganbesftelle referirende Rath turz untersuchen, und in Betreff ber letteren bafur forgen, fie bem achten Beifte ber Rirche angemeffen zu machen. Die Erlaubniß zum Rackbruck ber von auswärts in die Erblander kommenden Bucher murbe jeber ganbesftelle überlaffen; um aber miglichen Rolae= rungen, bie aus bem Nachbrude anftogiger Bucher gezogen werben konnten, vorzubeugen und alle Schwierigieiten für bie Beurtheilung zu entfernen, follte Alles, mas in Wien zum Lefen zugelaffen wurde, unter ber breifachen Bezeichnung: Admittitur, Permittitur, Toleratur unterichieben werben, fo bag Berte mit ber erfteren ohne alles Bebenten, Werke mit ber zweiten nur unter Angabe ibres wirklichen Dructortes mit bem Busate: ju finden in Bien, Prag, Ling u. f. f. Werke ber britten Art aber

entweber gar nicht, ober wit Milberung ober Ausmerjung ber anflößigen Stellen nachgebruckt werben burften. Bücher, welche die katholische ober die driftliche Religion überhaupt hoftematisch angriffen, sollten eben so wenig als jene gebuldet werden, welche die Religion verspotteten und lächerlich machten, ober burch abergläubische Werbrebung ber Gigenschaften Gottes und burch unachte schmar= merische Unbächteleien verächtlich barftellten. wurde Buchern ber entgegengesetzesten Richtung gleich= zeitig der Beg versperrt. Das Seltsamste war die Befimmung, daß Krititen, wenn es nur teine Schmähichriften maren, fie möchten treffen, wen fie wollten, vom Landesfürsten an bis zum Untersten, besonders, wenn ber Berfasser seinen Namen dazu drucken lasse, und sich also für die Wahrheit der Sache als Bürgen barftelle, nicht perhoten werben follten, ba es jebem, ber bie Wahrheit liebe, eine Freude fein muffe, wenn ihm Mahrheit auch auf hiefen Wege gufomme. Im foneibenben Genenfabe ju bem Amange, welchem missenschaftliche Wenke unterworfen margu, munde ber Frechheit burch biefe Bestimmung Thor und Abur geoffnst. Josephs Absicht hierbei war, über feine Beamten aller Rlaffen eine Controlle, die er nicht zu bezohlen brauchte, einzuführen; zum kein Geschrei darüber auffommen zu laffen, gab er sich selbst ben Bachelschreibern Dreis, in ber Meinung, bag biefe an ibn fich nicht wagen, ober an ibm nichts zu tabeln finden murben. Die wohlfeile Controlle kam ihm aber thouer zu Weben. Die ben Libellen frei gegebene Preffe tehrte fich namich wiber fin fetbft, und lieh feinen ver-Schiedenartigften Gegnern Baffen; - Prieftern, welche für bie Papstgewalt, bas Monchthum und bie herkommlichen gottesbienftlichen Gebräuche eiferten, und Unhängern ber französischen Philosophie; ober auch gemäßigten Freunden 23 XII. 985.

ber Auftlärung, benen bie Reformen des Kaifers nicht genügten; endlich solchen, welche die in seiner Gesetzebung und Handlungsweise häusig hervortretenden Härten und Folgewidrigkeiten als Stoffe des einträglichen Erwerbes, wider den Kaifer zu schreiben, ergriffen. Ein Wiener Buchhändler speculirte förmlich in dergleichen Schriften, beren Verfaffer in Wien zusammlengeströmt waren und kurzweg als Bächelschreiber bezeichnet wurden.\*)

Eine gründliche Würdigung ver Verfahrungsweisen bes Kaisers wäre allerdings ein größer Sewinn gewesen, wenn dieselbe seine Borstellungen über das Wesen des Staats und über die schrankenlose Berechtigung der Regenten, den im Begriff Gemeinwohl ersasten Iweck desselben durch willkührliche Machtabung zu verwirklichen, berichtiget oder ermäßiget hätte. Dies waren aber die Wiener Büchelschreiber nicht im Stande. Wuste doch auch der einzige wissenschaftliche Vertreter der kaiserlichen Staatsweisszeit, Joseph von Sonnensels, das Gemeinwohl nicht besser, als durch höchste Steigerung der Bolksmenge zu bestimmen, aus welcher alle übrigen Güter, äus Bere und innere Sicherheit, Wohlkand, Cultur 2c. von selbst hervorgehen würden.\*\*)

Auch Friedrich hielt es für unzweiselhaft, daß der Staat aus dem gesellschaftlichen Beitrage entsprungen sei, und daß den Fürsten, da sie für Verwirklichung des Gemein= wohls Sorge zu eragen hatten, auch unumschränkte Macht=

<sup>\*)</sup> Im Sahre 1783 zählte ein Berzeichnis ber Minner Antoren, welche von der Erlaubnis zum Kritistren "vom Landesherrn bis zum Untersten" zur Abfassung von Büchelchen Gebrauch gemacht hatten, nicht weniger als 415 Namen. Meusel über Ioseph II. S. 137.

Joseph von Somnenfels Grunbfage ber Polizei, handlung in umb Staatswittschaft. Wien 1760-70.

volliemmenbeit zur Gefälleng biefer Bewilichtung zuflehr: Koleph hatte bei feinem erlien Anttreten unverholen gegus gett, bag er fich ben preußischen Monarchen zum Rorbilde genommen.\*) Da er hierbei voraussette, baff Ariebrich im= mer und überall unumschräntte Billtühr übe, ben Gtaat nur burch Rabinetsbefehle regiere und ihn allein batuirch auf eine to hohe Stufe ber Dache und bes Aufebens ere boben, auch die innere Bermaltung zu einer funflagrechten, jebem Binte bes Bebieters gehorchenben Mafchinerie ausgebildet babe. fo glanbte er denfelben Beaueinschlas gen ni muffen, und warf burch willführliche: Gewaltibinge alle vorgefunderien Rechte und hertommlichen Gincichtungen unter und iffer einander. Die Boraussehung man idoch unrichtig; benn wenn auch Friedrich einzelne wills führliche Handlungen nicht vermied, fo maren bies Zusnahmen. In ber Regel galt ihm bie privatrechtliche Dirbs nung der Dinge für unantaftbar; und er ftellte bieselbe gegen bie Unsvielle feines eigenen Motus unter ben Schut ber Gerichtshofe. Seine deberzeugung, bag bie Staatsgewalt dus Uebertregung entsbrungen und ben Rüsfien ihre Maitht: und Hobeit von folden, wie vormals ihres Bleichen: gewesen, um ber Dienstleiftung willen, bie fie von ihnen erwartet, eingeräumt worden, daß ber Monarch bestellt fei, um als erfter Richter, als erfter General, als erfter Rechnungsführer, als erfter Minifter bie Geschäfte diefer Memter zu verrichten, rudte ihm fpater fogar ben Gedanken mabe, ben er in einer im Sabre 1777 verfaßten Schrift über bas Weifen ber Regierungsformen gerabeand a least to take and an air had and the him bearing by

As now induced with the real conduction and

<sup>\*)</sup> Rach einer Angabe von Moser sagte er bies unmittelbar nach ber Kaiserkönung zur dem kurbrandendurgischen Gesandten. Friedrich Karl Freihere von Moser, von Hermann vom Busche. S. 362.

au : austimadid baf ber einte Diener bes Chantes accen feine Machtaeber Berattintoutlichkeit habe, und daß ihm abliego, so zu Werke zu gabar, als wenn er jeden Lugenblid von feiner Bermaltung keinen Mittirgern Rechenichaft zu legen batte. \*) Ain Ranbifche Berfoffungen dachte er bierbei freilich nicht. Diest waren von feinen Borgangern feit bem großen Raufünften in ben Mrovinsen; aus melchen ber brandenburgische Auskaat zur weuviidem Manarchie verwuchs, Killichweigert bei Scite gefchoben menden : als bas Stevenhewilliaumagrecht. durch weichieß bie Laubstände, ebemais bie Landesberren in Abbattedefinit gehalten fichten graundent Refen bes Militarflagts in einen mewereinbaren Koesenfas tratz obne beim Bolhe einen Umbalt zu finden, amd Kriedrich felbst batte bei Erobening Schlessenflien gar fein: Webenfen getragen, bie basiaen Sitande, an endiassen und die Ethebung ber vorgefundaden. Grundsteuer an eine von ihm dingefente Behände m fibermeifen: aber Mir ben Wesned berfelben: ber auf ben Merthibes Grundeigenehmte bon Einfluffe wor. feste er fondleich den meinaerechtlichen Welichtsburgt in Seltung. undiversichete bem zu Sidge bei der Guldigung in Bredbun burch wine ofeierliche Etlarung auf bad Racht ber distance and fine the home same excelsion

Essei sur les formes du gouvernement. Oeuvres posthumes tom. VI. p. 84. "Det Fürst ist hicht beshalb mit ber höchsten. VI. p. 84. "Det Fürst ist hicht beshalb mit ber höchsten Gewalt besteitet; um sich imagestört ber Liebertichkeit und Schwelgerei zu ergeben is et kstracht beshalb über seine Beprange sich blähe; er steht nicht beshalb an ber Spise bes Staats, um bei seiner Person einen hausen von Müßiggängern zu weiterheitun; sonbern ep ist wur erste Diener von Stäates, um bei seiner Person einen hausen ungennichtiger Abstigkeit werpsichtun; weiten, ver sehr Augenbild seinen Withlirgern von seiner Verwaltung Rechenschaft ablegen muß!

Stantbarnalt, bad Grundeigenachtim in Schleffen, mit binde bebeiten Steuer alf ber bei Beffemubme bes Santes worneftendenen an belegen, um au verbüten, ibuf bierbuich bet Kapitaliverth ber Buter benachtheiligt und bas Pievatvermogen ber einzelnen Befibet gefchidltert werbe. Billianblae Ginbeit ber Berbaltung: beffant fiberhaunt rive im Abanbens und Militarwesen; bie Provingials und Stattredite; fo wie bie hertommlichen Berfaffungen bes Rirchens, Des Schul- und Juffigwefens bliebeit unverdibeit bestehen. Die rheinischen Lunbschuften und bas Muftent thum Dfifeiestand wurden foger von bem Abgubeite und Middigwange ber anberen Provinzen gegen befilmnite Sebieigungen und Mannichoftoffellungen befreit. Rat min aber auch in biefer gemilbeiten Korn ber Absbeutigmus Friedrichs für fein Boll eine firenge Goute, und machte es ein großer Wheil ber Gefete und Anbrommgen. buid welche er für bas 280hl seiner Unterthanen zu forwen bemüht war, besonders in der zweiten Salfte feiner Reaiterung, recht fühlbar, baß bie von ihm angenommene Sidichbeit ber Begelffe Staatsintereffe und Bolfemont in ber Birtithteit ein fchroffet Begenfat war, fo mußte biel fer Absolutismus bei einem Autsten ohne Mitgigung uift obne Whiting für befonbere Rechte fich um fo mehr int unbebinguffen Billbibrherefthaft gestalten, ale er bie Musibung berfelbett nur für einen gum Wohle bes Gingen übernommenen Dienft befrachtete, uht für bas eigene Gefallow muf ben Glang ber Kronen Leinen Weren leute. In feiner Stellung als iehn mit ver Wohlfahet bis Mal tes beauftragter, kustelete hite völliger Untrügfielfeit in bet Bahl dir exforderlichen Mittellansgeinsteter Beamier piete Joseph fich für so ficher, baß er im Jahre 1785 bie für bie Erhmangrebie miglichften Grundfate in einer Berordnung über Ginführung eines neuen Steuerfuftes offentlich ausfronedit "Aft es nicht Unffinn, ste glauben, baf Diniatelten bas Land, alf: ein : Gigenthum befeffen ; bebor : Unter= thanen maren, und baf fie bas Ibrige unter gewiffen Debingungen an bie letteren abgetreten batten? Satten fie micht anf ber Stelle vor anuger bavon laufmermiffen ... wenn Miemand ben Grund bearbeitet hattn? Eben fo wiberfinnig mare ed, wenn ein Laubesfürft fich ginbilbete: bas Land gehöre ihm und richt er bem Landa ait. Millionen Renfchen feien füt ihn und nicht er für fie gemacht, sim ihnen zu bienen. Mur die Bedürfniffe bes Staats muffen gebede werben; ber Monard bat fein Recht, mehr au erheben, ale biefe forbern, und er ift wet dem, was er erbebt, Rechenschaft Ichuldia."\*) wurde, ohne nach ber Buffimmung, der Stande von Ungann, geschrweige vach den Bauttagen von Bobmen, Dabven und Deffeereich, obmoblifauch Kerbinand II. beren Stenerbewilligungerechten nicht angerührt botte, zu: fragen , Bermeffung alles Grundes und Bobens in biefen Königreichen und Ländenn verprbuet, um bemnächst alle Kigenthumer mit gleichmäßigen Beiträgen fur bas Bebusfuiß ber Staatstaffe berammitieben. Die Ertroge eines Stytes au mistrig, anzugeben, mar höchst gefährlich; benn menn nach Einreichung ber Angaben ein Dachter ober Raufer ; fich melbete und einen bobenen Ertrag au verfleuern fich erbot, foute ber Rapitalmerth bes Grundfintes barnach berechnet und letteres bafür dem Bieter eingeraumt werben, indem ber alte Beffeer, ber einem boheren Preis als ben pon ibm felbst angeenbeken Ettraespperch rephable ... fith paidty buideneten forme, where feine unnichtige Angabe einzugestehen und auf diese Art billig of the site the little to the first that the

<sup>1989)</sup> Leben Sefephe bes Swelten von Coundon. 20 Prag 1801.

gefraft werbe. \*) Aber nicht allein aleichen Steuerfuß; auch eine völlige Gleichförmigkeit ber Bermaltung und Befebgebung, glaubte Sofeph in ber gangen Monarchie ju Stande bringen zu muffen. Die Besonderheiten ber Abfunft, ber Sprache, ber Sitten, ber Gulturverbaltniffe und ber burgerlichen Berfaffung in ben verfchiebenen Theis len eines Staates, der nur burch einen gemeinschaftlichen herricher vereinigt war, hielt er hierbei teiner Beachtung werth. "Die bentsche Sprache, schrieb er nach Ungarn, folle Universalsprache feines Reichs fein; benn warum follte er die Gefete und öffentlichen Geschäfte einer einzigen Propinz in der Nationalsprache behandeln lassen? Er fei Raifer eines beutschen Reiches, Die Staaten, bie er besithe, seien Provingen, bergu Borein einen Körper bilbe und ihn jum Saupte habe. Bare Ungarn die wich= tigfte und größte feiner Besthungen, fo murbe er bie Sprache beffelben gur Sprache feiner ganber machen, mas nun nicht ber Kall fei. Jeber Theil befomme feine Richtung lediglich vom Gangen. Es wurde eine monftrose Berfaffung fein, wenn man alle Theile als besondere Sanze betrachten mollte, und wenn über bie von ben allgemeinen Gefehgebung berrührenden Befehle noch Gutachten, Ueberlegungen, Reprafentationen und Siftirungen gestattet, merben follten, wo mir Gehorfam und Bollgiebung stattfinden dürke: Solches Unwesen sei theils aus bem Ungefähr burch innere und äußere Kriege entftanden. und man grunde barauf, ohne ju miffen warum, bie Sute ber Landesverfassung; theile batten die Ronige burd Trennung und Erhaltung von Weinungsverschiebenheiten bie Bermehrung ihrer Gewalt und Ginkunfte bezweckt. Er bedürfe folder Mittel nicht und finde feine Sicherheit

<sup>\*) :</sup> Groß- hoffinger's Jefeph II., 3meiter Banh. G. 221-222.

in feiner Stellendraft, wie er bas allgemeine Befte gun alleinigen Rel habe.\*)

Um nun ben Ungarn ihre atte Sindedverfassing ticht beschwören zu bürsen, entzog er sich ber altherkömmtlichen Krönung, und ließ, um den Gebanken baran für intmer zu entsernen, die Königistebne, der Bon der Nation eine ganz besondere Verehrung gezöllt wurde, von Presburg nach Wien schaffen. Die Magnaten grollten, leisteten aber den unter der Negierung Maria Thetesta's gelektien Gehörsam. Dagegen trat auf einem anderen Punite der Reuerungssucht und Wilklichehertschaft des Kaifers ein Wiserstand aus Elementen entgegen, derieh er im Glauben an die Alleingültigkeit der materiellen Kräfte mid Insele des Staats gar teine Wedeutung nieht zusschied, und brachte seinen viel versprechend begonnenen Bäuf zum Rückgange und frühem Liele.

Die belgischen Provinzen, daniels ben Namen burgundischer Areis führend, befanden sth, feitdem die Arlige zwischen Frankreich und Desterreich ausgehört hatten, in einem behaglichen Ruhestande. Die unter dem Namen: stöhlicher Einzug, bestehende Bersassung, deren Ukkunde im Jahre 1423 bei dem ersten Sinzuge des Herzogs Philipps des Guten in Brüffel ausgestellt worden war, baher nic dem Ramen Blyde linkomste oder Toyeise eintres bezeichnet wurde, ettheilte den Ständen der Landschaften, außer dem Steuerdewilligungsrechte, noch andere Freiheiten und Befugnisse, namentlich großen Einsus sing bie Bestehung der Gerichtshofe, unter Destein der hohe Nath von Brabant bas gibbte Anleben genoß.

<sup>\*)</sup> Josephe Btiefe an einen Ungarschen Magnaten und an ben Kangler Grafen Palfi.

<sup>\*6)</sup> Der Sauptidgaft vieler firelinde fac. 59 paniton fiest in beut-

seichweite fich burch eine Frohliche Heiterbeit und woofe Ans hänglichkeit an bas: katholifche Kinthentoum imis, beffen Refte unt Bufuge ale mabre Rollisfefte mit altwibims lichem Prunte und reichem Bimmenfchmuche Abwechfe lung in bas bargerliche Tagewert brachten, und ben und terent Maffen foldbe Bofritbigung genbabeten , baff ihnen nicht einfiel. Ach um bie Betwaltung ber öffentlichen In: gelegenheiten zu beflimmern! mehrere brabantifche Stuble gingen in ihrem Wertrauen int Die fibertemene Einfiche biet boberen Stanbe fo weit; bat fie von ihrem Rechte, 26b: geordinete gur fienbiliben Berfammisma zu fchicen. Beineit Gobrated machten. Die Goiffichfeit batte in ben meil ften Drowingen, als erfter und zahlreich Ger Stant ; wift entschiedenes Ueborgewicht; fie hatte unter Maria Theres Ka's Herrschaft dur Antereffe mit ben bes renierentelt Haufes in Uebewinftinguing gefunden, und ihre Ergebme beit mabrend bes flebenichrigen Arieges, aufer ben orbents lichen Steuten, burt außerorbentlicht Gulfenelber ibns Dartebne von fehr bobem Betrage Cangeblich von bung bert Millionen Gulben) bethäligt. Der regelmäßige Eri trag: ber faifertichen Gintlinftb wurde: auf: fieben Dittionen Guiben geschätt. In ber Gribe ber Bewoaltung ftant ein General : Stuttholter, früher ber Bergog Riet von Lotheingen, nach beffen Sobe biefer Poften bet Etzbernegin Chriftine, einer Schwefter bes Raifers, gemeinschafte lich mit ihrem Gemahl, bem Bethoge Abert: von Godifene Defchen, ilbatragen worben wor.

Inibiese gillitichen, ifter bas Abst. und ben: Regentern glich zwirfglichen: Werhättiffe griff Geseph mit vidte sichtstofer Sizeinmächtigkelt ein, beren Werveggrund innist weniger in zürtlicher Gonze für bas Wost bleser Elinder

scher Uebetlichung im Göttlitger Bistorischen Magazin von Spitt-

cefficht werben tonnte, all er tum vorher biefelben an ben Kurfürsten von ber Pfalk atgen Baiern hatte vertaufden wolken. Utteinnebent bag in feinem Ramen fein Schwader, ber Setwa Abert, um 17. Juli 1781 bei ber in Bruffel geleisteten Sulbigung ben Lanbes freibrief bes froblichen Einzugs in gleicher Art beschworen hatte: wie bies im Sahre 1744 im Ramen Maria Aberesia's und im: Jahre 1717 im Manten Karis VI: acicheben war, und daß, nach dem Schluffe bieles Kreibriefest, wenten ber Rurft benfelben in irraent einer Beife eine Bangen ober im Gingelnen, nicht balte, alle brabantischen Unterthanen fo lange won allem ihm schulbigen Gehorfant frei fein follten, bis die Uebertretungen aut gemacht feien: theilte ber Raifer bas gange Canb, anftatt ber zeitherigen Depoingen, in neun Rreife, und ernannte Breitbaubtleute amfatt ber von ben Ständen eingefesten Raftellane und Oberamtleute, bob die bestehenden Obergerichtshofe, ben boben Rath, von Brabant nebft den geiftlichen Gerichtsftellen auf ; und vereinigte alle biefe Behorben in einem höchften Gerichtsbofe zu Bruffel. Eben fo wurden brei mit ben Ständen nufammenhangende Rathscollegien nebft ben flandischen Ausfchüffen aufgeboben, und die gefammte Rerwaltung einer Regierungsbehörbe unter ber Leitung eines bevollmächtigten Minifiers bes Raifers übertragen. mas bie Birtfamkeit der General-Statthalterschaft auf blofie Repräsentation beschränkte. Wie in den anderen Provinzen der Monarchie, murden die firchlichen Umgange und Mallfchrten abgeschafft, Standbilber und Gemelde des Schmiffes, wantt Kompet Glaube fie umkleibat batte, berambt, Brüberschaften verboten, Reiertage abaeftellt, Rlofter eingezogen, in ben reichen Gestiften erledigte Abtstellen unbesett gelassen, Normalschulen angelegt, und bem bigberigen Bibungemege ber Beiftlichkeit

eine gangliche Beränderung vorbereitet. Da bie im Pries fterthum bestehende Schrante ber monarchischen Allaeweit fich nicht ploblich binwegichaffen ließ, fo befchloß ben Raifer, um fie zu autergraben; die Anflitute, burch welche ber bierardifdie Stanbesgeift genabrt murbe, sur befeitis wen ober ihres Einfluffes zu berauben, und bie kunftigen Beiftlichen in anderer Beife, als zeither burch bie theolog gifchen Borlesungen auf ber Hochschule zu Sowen und in ben bifchöftichen Klerital = Geminarien geschehen war, gum Geborfam gegen bie weltliche Macht erziehen zu laffen. Die genannte Hochschule war zahlreich besucht, und ber Unbrang zu ben fehr kofibaren Promotionen, besonders in der Buriftenfulultät, sehr ftark, weit ohne diefelbett tein öffentliches Amt, nicht einmal wie Abvocatur, erlangt wers ben konnte. Doch war bie Bahl ber Mheologen nicht weringer; auch ber ganze Zusthnitt theologisch: indem alle Profosieren; auch die ber weltlichen Rafultaten, aur Sonfur und sum Edlibat fich verfteben mußten, wenn ihnen bie als Befoldung ausgesesten Pfrümben miganglich fein follten. Dem Raifer war nach feiner gangen Sinnesaut ein bergleichen Infittut mit alten Rechten aund Derfommlichkeiten, bei benen es auch an manchen Digbrauchen nicht: febite, beralich auwiber. Bunndift faßte er jeboch mur bie theologische Kabultat ins Auge, an welder ihm ibie bieranchisch alteilaubige Richtung ber Brofiffenen eben fo fehr miffiet, als ber Studentengeift, ber bei fo großer Menige ber Ghibierenden und bei ber Andanglichkeit bet Bünger an bie bem einzigen Rabeungegweig ber Stabt bilbenbe Universität, begreiflicher Beife in fickerem Grabe auch bei ben Theologen fich tund gab z als es in Mien und Prage nach anberthalbieinbertjähriger Seleiten-Difci-Dir und unter houptflabtifden Berbalbriffen, ber Rall war. tim, bein Men ju ftenein; und fich hert Weg ju

monte ambeien Meformen; tu babuen zerrickete Tivfeld andi theotogische Seminavien, bas eine gu Bopen, das andete 221 Lurendeurg . etnanite Bebter, bie bein ihm genehmen Etunbfichen bes Rebrotting bulbigten, und befahl, bie Statbierenben: ber Abeologie in biefe, einer fiteigen Schule aucht unterworfenen Anftalten gu vertheilen. Dies traf somächsten junenblichen Freiheitkgeist, bem zeither betabint gewesen mat, vor bem Gintritte in ben geiftlichen Stand bad Beben in feiner wirklichen Gefialt fennen at lernen und zu priefterlichen Barnungen vor ben Frewegen bet Leibenschaft und vor Werfühmmatkunften ben Sunte im eigener Erfahrung Stoffe au fantmeln, um fie nicht nur Moberen nachfprechen zu milffen; ber Erzbifchof von Medeln aber erklärte fich wider die Ginrichtutig, well bie fetbe in bie Rothte : ber bifchofflichen Alerifal- Gestinget eltraveise, und well Behver ber aeiftlichen Biffenschaften ohne feine Buftimmung nicht: angestellt werben Wented. Contreff: tekete fich ber Stifer and biefe Einwentumgen: nicht und ließ beibe Geminatien zu Anfange bes Abvembers 1880 eröffnen: aber fünf Zage nachber enchfingen bie Benilliariffen in Lowen bie Lebrer mit Steinwürfen und belwohten ben faiferlichen Commiffarius mit Baffen, ver! licherten jebord in einer an bie Statthalterschaft gerichte ten Einanbe ihren Gehorfane gegen bie Befehle bes Raifers, fo meit ihr Gewiffen es geftatte, und baten mit bet febribiaften Unterwerfung, in Sachen ber Diffiblin und bes Glaubone alleinige Schiederichter die Affchofe fein ft Laffeir. Die Drednung wirte mode burth herbeigenmeines Mititar wieber bergeftellt, die Geminatiften Abgen abet undstenthölls von bannen. 

Bosophe: Umpille liber viefend Avrgang wandte sich Fegenschen: pikpflichen Machalus Bundahvarl in Bruffet, welde lieft bobrow verbehriven Beise eine Bulle

Bints VI. miber. Die Biebrift, best Biener Remaniften: Ans bel: "Bas iff ber Davst?" bekannt semacht hatte: Da aber bas, was in diefer Bulle inte tekerische Bebite verbammt war, auch in einer von ben Beminaristen veröffentlichen Geftarung als Grand ibres Wegnichens angegeben wurde, sind ber Kaller Unlast land, noch an andere Gimmirtungen bos. Mungius auf biefe Unvuhen zu glauben, for ließ: er ihm bie Beifing marken, Bruffel und die Mieberlande ohne Tuffchub zu verlaffen. Der Milduf von Romer wurde nach einer 26tei verbannt, einige Rad puginer-Guathiane aus bem Canbe gewiesen, und ber Einbifchof von Mechela nach Wien befchieben, ma Sichenb ihm beim Empfange sagte: "Da Sie von bein ietigen Guftente ber Cheologie und ben Einnichtungen ber Gemis narien beine rechte Begriffe au haben fcheinen, fo habe ich zwei Belfiter ber geiftlichen Commission begustenat. Ihnen bierfiber: bas nidtlige Bicht zu verschaffen." Det Pralat hef fith biele Betehrungen gefalten und fichieb mit Meußerungen icheinbaren Bufviebenheit aus Wien gradbet balb barauf, zu Ende Anzil 1787; wervorigenten die ini Benife sel verfammelten Stände von Brabant bie verlangte Subsidienzahlung, werm nicht die in der joyense entrike ents baltenen Rechte mieter henaskellt marben, und bas feils her so rubige Wolf gab burch Insammenlauf von bem Rathbaufe; wo bie Stände verkammelt waren, bie lebe buftefte : Andig ernetheit :: frund. Die Bechaftung, eines Briffe feler Binners, ber im einer Bieferumaslache bes Mittmagf beschmibent zur Ausersuchung auch Wien abacklitet inerben falle brachte bie Gahang sum Musbende. Dias: Betfahren. mat jenen venfaffungkonäftigen Mechton... entgegen und hatte : sinen Altemult zur Kolge, welcher fcmell. in anie bem Stähten Rachalmung fand. Der Böbri werbrannte Strobundute, denen die Aufschrift: Greisbautelmann, aufs

gelieftet mar utib warf ben taileriidien Minestin Belgioisis und bem Rangler: Grundpipen, welche für Urheber ober Beforberer ber Reuerungen galten, bie Renfter ein. Da diesen Beaunten des Kaisers und den unter ihnen Kebenben Beborben Riemand mehr. Gehorfam leiftete, fo bielten es die Ernbergenin und ihr Gemahl für gerathen, bem Berlangen ber Stänbe nachmaeben, und erließen am 14. und 16. Mai Decrete, welche mehrere ber neuen Ginrichtungen vorläufig und theilweise außer Anmenbung festen. bis: ber Raifer auf ben besfallfigen Bericht meitere Befchignahme gefegt haben würbe. Diefe Bugeständnisse munden nach einem abermaligen Bolfsauflaufe am 30. Mai au einer Erklärung ber Statthalter erweitert, welche ben Ständen die Aursichnahme aller eingeführten Rewerungen und die Entfernung aller unbeliebten. Berfonen aus. bem Rathe ber Statthalterei gewährte. Der Jubel mar uns begrantt, Rangnenbanner und Glodengelaute ertonte. bas Bolt spannte fich vor ben Wagen bes Kürftenvaares und bestatichte baffelbe im Theater als, Wieberberfteller ber Mentlichen Mobbiabet und Kreibeit.

Ershatte: sich zu Anfange bes Maimomets. 1787 behöff einer undt ber Kniserin von Russland varabwebeten Busammenkunft nach Cheusan, begeben, und begleiste Katharisnen auf ihrer weitern Reiser durch die Krime in der abssichtlich gewählten Bolle eines Göslungs, um sür das mit ihr geschlossene Busadis int zumngkosen Umgange dunch persönliche Befreundung stärkere Daner zu gewinnen. Isten Morgen: erschien er dei dem Lever der Kaisein und erwartsete mit dem übrigen Hose ihr Erscheinen; als sie ihm den Herri von Segur verstellen wollte, machte er ihr bemerkdar, daß er hier nur der Graf von Kalbenstein seit und alle selchen frein sei und alle selchen freien kein mit ihre vorsessen kein weiter wertellen Winister vorsessen kein sei und alle selchen freien französischen Minister vorse

gestellt zu werben bitten muffe. Die Ingen ber europeis feben Divlomatie waren bamald auf bie Rüften bes schwarzen Meeres gerichtet! benn in bem von Rufland tund gegebenen Berlangen, ben Beit berfelben burch Dingufügung einiger turtifden Grenzplate ficher zu ftele len, wurde bie Abficht vermuthet, fich ben Beg nach Confluntinopel zu ehren und ber Zulammenkunft mit Kofeph eine babin zielende Arrabredung jum Bwede gefett. Der mabrebenhafte Dome's mit welchem Ratharina biele eben erft eroberten Lanber bereifte, war weniger rounderban, als baff bie fühne Rrau, auf ihren Glüdefeftern vertrauenb. fich nur von tattarischen Reiterschaaren bemachen liefe. beren Mürften, ben Chan Saban Guerran, fie enft burch Liff zur Thronentsagung bewogen, bann zur Rlucht zu ben Türken genothigt hatte, bie ihn nun als einen Berrather gefangen bietten. Rofewb befand fich in einer felbfamen Lage. 2018 er eintes Abends auf einer biefer meiten mur wm Sternenbimmel begrängten Alachen mit Geenr tuftwanbelte und an das Lager ber Kalmucken geruth, außerte er felbst, bag ihn mohl Niemand am Urme bestsfranzosis fchen Gefandten unter tartarifchen Sorben herumirrenb vermutben murbe. Dag ein beutscher Raifer überhaupt nicht in bas Gefolge ber ruffischen Czaarin gehore, fanbifein Begleiter nicht für gut, ibm bemerkbar zu machen ... und eben so wenig bekam er und Katharina die Aeußerung bes Prinzen Ligne zu horen, welch ein ichoner Lann im Enrova entfteben murbe, wenn es ben tartarifchen Beibwade tern Katharinens einfallen follte, beibe Berrickaften nach Constantinopel 32 , escamotiren," was ihnen gar nicht Di verbenten fein murbe, ba jene fein Bebenten trugen, Gander zu escamotiren und deren rechtmäßine Gerren in Selfeln zu bringen:\*) Aber Josephs hofes Berbangniß, burch

<sup>\*)</sup> Mémoires de Segui III. p. 1599 1304 i chilgre norm?

feine Wetheiligung mit den tünklichen: Hönhein und feine Bublerei um die ruffische Breunhschaft henbeigezogen, nashete fich auf einem andern Wege.

Buerst kom bamals ber Lann; in ben Nieberfanden aum mollen Amsbruch. Als ibm nach feiner Burfickunft bie bafigen Borganne, mit einer Borftellung ber brebantifchen Stände in melder won einer gefürchteten Umwenfung ber Lanbodverfaffung bie Rebe-war, vorgefragen wurden. entheilde, er zum Belcheibe! "Es fei nie feine Abficht artoefen, bie Lanbesperfaffung ber nieberländischen Drovingen sommeliosen; und alle dem General-Bounementent aufgetragenen Anordnungen hatten einzig und ohne den minbeden Amichein von perschlichem Intauffe nur ben größern Bortheil ber Unterthauen num Amede, Er wolle Aufschab ber Ausführung einstweilen gestatten, indem ier Die Beneralessiouverneure mit den Abaeoreneten der Bresineen nach Mien berufe, mo lettere ihm ihne Beschwerben verfonlich wortegen follten, um über bie zum allammeinen Beften an treffenben Maggrogeln, auf Erund ber Landesgesche, Ginverftanbnis au gewinnen. Die Stanbe erblicken aber in biefer Bestimmung nur bie Absütht, bie Erzhenjogin und benem Bemahl aus ben Dieberlanden zu entfernen. Die Mufregung flieg baber mit jebem Lage, Wurger und Stubenten iberouffnaten fich, leaten Uniformen und Wocarben am amb als bas fürftiche Paar Unftalten aur Abreife maf. weitben ibie Thore befent, um bielette au hindern. Auf wie wiederhotte: Erklärtung ibes Laifers, bag die Deputirten bis man ko. Buti in Mien fein mußten, widnigenkalls er bie Stänbe wie Mebellen anseinen werde, ließ man endlich bas Murftenmage reifen und drei und dwißig Abgeordnete folgten. Die ihnen ercheitte Aunveifung lautete, bem Raifer mit ben Boffinnumen ber Stefferett, Ankannlichfeit und Evene ber Nation zugleich ben allgenteinen Munich berfelben vorzu-

tragen, baß Seine Majestat bie von ben Königlichen So= heiten unter bem 30. Mai ausgegangene Erklärung megen Wieberberftellung ber alten ganbesverfaffung ohne Aufschub und Ginschränkung unterzeichnen wolle. Raifer empfing biefe Abgeordneten gang in feiner Beife. "Bergessen Sie, fagte er zu ihnen, baß Sie ben Souve= rain vor fich haben, benten Sie fich in mir nur Ihren und ber Nation Freund, reben Sie frei wie Sie benken. besuchen Sie mich gang nach Gefallen, einzeln, zu Debteren ober insgesammt, wir wollen uns als Rreunde besprechen." Die verlangte Unterzeichnung wurde nun zwar nicht erlangt; aber gegen Ende bes Monats erhielt ein Armeecorps von vierzehn Regimentern zu Fuß und vier ju Pferbe, welches fich vor Unkunft ber Deputirten nach ben Nieberlanden in Marfc gefett hatte, plotlichen Gegenbefehl, und am 21. September machte ber in ben Nieberlanden commandirende General Murray, nachdem er am Tage vorher bei einem Auflaufe unter bas Bolt hatte ichießen laffen, ben Stanben im Ramen bes Raifers bekannt, bag bie Landesverfaffung, bie Grundgefete und Privilegien bes froben Ginzugs sowohl in Betreff ber Geiftlichkeit als bes Civilftanbes unverlett erhalten, bie erledigten Abteien wieder besetht werden, die neuen Berichtshofe, Rreishauptleute und Commiffare aufgehoben sein und bleiben, die Stande, die Justigordnungen und Ubminiftrationen in ben Städten und auf bem ganbe auf bem alten Rufe bestehen und alle neue Ginrichtungen, welche bem froblichen Ginzuge entgegen zu fein scheinen tonnten, porber mit ben Stanben berathen werben follten. Unmittelbar barauf wurde an Murran's Stelle ber General d'Alton, an bie bes Minifters Belgiojoso ber Graf Trautmannsborf ernannt, Manner von gang entgegen= 24 XIL Banb.

gesehter Denkungsart, wobei die Meinung vormaltete, baß der gebieterischen hatte bes Ersteren die milbe Gesinnung des Underen das Gleichgewicht halten und dergestalt die rechte Mitte in Behandlung des belgischen Bolkes zwischen zu wenig und zu viel Strenge gewonsnen werden solle.

Diese plobliche Nachgiebigkeit war eine Folge des Rrieges, ben ber burch die Vorgänge in der Krimm beleidigte Sultan auf Anreizung Englands und Preußens, welche Ratharinens, burch eine Sungerenoth entstandene Berlegenheit und Josephs Berwickelung in den Niederlanden als ben bierzu gunftigften Beitvunkt betrachteten, am 13. August 1787 an Rusland erklärte. Der Kaiser als Bun= besgenoffe Ruflands zur Antheilnahme genöthigt, batte fich auf Stellung ber vertragsmäßigen Hülfe von 30000 Mann beschränken konnen: aber auch diesmal gewann. wie es unter Karl VI. ber Hall gewesen mar, die Dei= nung die Oberhand, bas es beffer fei, fich mit ganger Macht am Türkenkriege zu betheiligen, um von den als ungweifelhaft betrachteten Eroberungen einen größern Untheil für fich nehmen au durfen. Db biefem Entschluffe noch eine bestimmte Berabredung mit Katharinen zur Theilung bes turkischen Reichs jum Grunde gelegen, ift bis jest ein diplomatisches Gebeimniß geblieben; aber auch ohne eine folche Berabredung war es bei ber herr= fcbenben Sinnesart nur allzu begreiflich, bag bie Grund= fate ber Gleichgewichtspolitik, nach benen Joseph zwei Sahr= zehende früher für die Türken bas Schwerdt gegen Ruß= land batte zieben wollen, ploblich bei Seite traten, als fich bie Mussicht eröffnete, die im belgraber Frieden verlorenen Lander wieder zu gewinnen. Die Vermittelung bes Ro= nige von Preußen, ber mit Hinweisung auf bie, berm Gleichgewichte Europas brobende Gefahr, von diesem Eriege abmahnte, wurde zurückgewiesen.\*)

\*) Bas Joseph bierüber im Januar 1788 an Friedrich Bithelm II. fchrieb, ift vor einiger Zeit in ber zu Leipzig erfchienenen Samm= lung von Briefen bes Raifers veröffentlicht worben und giebt jebenfalls, wenn bas Schreiben auch nur concipirt worben und nicht abgegangen fein follte, ein febr treffenbes Bilb feiner politischen Denkungsart. "In ber That, es ift bie ungngenehmfte Meußerung, bie ich zu machen genothigt bin, bag ich Guer Majeftat angebotene Bermittelung in Ansehung ber mit ber Pforte entstandenen Irrungen auf bas Areunbichaftlichfte mir verbitten muß. 3ch habe ben Degen gezogen, und er wird nicht wieber in bie Scheibe tommen, bis ich Genugthung, bis ich bas wieber habe, was man meinem Saufe entgo: gen. Ew. Majeftat find Monarch und als folder mit ben Rechten ber Ronige nicht unbekannt. Ift aber bie Unternehmung gegen bie Domannen etwas Unberes, als ein wiebergefuctes Recht auf Provinzen, welche meiner Krone ent: riffen worben find? Die Türken, und vielleicht nicht fie allein, haben jum Grundsage, bas, mas fie in mibrigen Beis ten verloren, bei ber erften für fie gunftigen Gelegenheit wieberzusuchen, bas beißt : man lagt bem Schickfale feinen Lauf und unterwirft fich ben Rugungen ber Borfebung. Das Baus hobenzollern ift auf eben biefe Art jum Gipfel feiner Größe gelangt. Albrecht von Branbenburg entriß feinem Orben bas Berzoathum Breugen und fein Rachfolger behauptete im Krieben zu Dliva fogar bie Couveranitat über bies Land. Guer Maieftat verftorbener Ontel entzog meiner Mutter Schlefien au einer Beit, wo fie von Keinben umringt, keinen anbern Sous, als die Große ihrer Seele, die Areue ihres Bolts gehabt. Was haben bie Bofe, welche bermalen von bem Gleich: gewichte Europas fo viel Posqunens machen, welches Xequiva: lent haben sie bem Sause Desterreich für bie nur im gegenwärtis gen Jahrhundert verlorenen Besigungen verschafft? Meine Borfabren mußten im Utrechter Krieben Spanien, in bem ju Wien bie Königseiche Reapel und Sicilien, einige Jahre barauf Belgrab, bie Fürftenthumer in Schlesien, Parma, Piacenza, Guastalla, porber noch Tortona und einen Theil ber Combarbei

Um 2. Rebruar 1788 erklärte ber Raifer, auf Grund seiner Bunbesverpflichtung ju Rufland, ben Krieg gegen bie Pforte, und begab sich, um zu thun, wie Friedrich gethan hatte, im Frubiahr felbst zu bem Sauvtheere. welches unter Anführung Lascn's an ber Donau operiren follte; fünf andere Corps maren jur Dedung ber bunbert Meilen langen Grenze auf weit von einander entfernten Punkten aufgestellt, bie 3wischenraume burch einen Cordon besett, der jeden Einbruch der Türken verhindern Dieser seltsame Plan bes Kriegskunftlers Lascy hatte die traurigsten Folgen. Die Türken, welche bamals noch fraftvolle Sanitscharen und Spahis besagen, burchbrachen im Bannat mit einem Streithaufen ben Corbon und richteten die schwachen Truppenabtheilungen, die ihnen entgegengestellt werden konnten, schmäblich zu Grunde. Die größern Corps ftanden in kunftvoll eingenommenen Stellungen mußig ober zogen in wiffenschaftlich berechneten Märschen hin und her, wobei Mangel und Krantbeiten mehr Solbaten hinrafften, als eine große Schlacht gekostet haben murbe. Um 20. September gerieth bas

überlassen. Hat Desterreich bafür eine andere Erwerbung während diese Jahrhunderts gemacht? Einen Theil vom Königreich Polen, und hiervon hat Preußen einen bessern Antheil als ich bekommen. Ich hosse, daß Euer Majestät die Ursachen meines Entschlusses, die Pforte zu bekriegen, sehr einleuchtend sinden, daß Sie die Gerechtigkeit meiner Ansprüche nicht verkennen werden, und daß Sie nicht minder mein Freund sind, wenn ich auch die Orientalen etwas travestire. Ew. Majestät können sich von mir für versichert halten, daß ich bei ähnlichen Gelegenheiten die nämlichen Grundsähe in Ansehung der Erwerbungswege früher verlorener Besthungen von Ihnen auch gegen mich anwenden lasse, und daß jeht alle Vermittelungsgeschäfte einige Jahre Ruhe haben." Dieses Schreiben könnte aus Friedrich Wilhelms nachmalige Bereitwilligkeit, den Türken beizustehen, großen Einstuß gehabt haben.

Hauptheer bei einem Nachtmarsche in ber Gegend von Lugosch durch einen von Solbaten einer Freischaar bei verübter Plünderung bes Gepactes erregten garm in eine Berwirrung, die in ber Rriegsgeschichte ihres Gleichen nicht In ber Meinung, ben Reind vor fich zu baben, feuerten bie Truppen wiber einander, ber Raifer, ber fich ju Pferde fette, um bie Ordnung wiederherzustellen, befand sich ploblich im Rreuzfeuer, verlor auf ber Alucht fein Gefolge und gelangte nach langem Herum= irren in Begleitung eines einzigen Mannes nach bem Stabtchen Raransebes, vermochte aber nicht einmal bie Bewohner beffelben gegen die Raubsucht des wie mahnfinnig herbeifturgenden Troffes zu beschüten. Josephs Neffe, ber Erzherzog und nachmalige Raifer Franz, wurde von besonnenen Offizieren in die Mitte eines Schnell formirten Bierecks genommen und bem Getummel entriffen. - Bei großer Aurchtlofigkeit, Die er bei mehreren Gelegenheiten zeigte, war Joseph boch kein Kriegsfürst. Babrend er fich felber nicht schonte, that ihm ber Unblid Sterbenber und Bermundeter webe; ja einft ließ er ein Gefecht abbrechen, weil fcon zu viel Blut gefloffen und genug fur Andere gethan worden fei. Much bem verkehrten Felbzugs= plane lag die wohlmeinende Absicht zu Grunde, von den Bewohnern ber fammtlichen Grenzlander bas Unheil eines feinblichen Einfalls abzuwenden. Um den Soldaten jede unnube Bemühung zu ersparen, verbot er, ihm bei fei= nem Erscheinen die militairischen Ehren zu erweisen und berechnete nicht ben Schaben ber Bucht, die an folchen Bewohnheiten hangt; wer fist, bleibe figen, wer liegt, bleibe liegen, befahl er, Mit solchen Gefinnungen hatte er freilich in diesen Krieg fich nicht einlassen, ober wenn er bies nicht vermeiben konnte, burch personliche Theilnabme Leben und Gefundheit nicht aufs Spiel feben follen. Dem verunglücken Feldzuge gab ber zuleht herbeisgerufene Greis Laudon noch ein leidliches Ende, indem die Türken nach ihren Grenzen zurückgetrieben und jensfeits berfelben einige Landstriche von den Desterreichern beseht wurden; Joseph aber kehrte mißmuthig und ohne Feldherrnruhm, mit einem bosen Lungenübel behaftet, im Spätherbst nach Bien zurück und stechte seitbem langsam dahin.

Dazu gesellten fich nun bie unabläßigen Aergerniffe, welche ihm aus ben belgischen Birren erwuchsen. felbst hatte bie Erneuerung berfelben baburch herbeigeführt, baß er, nachdem er am 21. Geptember 1787 bie Reformbecrete gurudgenommen, bennoch gu Ende bes Jahres neue Berfügungen erließ, um bas in Lowen errichtete theologische Seminar aufrecht zu erhalten. Es aeschah bies im Berdruß über eine ihm miffällige Dankabreffe, in welcher die Stände unter bem 8. Oftober 1787, nach ber burch den General Murran am 21. September ihnen befannt gemachten Bufage wegen Wieberherftellung ber gunbamentalgesete, bringend gebeten hatten, biefe Bufage auch auf Bieberherstellung der aufgehobenen Rlöfter, Beibehaltung ber Bruberichaften, Aufhebung bes General-Geminare, Abstellung der Neuerungen bei ber Univerfität und Wiebereinsebung ber Bischofe in Die Jurisdiction über Chefachen zu erftreden. Der Raifer, burch einige barin angebrachte Borwürfe gereizt und burch bie eben bamals von einem preußischen Armeecorps schnell ausgeführte Beaminaung ber bollanbischen Patrioten in feiner Berachtung folder Bolfsbewegungen bestärft, vielleicht auch hinter Preußen nicht zurudbleiben wollenb, glaubte es feiner Ehre schuldig zu fein, nun um fo weniger nachzu= geben, und ließ zur Erwiederung die Stande und die Bischöfe burch ein Circularschreiben bebeuten, daß die Bie-

bereröffnung bes Hauptseminars zu Löwen auf ben 18. 3anuar 1788 unabanberlich feftgefett fei. Auf bie erfte Radricht hiervon rotteten fich (am 8. Dez. 1787) Stubenten, junge Monche und Strafenvobel zusammen, um einen taiferlich gefinnten Professor bes Rirchenrechts, le Plat, beim Austritte aus bem Lehrfaale mit Steinen und Roth zu bewerfen; und als am bezeichneten Tage bie Eröffnung bes Seminars flattfinben follte, fanden awar bie Behrer aber keine Boalinge fich ein. Bergebens verlangte ber Minister von Trautmannsborf von bem Erzbischofe, er folle bie jungen Leute burch feine Autoritat jum Behorsam bewegen. Arankenberg erwieberte, baf er nie, we= ber mittelbar noch unmittelbar, zur Errichtung einer profanen, unter bem Namen bes General=Geminars nur allau bekannten Schule mitwirken werbe, bie er für ben Quell bes Berberbens ber belgischen Jugend, für einen Gegenstand bes Betrübnisses und bes Tergernisses für katholische Rationen und für ein Mittel, fünftige Geschlechter burch Irrthum zu verblenden, ansehen muffe. Da nun auch bie Universität gegen bie Errichtung bes Seminars bei bem Di= nister remonstrirte und durch dieselbe ihre Rechte als braban= tischer Landstand beeinträchtigt erklärte. Trautmannsborf aber ihrer Gigenschaft als Landstand Unerkennung verfagte, so entstand auch auf bieser Seite ein heftiger Schriftwechsel, in Rolae bessen der Minister den Universitätsrector seiner Stelle entsette und einen andern ernannte. Diesem aber wurde ber Behorsam verweigert; als er benfelben erzwingen wollte, flüchteten mehrere Universitätsmitglieder nach Luttich. Sierüber mandten sich bie Stände mit neuen Borftellungen an ben Kaifer, ber inzwischen ins Felb gegen bie Türken gezogen mar. Der von ihm unter bem 17. Juli 1788 ertheilte Bescheid lautete, daß kunftig in Lowen nur noch bie theologische Rakultat und bas Saupt=

seminar verbleiben, die andern Fakultaten nach Bruffel verlegt werben, ber Erzbischof von Mecheln aber und alle bem Seminar wiberfetlichen Bifchofe fich nach Lowen begeben follten, um fich bafelbft burch Theilnahme an ben theologischen Vorlefungen im Seminar von der Recht= glaubigkeit ber Professoren ju überzeugen, andern Falls aber, wenn biefelben Errlebren vortragen follten, fie gu belehren und zurecht zu weisen. Nach langerer Beigerung leiftete Frankenberg bem Befehl, fich nach Lowen au begeben, Kolge; aber anftatt bie Borlefungen ber Professo= ren zu besuchen, legte er ihnen bie Fragen zur Beantwortung vor: "Sind bie Bischöfe aus gottlichem Rechte befugt, zu allen Zeiten entweber felbst ober burch andere zu lehren, und zwar nicht nur burch Katechisiren und Prebigen, sondern auch burch theologische Unterweifung ber kunftigen Priester? Ronnen sie in biesem Rechte burch bie weltliche Macht gehindert ober beschränkt werden?"\*)

<sup>\*)</sup> Bolfs Geschichte ber tath. Kirche unter Pius VI. 6, Banb. S. 607.

## Funfzehntes Kapitel.

Bu berseiben Zeit, wo der Kaiser die Belgier theologisch und die Kürken militärisch gleich unersprießlich bekriegte, suchte der Papst mit Friedrich Wilhelm II. ein näheres Freundschaftsverhältniß anzuknüpfen. Schon das Sahr vorher hatte er auf das Gerücht, daß dieser Monarch die westsälischen Provinzen besuchen werde, dem Nuncius Vacca in Esln ein Breve an denselben übersandt; als dieses Gerücht für den Sommer 1788 Gewisheit wurde, ließ er dem Nuncius eine neue Aussertigung dieses Breve mit dem Austrage zugehen, dasselbe in Person zu übergesden und bei diesem Anlaß die wegen der Coadjutorie von Mainz übernommene Bürgschaft in Erinnerung zu bringen.\*) Im achtundachtzigsten Jahre, seitdem Papst Cles

\*) Das Breve ist sowohl im zweiten Banbe bes Récueil von hereberg als in ben Dentwürbigteiten von Pacca abgebruckt. Es lautet: Pius P. P. VI. Serenissime ac potentissime rex! Cum relatum nobis esset, regiam Majestatem tuam propediem esse ad Cliviensem ducatum adventuram caeteraque invisuram loca, quae in tua ibidem sunt ditione, statim mandavimus venerabili fratri Bartholomaeo, archiepiscopo damiatensi, nostro ac apostolicae sedis ad tractum Rheni ordinario nuncio, ut te in ista vicinitate adeat tibique plurimas snae deserat observantiae obsequiique significationes;

mens XI. an ben Kaiser und an ben König von Frantreich gleichlautende Schreiben erlassen und barin mit ber

una etiam hasce a nobis tibi reddat litteras, amplum nostri in te officii existimationisque testimonium exhibentes. In iis primum a te vehementer petimus teque rogamus, ut eundem nuncium benigne clementerque excipias tuaque regia digneris gratia, cum ob hoc ipsum a nobis impositum illi munus, tum etiam ob eiusdem proprias animi ingeniique dotes, quas ad sui generis spleudorem adjunxit. Ex hac ipsa legatione ad te nostra perspicere potes, Serenissime ac potentissime rex, qua tui erga nos animi fiducia simus, quantumque nobis ex humanitate tua polliceamur. Proinde illi tecum nostris agenti verbis candem praestari a majestate tua fidem cupimus ac postulamns, quam nobis, si coram tecum colloqueremus, adhiberes. Aget autem de iis, quae istic nuper exortae sunt circa ipsam nunciaturam suam novitatibus teque nostro nomine obsecrabit, ne quid non solum in tuis istis ditionibus, sed etiam in cunctis aliis ejusdem nunciaturae locis circa eandem immutari aut eidem detrahi ex aliorum imitatione patiaris, sed iis omnibus insisti velis, quae ab antiquissimo tempore sunt recenta, diuturnoque usu semper confirmata. Maxime profecto apud omnes valebit auctoritas et potentia tua, plurimumque ex tuo regio exemplo ponderis ad causam nostram accedet. Ad hoc a te petendum non solum tuae aequitatis ac magnanimitatis fama permovemur, sed ipsa etiam inducimur regiae in nos voluntatis tuae experientia, cujus praeclara ac perhonorifica, ex quo regnare coepisti, habemus indicia, ut proinde minime dubitemus novas hasce tibi magis magisque nos devinciendi suppeditare rationes. Demum officia haec in te nostra singularibus cumulamus erga majestatem tuam tuasque res omnes vetis, deumque optimum maximum precamur, ut te, serenissime ac potentissime rex, regiamque familiam tuam coelestibus suae gratiae donis uberrime munoretur. Datum Remae apud sanctum Petrum sub annullo piscatoris die V. Aprilis MDCCLXXXVIII pontificatus nostri XIV. Serenissimo ac potentissimo Friderico Wilhelmo Berussiae regi illustri.

flärtften Migbilligung über bas Unternehmen bes Martgrafen von Branbenburg, fich ben Konigstitel anguma= Ben, biefe Monarchen ermahnt hatte, tonigliche Ehre bemjenigen nicht zu erweisen, ber fich unvorsichtig benen beigefellt babe, welche ber gottliche Ausspruch: "Sie machen Konige aber ohne mich; fie feben Rurften und ich muß es nicht wiffen" - zugleich tabele und verwerfe, Schrieb Dius - zum erstenmale ein Papft an einen protestantischen Konig - an Friedrich Wilhelm II. in bem Tone und in ber Form wie an bie großen tatholischen Regenten, und obwohl er ihn nicht als Sohn begrußen konnte, boch mit ber Berglichkeit eines bittenden Baters, mas um fo fonderbarer fich ausnahm, als ber Gegenstand feiner Bitte Befchütung bes papfiliden Unsehens gegen bie von ben Erzbischöfen unternommenen Neuerungen war. "Bir erfuchen Dich zuvorberft inständigst, unseren Nuncius gutig und gnadig aufzunebmen und ihn mit Deinem koniglichen Bohlwollen zu beehren, fomobl megen bes von uns übertragenen Amtes, als auch wegen ber ihm eigenen Gaben bes Beiftes und Bergens, welche er bem Glanze feines vornehmen Beschlechts beigefellt hat (was aus Rücksicht auf bie in Preußen herrschende Bevorzugung bes Abele bingugefest war.) Aus biefer Senbung fannst Du erseben, welches Bertrauen wir in Dich seten und wie viel wir uns von Deiner Leutseligkeit versprechen. Bir munichen und bitten, bag Deine fonigliche Majeftat ben Borten biefes un= fers Gefandten baffelbe Bertrauen ichente, welches Du uns gemahren murbeft, wenn wir felbft mit Dir fprachen. Er wird nämlich über jene Neuerungen fprechen, welche vor Rurgem in Betreff feiner Munciatur bort entftanben find, und Dich in unserem Ramen beschwören, nicht zu gestatten, bag nicht allein in ben Dit unterworfenen gan-

bern, sondern auch an andern zu seiner Runciatur gehörigen Orten in Betreff ber letteren etwas geanbert ober ben Rechten berfelben, nach bem Beispiele Unberer, etwas entzogen werbe, sonbern daß Du auf Mem bestebest, mas feit ben älteften Beiten bestanden bat und burch fortmabrenden Gebrauch bestätigt worden ift." Um gang ficher zu gehen, und nicht etwa das Ansehen des Papstes, einem protestantischen Kurften gegenüber, ber Möglichkeit einer Rrantung auszusegen, ließ Pacca vorher bei bem preu-. Kischen Residenten von Dohm in Lachen Erkundigung einziehen, auf welche Aufnahme biefe außerordentliche Senbung zu rechnen habe, und ob man ihn mit ber Achtuna und ben Ehrenbezeigungen empfangen werbe, welche ihm nach seiner Stellvertretung zukamen. Erft als er hierüber bie befriedigenosten Busicherungen, sowohl von Dohm als von Bertberg erhalten hatte, begab er fich nach Besel, wo ber König am 9. Juni erwartet wurde. Es läßt fich wohl nur aus bem vorher gehegten Zweifel erklaren, bag Pacca auf bie militärischen Ehren, welche ihm während feines Aufenthalts in biefer preußischen Reftung als einem Gefandten erften Ranges erwiefen wurden, großes Gewicht legt. Dem Könige, ber ihn mit großer Freundlichkeit aufnahm, bankte er bei Ueberreichung bes papftlichen Breve sowohl für ben Schut, ben er ben Katholiken in seinen Staaten gewährte, als auch fur die Freiheit, die er ihnen ließ, fich an die Nunciatur in Coln zu wenden. Bei Ermabnung ber Uneinigkeiten und Streitigkeiten, welche zwiichen dem Papste und den deutschen Erzbischöfen obwalteten, bediente er sich nur allgemeiner Ausbrücke, weil er es für unangemeffen und nicht schicklich für einen Dinifter bes heiligen Stuhls hielt, sich bei einem proteftanti= schen Könige zum Unkläger ber Oberhirten ber beutschen Rirche zu machen und so ben Feinden der katholischen

Reliaion Gelegenheit zum Tabel und Spotte zu geben. Er gesteht, bag er bie in Rom gefaßten Soffnungen nicht getheilt und kein volles Bertrauen in bas preufische Rabinet gefet habe, weil bei bemfelben nur bas Staatsintereffe, welches bamals mit bem Rurfürsten-Erzkanzler von Mainz verbunden gewefen, habe vorwalten konnen. Inbeß rief er boch bem Ronige bie Burgschaft ins Gebachtniß. welche berfelbe fur bie Berpflichtungen bes Rurfur= sten=Erzbischofs von Mainz gegen den beiligen Stubl übernommen hatte. Friedrich Wilhelm antwortete mit Ausbrücken seiner Achtung für die Person des Papstes, beschränkte fich aber in Betreff ber mit ben Erzbischofen entstandenen Uneinigkeiten auf ben Bunfch, bag biefelben freundschaftlich beigelegt werden möchten, und ging bann auf andere Gegenstanbe über. In bem Antwortschreiben an Pius VI., aus Berlin vom 23. Juni batirt, weldes gegen Enbe bes Monats bem Nuncius von Dobm eingehanbigt wurde, war jenem Bunfche noch ber Bufat beigefügt: "Der König zweifele nicht, bag ber Papft, mit Rudficht auf die Zeitumftanbe, nach feiner allbefannten Mäßigung und Beisbeit in freundschaftlichen Berhandlungen mit ben Erzbischöfen burch einen geeigneten Lega= ten Mittel finden werbe, biefen erwunschten 3med zu erreichen, zu welchem aus allen Kräften beizutragen, der Ronig immer bereit fein werbe."\*) Fur biefe knapp juge=

\*) Das Antwortschreiben ift wie das Breve bei Pacca und im herzbergschen Récuoil zu sinden. Die vom Papst gebrauchte Anrede Majestas tua ist darin nicht mit Sanctitas tua sondern mit dem einsachen tu erwiedert. Rach Paccas Bersicherung steht im Original und in der durch Dohm mitgetheilten Abschrift prassulum maxime, wo im Berliner Abbrucke prassul clarissims untergeschoben worden ist. Desto unterwürfiger ließ herzberg im solgenden Jahre den König an den Sultan Selim wie an einen Höheren, mit Rachsehung des eigenen

meffene Höftlichkeit bes preuftischen Hofes gegen ben beiligen Stubl fand ber papftliche Nuncius Erfat in ber Bufriedenheit, welche die katholischen Bewohner von Cleve mit der Regierung bezeigten. Die Geiftlichen der Umgebung von Wesel äußerten, waren auch die ihnen auferleaten Steuern brudent, fo batten fie boch bie Gewißbeit, bas Uebrige ihres Einkemmens rubig genießen ju konnen, obne, wie in ben benachbarten ganbern fatholischer Aurften, ftets vor einer bevorftehenden Aufhebung ber geiftli= chen Gestifte gittern ju burfen. Als fpater, im Sabre 1793, ber Papft auf ben Antrag einiger Pfarrer bie Erklarung Benedicte XIV. wegen des Berfahrens bei Schließung ber gemischten Chen in Holland auch fur bas Berzogthum Clepe gultig erklärte und ber Nuncius biefe Entscheidung bort befannt machte, geschah von ber preußischen Regierung bagegen kein Ginfpruch. Mehrere Beispiele folcher Zoleranz erreaten in ihm zuweilen ben Wunsch, bag bie Rirche fich überall in biefem Berhaltniß befinden mochte, ba fie in manchen katholischen Gegenden, unter bem Scheine herrschender Religion, in argerer Anechtschaft fiede als die jum Schein nur gebuldeten, in Bahrheit aber beaunfliaten akatholischen Secten. \*)

Der Streit ber Erzbischöfe mit bem Papfte schien

Ramens und Titels schreiben, um bes Gluck und ber Ehre theilhaftig zu werben, bie Schähe Friedrichs für Erhaltung ber hohen Pforte verwenden zu bürfen. Récueil III. p. 36.

\*) Schon zu Anfange seines Buches hatte ber Karbinal an ben Anstpruch bes h. Bernhard erinnert: Ein salscher Katholik schabe mehr als ein wahrhafter Keher. Doch fügte er nun bem Lobe der irrgläubigen Regierungen die Einschränkung bei: Webe jedoch, wenn auch bei heterodoren Regierungen Minister und Geschäftsträger in die geistlichen Angelegenheiten der Katholikm sich mischen wollen. Alsbann ist der Irathum nach größer, indek von felbst zu erlöschen, als ganz unerwartet ein vom 9. August 1788 batirtes kaiserliches Commissions= decret von der Reichsversammlung zu Regensburg ein Sutachten über die Runciatursache behuff eines zur Regelung berfelben abzufaffenben Reichsgesetes erforberte und bierbei Alles, mas wider ben Papft in biefer Angelegenbeit geaußert worden war, recht gefliffentlich von Neuem berausftellte. Bei ber vorläufigen Reichstags= berathung hierüber erklärte ber kurpfalzbaiersche Gesandte. fein Berr vermöge bie Gebanten nicht zu ergrunden, welche ben Kaiser und bas Reich bewegen konnten, Die Runciaturen auf einmal aus Deutschland abzuschaffen und den näpftlichen Stubl aus einem fast hundertjährigen Befibe gu feben. Es laffe fich bies weber mit ber Gerechtigkeit, noch mit bem Boblftanbe, am wenigken aber mit ber Ehrfurcht, welche man von katholischer Seite bem Oberhaupte ber Kirche schulbig sei, vereinigen. Die Runciatur in Munchen, welche für eine beschwerliche und eingriffige Reuerung ausgegeben werbe, enthalte weber etwas Beschwerliches noch Gingriffiges, indem fie ben Erzbischofen, Bischöfen und Diocesanen von ihren Rechten nichts benehme, baber biefelben ben kurfürftlichen Unterthanen ben Bortbeil leicht gonnen konnten, in ihren Angelegen= beiten nicht mehr mit vielem Beit= und Geldverlufte nach Bien, Luxern, Coln ober gar nach Rom laufen zu muffen. Indeß sei der Kurfürst bei sich barlegenden Beschwerben gegen bie Runciaturen einer gutlichen Uebereinkunft gar nicht entgegen, sonbern muniche vielmehr, bag bergleichen Beschwerben in aller Gute und wie es die Babkavitu-

weil Diejenigen mit Wiberwillen gegen uns handeln, benen von Kindheit an in ihren Katechismen und Lefebüchern bie Kattholiken als Gögendiener und ber Papft als Untichrift abgesschildert worden.

lation für bergleichen mit ber Geiftlichkeit obwaltenbe Bwiftigkeiten mit fich bringe, beigelegt werben mochten. +)

Es gewinnt fast bas Unseben, bag ber Raiser ben fast schon erloschenen Zwift ploplich burch eine Reichstagsverhandlung von Reuem anzufachen fuchte, um ben Rurfurften von Mainz wegen feiner Berbindung mit Preußen in Berlegenheit zu seben, bem Könige aber ben Unlag zu entziehen, burch Leitung ber zwischen bem Papfte und ben Erzbischöfen anzuknüpfenben Berhandlungen einen bedeutenden Ginfluß auf die neue Gestaltung ber fatholischen Kirche Deutschlands zu erlangen. In der That war bem Kurfürsten biese Wendung ber Sache unangenehm. Er brachte baber in zwei Noten, welche am 3. Oft. und 3. Nov. 1788 von dem Fürsten Satfelb übergeben wurden, bem Konige in Erinnerung: "baß Seine Dajeftat mit ber Garantie fur die Berfprechungen bes Rurfürsten gegen ben Papst auch bie Garantie bafür übernommen habe, daß ber lettere feine ferneren Gingriffe in die Rechte der beutschen Erzbischöfe und namentlich bes Stuhls zu Mainz thun werbe, und bat bringend, bie biernach verheißene Berwendung beim papftlichen Sofe eintreten zu laffen, biefelbe aber auf eine gebeime Berbandlung zwischen Preußen, bem Papste und bem Kurfürsten zu beschränken, indem eine öffentliche und formliche Bermittelung alle Frucht ber Bemühungen bes Kurfürsten für bas allgemeine Beste und für ben besonderen Ruben Gr. Majestät als Kurfürsten von Brandenburg vereiteln und eine gefährliche Spaltung zwischen ben Reichsständen, insbesondere aber bei den geiftlichen Kürsten, beforgen laffe, beren viele glauben wurden, daß die Bermittelung in Gemäßheit ber Reichsconstitution bem Kai=

<sup>\*)</sup> Das unjuftifizierliche Betragen bes herrn Boglio. Beilage sub. Lit. E.

ser, als verfassungsmäßigem Beschützer der deutschen Kirche übertragen werden musse. Bugleich sollte der Gesandte in Betreff der Reichstagsverhandlung den König um günflige Verwendung und Abgabe seiner Stimme gegen die Nunciaturen angehen, dabei aber bemerkdar machen, daß es sich nicht allein von der Nunciatur zu München oder zu Söln, sondern von der gemeinsamen Angelegenheit aller Nunciaturen handle, und daß vom Reich nicht über dies oder jenes einzelne Faktum, sondern über den Grundsatz zu votiren sei.\*)

Das preußische Kabinet wollte aber auf diese Vermittelung zwischen dem Papste und den deutschen Erzbisschöfen über eine rein katholische Kirchenangelegenheit um so weniger sich einlassen, als der Kurfürst von Mainz selbst zu verstehen gab, daß diese Vermittelung den geistlichen Fürsten zum Anstoße gereichen würde.\*\*) Die Mainzische Note wurde daher schon am 4. Nov. von den Ministern Finkenstein und herzberg dahin beantwortet, daß der König sehr geneigt sei, über den Inhalt der von ihm abzugebenden Reichstagsstimme mit dem Kurfürsten nähere Veradredungen zu nehmen, für Abschaffung sowohl der Runciaturen überhaupt als der von München und Cöln

<sup>\*)</sup> Reuß R. deutsche Staatstanzlei. Band XXII. S. 369—376.

<sup>\*\*)</sup> Damals schrieb hergberg an Dohm: "bie ganze Aunciatursache ist ein wahres Kreuz unserer hiesigen großen Politik (ber es nur um Holländer und Aurken zu thun war) und sollte uns, nach meinem Sinn, gar nicht beschäftigen." Im Ramen bes Königs ertheilte hergberg auf einen von Dohm erstatteten Bericht zum Bescheiber "Wir sind von dieser sehr verwikkelten Sache, in welcher beibe Aheile, nach den verschiedenen Berhältnissen, Kecht und Unrecht haben, sehr belästigt und Wir haben kein Interesse noch Beruf dabei, als daß wir aus Freundschaft für den Kurfürsten von Mainz uns dieser Sache in Rom angenommen haben. Gronaus Dohm S. 169.

insbesondere zu votiren, und fich über bie Muntiatur in Boln in einer Beise zu erklaren, welche ein weiteres Abkommen mit ben beiben Kurfürsten moalich machen wurde. Da man jeboch schon übereingekommen fei, noch porher eine Unterhandlung über einen Bergleich zwischen bem romifchen Sofe und ben beutschen Erzbischöfen zu versuchen, fo werbe es Seine Majestat gern sehen, wenn bie Erzbiichofe, mabrend bie Reichsftanbe gur Berathichlagung auf bem Reichstage fich vorbereiteten, ihre bem Davft zu machenben Bergleichsvorschläge beschleunigen wollten, bamit berfelbe fich nicht burch iene Berathschlagung für übereilt balte, fondern Zeit babe, einen Entschluß zu falfen und in Unterhandlung zu treten, ber König aber so= mobl feine von beiden Seiten angenommene Bermenbung als auch bie bem Papfte versprochene Garantie bes Status quo bethätigen tonne. Der König ftrebe nicht barnach, sich in die Bermittelung einer so verwiekelten, mit fo vielen Schwierigkeiten verknüpften Sache au mischen. Er werde die Vermittelung nur in so fern ins Werk fezgen, als bie Parteien es wollten, und in einer bem Kurfürsten gefälligen Beise. Er verlange teine öffentliche Berwendung und werbe, wenn man es wünsche, auch ganzlich davon absteben; er habe sie blos in ber Absicht angeboten, um wo möglich bie streitenben Parteien einander näher zu bringen. Er habe ben Papft burch ben Geschäfts= träger Ciofani in Rom und burch ben Grafen von Brühl in Munchen aufgeforbert, einen Legaten nach Regensburg zu fenben, und bemerkbar gemacht, bag bie Surisdiction ber Nunciaturen nicht zu behanpten fein werbe. Der Papft bestehe aber, ohne sich über die erwähnte Legation zu erklären, auf Erhaltung ber Garantie bes vorgeblichen Statas quo und verlange Borfchläge von ben Erzbischöfen. Der König halte es also für das Beste, daß der Kurfürst

bem Papste Kar und bestimmt schreibe, was die Erzbisschöfe in Betreff bes Vergleichs thun könnten und wollten, daß er die Sendung eines Legaten verlange und das bei erkläre, die Bischöfe würden andern Falls nicht umhin können, ihre Beschwerbe an den Reichstag zu bringen, dessen Entscheidung nach den Concordaten, nach der deutsschen Constitution und nach den Gesinnungen der Mehrzheit der Reichsstände gewiß dem römischen Stuhle widrig und ungunktig ausfallen werde.\*)

Wenn nun ber Rurfürft burch biefen Rath bes preu-Bischen Hofes nicht befriedigt wurde, so hielt er es boch für bas Buträglichste, benfelben zu befolgen, und richtete eine febr eindringlich abgefaßte Borstellung an ben Papft, in welcher alle von ben Gegnern ber Papftgewalt aus ber altern Rirchengeschichte erschöpften Grunde gegen bas Muncienwesen abermals vorgetragen wurden. Die besonbers von Baiern geltenb gemachte Bebauptung, bag ber Papft, vermöge bes von Gott eingesetten Primats, nach Beit und Umftanben überall bin Botschafter fenden tonne, benen man Geborsam schuldig sei, erkannte er für richtig in Beziehung auf außerorbentliche Umftanbe, in welchen bergleichen Sendungen von dem Zwecke der Auflicht gefordert würden, um die in ber katholischen Rirche unentbehrliche Einheit aufrecht zu erhalten; aber folche außerorbentliche Ums fande feien jest nicht vorhanden, und Gott werde vor folchen die Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands wohl noch lange bewahren. \*\*) Aehnliche Schreiben richteten auch die ande-

<sup>\*)</sup> Münch a. a. D. 354-357.

<sup>\*\*)</sup> Münch a. a. D. S. 319 aus Kopp's Schickfalen ber beutschkatholischen Kirche. Das Schreiben ist ohne Tageszeichen. Aus einem Briefe von Johann Müller an Dohm vom 6. August 1789 (im 16ten Banbe ber Werte. S. 377) ersieht man, bas es im November 1788 nach Rom abging.

ren Erzbischöfe nach Rom; es erfolgte aber beinahe ein Jahr hindurch keine Antwort. Dagegen übergab die pfalzbaiersche Gesandtschaft am Reichstage ein Promemoria, in welchem ben vier Erzbischöfen vorgeworfen murbe, unter bem Bormande ber Berftellung ber alten Kirchenzucht fich eigenmächtige Neuerungen zu erlauben, in benachbarte Staaten fich einzubrangen, Die ganbesberren in Ausübung ihrer Landeshoheit, die Bischofe in ihrem Amte zu ftoren. ben Papft burch eigenmachtige Borfchritte aus Rechten, Die er seit Jahrhunderten besite, und die ihm durch Bertrage und Nationalgesete verburgt seien, berauszuwerfen, burch Eingriffe in die von der ganzen katholischen Kirche anerfannten Appellations= und Difpensationsrechte, Die Gemiffensfreiheit bes Bolts zu untergraben, und burch ben bafür aufgestellten irreführenden Begriff von religiofer Freibeit die innere Ruhe aller Staaten auf die Spipe zu stellen. Bulett murbe gebroht, wenn bie Stimme ber Babrheit und ber Religion tein Gehör finden follte, werbe ber turpfalzbaiersche Sof burch Sonderung seiner Staaten von ben eingreifenden Bischöfen und burch Errichtung eigener Bisthumer, bas Bobl feiner Unterthanen und bie Gewiffensfreiheit und Religion im Lande auf immer ficher ftellen, und barin, wie nicht ohne Borganger, so nicht ohne Nachfolger bleiben."\*)

Jest erst that der Erzbischof von Mainz, womit von Haus aus die innere Verhesserung des deutschen Kirchenswesens weit ersprießlicher als mit einem Zusammentritt gegen den Papst begonnen worden sein würde, und erließ unter dem 18. Juli 1789 ein Ausschreiben in seinen Sprengel zur Haltung einer Diöcesan-Synode, wie solche durch die bestimmtesten Vorschriften des Concils zu Trident

<sup>\*)</sup> Münch a. a. O. S. 369 u. f.

geboten, fonberbarer Beife aber gerabe feit bem Erlaß biefer Borfchriften in ber Diocese Mainz unterlaffen worben war. In biesem Ausschreiben wurde aus ben Borten und Sandlungen Chriffi und bes Apostels Paulus bargethan, bag bie Religion, weil fie aus Gott, in ihren Lehren und Grundfagen unveranderlich, die Rirchendisciplin aber, welche Menschenwert, veranderlich fei. 208 3med ber Snnobe wurde bemnachst angegeben: 1) ben Nachkommen ein Zeugniß zu hinterlaffen, bag bie Kirche von Mainz unter fo großen Sturmen beständig treu, auch im gegenwärtigen Jahrhundert von dem alten Glauben, von ben geheiligten Dogmen, vom anvertrauten Gute und bem Borbilde ber heilfamen Borte in feiner Beife abgewichen fei; 2) bem Rlerus und bem Bolte bie ju feiner Beiligung gegebenen Borfdriften ins Gedachtniß gurudgurufen, bem lettern neue Birtfamteit und Rraft gur Befferung ber Tragen und Leichtsinnigen zu verschaffen; 3) un= ter gemeinschaftlicher Mitwirkung bie von ber chriftlichen Liebe und Klugheit gebotenen Lenberungen und Milberunaen zu treffen, welche ben Berhaltniffen bes Sahrhunberts angemeffen erscheinen mochten. Den Gegnern und Berächtern ber Religion werbe baburch bie Bortrefflichkeit berfelben por Augen gestellt, ben leichtfinnigen Uebertretern ber kanonischen Sabungen bie Nothwendigkeit ihrer Befolgung einleuchtend gemacht und eingeschärft, endlich ben= jenigen Beruhigung verschafft werben, die fich mit ber unnöthigen Ungft qualen, baß bie Religion felbft fallen werbe, wenn etwas Reues eingeführt wird, was im Grunbe mit den ersten Jahrhunderten der Rirche in Uebereinstim= mung fteht, ober etwas Altes abgefchafft wird, was nicht aus bem apostolischen Alterthum, fonbern aus spätern Beiten fich berichreibt. Es ließ fich nicht verkennen, bag biefe Bezeichnungen nicht eben gunftig für die Papfigewalt

Der Zeitpunkt bes Busammentrittes ber Synobe murbe in bem Ausschreiben nicht bestimmt; Die Borberathungen ber Dechanten und Klosterobern mit ben Kapiteln. Pfarrgeiftlichen und Conventen follten aber ungefäumt porgenommen und die Protofolle darüber im November 1789 eingefandt werben. \*) Nach ben Borschlägen, welche bamals zu biefem Behufe gemacht wurden, follten papftliche Conflitutionen in Disciplinarsachen ohne vorherige Mittheilung an die Erzbischöfe und Bischöfe nicht mehr verkündigt und am besten gang ausgeschloffen werben; frembe Orbensobern follten nicht berechtigt fein, Bifitationen einheimischer Alöster vorzunehmen; die Parochien sollten vermehrt, bagegen die Bettelklöfter auf fo viele Monche eingeschränkt werben, als man beren für bie Seelforge gebrauche: Prozessionen und Wallfahrten über Nacht sollten eingestellt, bie Ablaffe verringert; bie Stolgebuhren aufgehoben, die Ceremonien verringert, die Seelforger vom Breviergebet entbunden, bas Bibellefen empfohlen, bie Reservationen und Censuren im Beichtftuhl, fo wie bie Chehinderniffe, welche aus bem britten und vierten Grabe ber Bermanbtichaft erwachfen, abgeschafft, bie Priefterweihen zwedmäßiger ertheilt, ber Burudtritt ber Priefter in den Laienstand unter bringenden Umständen zugelaffen, bas Colibatgefet gepruft und ermäßigt, bie Liturgie in ber Muttersprache gehalten, bie Bahl ber Beiligen und Seiligenbilber vermindert, die geiftlichen Brüberschaf= ten und Sobalitäten umgestaltet, die in ben verschiebenen Rirchen stattfindenden Ungleichheiten des Gottesdienfles beseitigt und überhaupt biejenige Umformung bes tatho= lischen Kirchenthums erstrebt und bewerkstelligt werben. welche ben Ginen, nach bem Standpunkte erleuchteter Gei=

<sup>\*)</sup> Abgebrudt ift biefes mertwürbige Ausschreiben in Plant's Reuefter Religionegeschichte 11. S. 499 u. f.

ster, als Bereinfachung und Berebelung bes Gottesbienstes erscheint, Andern für Entleerung besselben von heilsamen, der Denk und Gefühlsweise des Bolkes angemessenen Rährstoffen der Andacht und Frömmigkeit gilt. Die um diese Zeit entstandene Streitigkeit der deutschen Reichssurften mit Frankreich über die Bestwerhältnisse im Elsas, bei der auch Kurmainz stark betheiligt war, und die zu Ansang des Jahres 1790 durch den Lod Josephs herbeigessührte Erkedigung des Kaiserthrons brachte aber sur den Erzelanzler so viele anderweite Geschäfte, daß an die Haltung der ausgeschriebenen Synode nicht gedacht werden konnte.

Indes wurden zu Anfang des Jahres 1790 Eremplare einer in Rom gebruckten Staatsschrift, enthaltenb ein von Pius VI. unter bem 14. Nov. 1789 an die vier Erzbischöfe erlaffenes Breve, und eine bazu gehörige auß= führliche Beantwortung ber von ihnen erhobenen Beschwerben und zulett von jedem besonders an ben heiligen Stubl gerichteten Schreiben, ben Reichstagsgefandten in Regensburg zugeschickt. hierburch wurde biefer 3wift bes Dberhauptes der Kirche mit den Erzbischöfen vor den Richterftuhl ber Deffentlichkeit gebracht, in einer Beit, wo bie weltlichen Sofe ihre inneren Staatsangelegenheiten in ben Schleier bes Beheimniffes hüllten. Der gange Sang ber Runciaturhandel ift barin ausführlich erzählt und biefe Erzählung geftaltet fich zu einer ftrafenden Borbaltung an die Empfänger des Breve, indem ihr Berfahren burchgängig als Auflehnung gegen ben Inhaber ber oberften Kirchengewalt bargeftellt ift. \*) "Der Papft hatte

<sup>\*)</sup> Der Titel ist: Sanctissimi Domini nostri Pil Papae Sexti Responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem, Salisburgensem super Nunciaturis Apostolicis. Romae 1789. 4to. 336. Ein beträchtlicher Theil bieses merte wiltbigen Buches ist wahrscheinlich aus ber Feber bes belgie.

bem Antrage von Main, behufs ber gewünschten Ginigung in die Aufhebung ber apostolischen Nunciaturen zu willigen, sogleich mit ber kurzen Antwort begegnen konnen, bag wohl noch nie Jemand von bem Gegentheile verlangt habe, behufs einer in Borfchlag gebrachten Bergleichsbandlung ben gangen Gegenstand bes Streites fabren zu laffen. Der Papft habe es aber vorgezogen, ohn= geachtet bie auf ihm laftenben Bekummerniffe feines apoftelifchen Amtes ibn vor Andern hiervon entbunden baben murben, eine ausführliche Erwiederung zu ertheilen, in der Soffnung und in bem Bertrauen, bag bie Erzbischofe bei Abmägung aller Momente bes papstlichen Berfahrens zu ber Ueberzeugung gelangen wurden, baffelbe fei im Rechte begründet, und in einer Beit fo großer Bedrangniffe konne ber Rirche nichts Berberblicheres widerfahren, als bag bie Glieber wiber bas Saupt in ben Kampf treten."\*) Die beleidigenden Ausbrude in ben Erlaffen ber erzbischöflichen Vicariatamter wider die Jurisdiction und die Perfonen. ber Nuncien bes beiligen Stuhles wurden gerügt, und besonders bervorgehoben, wie der Erzbischof von Coln. als ibn ber Papft bei bem Namen bes herren Tesu Christi beschworen, in biesen unglücklichen Zeiten ber Rirche boch nicht ben Urm wiber feine Mutter zu erheben und ihr nicht neue Bunben zu schlagen, gleichsam als Untwort auf ben Ausbruck bes hierbei in fein konigliches Blut gefetten Bertrauens, bag er biefe Grunbe und biefe Bitten

schen Jesulten Feller gestossen, welcher in mehreren heftigen Druckschriften wiber die Erzbischöse aufgetreten war, und nun für die staten Erwiederungen der mainzlichen theologischen Beitschrift durch den wegwerfenden Zon, welcher in der römischen Staatsschrift besonders gegen den Erzdischof von Mainz gebraucht wird, vollständige Genugthuung nahm oder erhielt.

\*) Breve p. 1 et 2.

nicht verwerfen werde, einen Hirtenbrief an seine Pfarrer erlaffen habe, welcher noch viel hartere Schmabungen ge= gen ben Nuncius als die früheren Erlasse enthalte, und beffen er am Ende felbst fich geschämt zu haben scheine. ba er geboten, benfelben weber anzuschlagen noch von ber Rangel zu verlesen.\*) Niemand werde baber begreifen, wie berfetbe Erzbischof in einem Schreiben an ben Papft fich habe rubmen konnen, ber eifrigste Berfechter ber Rechte bes beiligen Stubls au fein. \*\* ) Es fei bem Papfte bekannt geworben, daß der Raifer die von ihm angeregte Streitfrage über die Gerichtsbarkeit ber Nuncien zuerft bem Reichshofrathe vorgelegt, und daß die Mehrheit biefes Gerichtshofes sowohl ber katholischen als ber protestanti= ichen Mitglieber fur bie Nuncien gestimmt habe; anftatt biesem Gutachten Geltung zu verschaffen, sei es aber ber Geschicklichkeit gewisser Personen gelungen, das faiserliche Decret vom 9. August 1788 zu erwirken, burch welches ber Nunciaturstreit an den Reichstag gebracht worden sei. \*\*\*) Die Erzbischöfe hatten freilich nicht auf ein solches Decretfonbern auf einen kaiferlichen Befehl, in Korm eines bloken Birkelbriefes, die Nuncien ohne Weiteres aus dem Reiche zu schaffen, gerechnet. Da ein solcher Befehl nicht zu erlangen gewesen und auch die Entscheidung des Reichstages ihnen zweifelhaft geworden, so hätten sie nunmehr an ben Papft felbst sich gewendet, und mit Anwendung von Drohungen beantragt, er solle burch freiwillige Berzichtleistung auf feine Rechte biefer Entscheibung, welche ohne allen 3mei= fel wider ihn ausfallen und der Gerichtsbarkeit der Nun= cien mit allen Beschwerben ber beutschen Nation und bem Concordat von Afchaffenburg ein sofortiges Ende bringen

<sup>\*)</sup> Responsio p. 17.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibidem p. 22, et 23, 24.

werbe, zuvorkommen. Die Erzbischofe von Rainz und Coln warben fich wohl erinnern, bag bie Protestanten im Sahre 1594 bie Entfernung ber Runcien beim Raiser beantragt, aber burch bie Gegengrunde ber Katholischen überzeugt, ben Antrag balb zurückgenommen hatten. Solle etwa jest, wo die Protestanten Recht und Besit achteten und ben Statum quo beschütten, biefes alles von den Erzbischöfen gemifigchtet werben? Der Raiser babe in seiner Bablcapitulation die Beschützung des beiligen Stubles feierlich beschworen, und ber Daust vertraue auf seine Gewiffenhaftigfeit; er vertraue ferner auf die Gewiffenhaftigkeit ber anderen katholifchen Reichsfürften und zugleich auf bie Gerechtigkeit ber protestantischen Aurften. mit welchen, als Gliebern beffelben Reiches, Bollerrecht, Beiligkeit ber Bertrage und Restigkeit ber Uebereinkunfte beftehe.\*) Seine Beiligkeit wiffe, daß bie Proteftanten es fich zur Ehre und zum Ruhme rechneten, feine Neuerungen auftommen zu laffen und bie Berbaltniffe in bem Stande, in welchem sie bestehen; zu erhalten. Sollte bie Sache wirklich auf ben Reichstag zur Berathung kommen, fo murben alle Reichsfürsten und Reichsglieber erkennen, daß die Anschläge der Erzbischöfe dahin zielten, die Rechte bes Reichs zu verlegen und nimmermehr diefen Erzbischö= fen gestatten, in biefer Sache, welche burchaus ihre eigene

\*) Confidimus etiam in religione caeterorum Imperii Principum Catholicorum, ut in justitia quoque confidimus Principum Protestantium, qui membra pariter sunt ejusdem Imperii, quibuscum communia sunt jura gentium, pactorum sanctitas et constantia conventionum. Soimus enim id sibi honori et gloriae ducere, ne novitates invehantur, utque res in quo sunt statu, in eo maneant atque consistant. p. 27. Es ist bies wohl bas einzige Mal, bas 206 über bie Protestanten als solche aus ber Staatsseer eines Papstes gesssoffen ist.

fei, bie Rolle bes Unklagers und Richters in einer Perfon zu übernehmen. Bas aber allen vier Erzbischöfen übel anstehe, das stehe am übelsten bem Aurfürsten von Mainz, ber am 2. Mai 1787 bie ausbrückliche Berpflichtung gegen ben Papft übernommen babe, mabre Freundschaft und Ginigkeit mit bem romischen Sofe einzugeben, alle Streitigkeiten, welche in ber beutschen Rirche vornehmlich wegen ber Nunciaturen und wegen ber bei bem Congreß ju Ems festgestellten Grunbfabe entstanden feien, freundschaftlich zu beheben und die papstliche Autoritat nebft ben Rechten bes beiligen Stubles in Deutschland zu erhalten. Diese von ihm freiwillig eingegangene Berpflichtung habe auch ber Baron Dalberg, fein berma= liger Coadjutor, übernommen, und für beibe ber Konig von Preußen burch eine Erklärung von Lucchefini fic verburgt. \*) Diefe geheime Berpflichtung murbe ber Papft

\*) Odae si unumquemque ex Vobis, Venerabiles Fratres, minime decent, multo sane magis te ipsum dedecent, Moguntine Electo, utpote qui die 2. Maji 1787 adstrictum te nobis esse velle declarasti: ad veram amicitiam ac unionem cum Aula Romana incundam, ad omnes discordias, quas in ecclesia germanica praesertim circa Nunciaturas principiaque in congressu Ems stabilita fervent, amice tollendas, ad auctoritatem pontificiam Romanaeque Sedis jura in Germania conservanda. (Ita solemniter professus est in literis credentialibus Marchionis Lucchesini diei 2. Maji 1787 exhibitis ab codem Lucchesini die 14 ejusdem mensis Cardinali a Secretis Status.) Quod quidem onus a te ultro susceptum sibi etiam imposuit Baro Dahlberg, nunc tuus in Archiepiscopatu Coadjutor (in suis literis ad Electorem Moguntinum datis die 4 Maji 1787 eidemque Cardinali exhibitis) et pro utroque sponsorem ac praedem se dedit inclytus Borussiae Rex. Marchio enim Lucchesinius Curator negotiorum a Regi selectus declaravit habuisse se: Dalla Maesta del Re di Prussia suo Signore ordine espresso di

ebenfaus ftets geheim gehalten baben, wenn ihm nicht zu feiner Bermunderung ju Dhren gekommen mare, daß fie in einer beutschen Zeitschrift por gang Deutschland veröffentlicht worden, und zwar mit einer Note, die ein Maingischer Minister am 3. November 1788 bem Minister bes Ronigs von Preußen in der Absicht übergeben habe, ihn ju überreben, bag fowohl die Berpflichtung bes Rurfürften ats die Burgschaft bes Konigs erloschen fei, als wenn burch neue Sandlungen bes Papftes ber Status quo jum schweren Schaben ber bischöflichen und erzbischöflichen Rechte veranbert worben, und als wenn burch ben Papft bie ber Lucchefinischen Erklarung beigefügte Bedingung aufgehoben worden mare. \*) Es fei dies eine neue Beleidigung, die ber Erzbischof sich gegen ben Papft erlaube, ber jeboch wiffe, baf ber moblberathene Ronig nach ber Treue, burch bie er fich auszeichne, fich gewiß nicht werbe täuschen laffen. Auch ber Papft werbe bie eingegangene Bedingung eben fo gewiffenhaft ins Runftige halten, wie es bisher ichon geschehen; benn mas ber Erzbischof zum Beweise anführe, baß ber Papft seiner Busage zu= wider gehandelt, gehöre in die Zeit vor der Berabredung

farsi per essa Mallevadore, che il Serenissimo Elettore di Magonza, attualmente regnante, come pure il di lui Coadjutore Barone di Dahlberg non saranno né promotori né fautori delle convenzioni del congresso di Ems, e conquesto stesso conservanno lo Statu quo a tenore delle Credenziali dell' Elettore di Magonza dirette al Marchese Lucchesini in data del 2 Maggio. (Ita Lucchesinius in suo Epistolio ad dictum Cardinalem a secretis Status dato die 14 Maji 1787.)

\*) Diese in ber papftlichen Staatsschrift nur angebeutete, nicht ausbrücklich angeführte Bedingung war: baß ber Papft auch von seiner Seite keine ferneren Eingriffe in die Rechte ber beutschen Erzbischöfe und namentlich bes Stuhls von Mainz thun werbe. Siebe oben S. 331.

und vor der Bürgschaft bes Konigs, und verändere ben Buftand gar nicht, ben ber gerechteste Konig ichuben ju mollen verheißen babe. Ueberhaupt gereiche es ben protestantischen Fürsten gur Ehre, bag fie bie Runciaturen schüben und ihren katholischen Unterthanen durch öffent= liche Berordnungen erlauben, fich an die Nuncien zu menben; bie angeblichen Beschwerben, welche protestantische Mürsten vormals erhoben hatten, feien langft gurudgenommen und bas Unbenten baran gereiche nur benienigen Beiftlichen noch zur Schande, welche bie Berichtsbarteit bes apostolischen Stuhls und seiner Nuncien von fich weifen, mahrend bie Protestanten biefelbe anerkennen und achten. \*) Als. weiterhin auf die von ben Erzbischöfen bebauptete Gultigfeit ber Decrete bes Concils von Bafel bie Rebe tommt, beruft fich ber Papft fur bie gegentheis lige Meinung auf bas Beugniß bes protestantischen Rirchenrechtsgelehrten Spittler, welcher in einer Abhandlung über die Aundamentalgesete ber deutschen Kirche die Unficht verfochten hatte, bag jene Decrete burch bas Concordat von Aschaffenburg so gut als völlig aufgehoben worden seien. \*\*) In Betreff ber von dem Erzbischof von Mainz ausgeschriebenen Synode äußert ber Pauft seine Besorgniß, diese Synobe werbe die vom Concil zu Tribent weislich gesteckten und vom Papft Benedict XIV. gengu erklärten Grenzen überschreiten und fich mit Neuerungen, wie fie auf bem Emfer Congreß ober einem an-

<sup>\*)</sup> Jum Belege werben preußische hofrescripte an bie Regierung zu Eleve aus bem Jahre 1787 beigebracht, welche bie Berufung an ben Nuncius in Göln gestatteten, aber bie an ben ErzeBischof untersagten. Responsio p. 31.

<sup>\*\*)</sup> Responsio p. 131. Ueber die Sache ist gehandelt in meiner Gesschichte der Deutschen Gter Band. Kap. 24. S. 198. Die Spittelersche Abhandlung steht im Göttinger Magazin für 1787. Band 1 und 3.

bern bergleichen Conventifel ausgesonnen worben, befaffen. Sollte bas, woru bas Ausschreiben bie Spnobalen aufforbere, fich barauf vorzubereiten, bag Reues eingeführt und Altes abgestellt werbe, wirklich geschehen, so werbe Gericht und Ahndung vom h. Stuble nicht ausbleiben. Dan flage über bie größte in ben Rirchsvrengeln berrichende Berberbniß und leite diefelbe ab von ben Unterbrudungen bes römischen Hofes. Dies sei bie gewohnte Berlaumbungsform ber Schismatifer, bie Berberbniffe, welche sie nicht leugnen konnen, auf ben apostolischen Stubl zu schieben und in der Absicht, unerfahrne Leute au täufchen, eine Reformation zu verheißen, ohne au bebenten, daß Jeber bie Reformation an fich felbst anfangen muffe. \*) Benn die Nuncien fortfahren, ihre Gerichtss barteit ungehindert auszuüben, wenn die Erzbischöfe, wie ibnen obliege, ben erften Stubl in gebührenbem Beborfam verebren, und in Uebereinstimmung mit ben Runcien bie heilsamen Kirchengesetze und Sanctionen bes Tribentinums gehörig in Rraft feben, bann werben auch ohne Berufung eines neuen Concils die Migbrauche mit ber Wurzel ausgerottet werben, und alle Uebelftanbe in ben erzbifchöflichen und bischöflichen Sprengeln verschwinden, über welche jett bie Rathe fich in Klagen ergießen. Bulett wird ben Erzbischöfen erklart, bag an ben Reichstag zu geben, ober einen außerorbentlichen Legaten borthin zu fenben, bem Papfte weber obliege noch zieme, und ber apostolische Stuhl einem unberechtigten Richter fich nicht unterwerfen durfe, daß er aber auch auf die Rechte der Nunciaturen, welche mit dem von Gott ihm anvertrauten Primat eng verbunden seien, burchaus nicht verzichten könne; fie follten also, wie es fich gebühre, die apostoli=

<sup>\*,</sup> Responsio p. 178 et seq.

schen Rechte anerkennen, und wenn in die Aussübung der den Runcien zustehenden Fakultäten Mißbräuche eingeschlichen sein sollten, die dem Papste undekannt geblieben wären, dieselben entweder durch schriftlichen Bericht oder durch Anzeige bei den päpstlichen Seschäftsträgern zu seiner Kenntniß bringen, wie es ihre Vorgänger gethan hätten. Der Papst wolle die Befugnisse des heiligen Stuhls, nicht den Mißbrauch dieser Befugnisse, aufrecht erhalten und werde sich nichts angelegener sein lassen, als den Erzebischsen in allen auf Recht und Billigkeit beruhenden Stücken willschrig zu sein.\*)

\*) Nos enim potestatem tuemur non potestatis abusum, nihilque habemus antiquius, quam ut tibi obsecundemus in iis omnibus, quae justitia et aequitate nitantur.

## Sechszehntes Kapitel.

Bahrend bergestalt die beutschen Erzbischöfe die bem römischen Stuhle zuständig gewordenen Rechte bes oberften Rirchenregiments bestritten, unternahm es ber preukische Monarch, als Oberhaupt ber protestantischen Kirche feines Staates, die von feinem Borganger vernachläfiaten Rechte ber lanbesberrlichen Rirchengewalt wieder in Unwendung zu feben, um ben burch bie Ergebniffe ber neueren fritischen Sprach= und Geschichtsforschung erschüt= terten symbolischen Kirchenglauben nicht noch weiter burch bie, welche zur Berkundigung und Erhaltung beffelben bestellt maren, gefährben ju laffen. Friedrich Bilbelm IL war biefem Kirchenglauben in ber milben Form bes von Johann Siegismund aufgestellten Bekenntniffes aufrichtig jugethan. Für bie Bedürfniffe feines religiofen Gefühls burch bie Erbauung, welche Predigt und Cultus gewährten, befriedigt, und ohne Neigung, sich mit Erörterung ber schwierigen Fragen über bas Berhältnif bes Symbolglaubens jur Schrift, bes überlieferten Schrifttertes zu ben Fortschritten ber Kritit und ber Auslegungs= funft, bes von ben Reformatoren geltend gemachten Rechtes ber freien Forschung zur herkommlichen Lehre und Rirchenpraris zu befaffen, hielt er fich burch ben thatfach= lichen Besit ber Rirchengewalt für berechtigt wie für verpflichtet, ben Kirchenglauben in der Seftalt, welche burch die symbolischen Schriften, die kirchlichen Agenden, Sesange und Religionsbücher eine rechtsbeständige Thatssache geworden war, aufrecht zu erhalten, und zu verhindern, daß willkührliche Reuerungssucht einzelner Seistslichen und Lehrer den Rechtsbestand dieser Thatsache nach eigenem, vielleicht wandelbarem Gutdunken zu andern sich herausnehme.

Es ware zu wünschen gewesen, bag er fich bei Ausführung biefes Borhabens die würtembergische Berorbnung vom Jahre 1780 \*) jum Mufter genommen batte, welche ben Beiftlichen nur bie Bestreitung ber altfirch= lichen Dogmen verbot, ohne ben Bortrag beffen, mas mit ihrer Ueberzeugung nicht übereinstimmte, unmittelbar zu befehlen. Aber Bollner, welchen Friedrich Wilhelm an bie Stelle bes Freiherrn von Beblit jum Minister ber geiftlichen Angelegenheiten ernannte, mar gwar früher selbst Beiftlicher gewesen, hatte aber tiefe theologische Stubien nicht gemacht, und nachbem er fpater burch eine abelige Beirath und anberweite Berbindungen aus bem geiftlichen Umte in ben hoberen Staatsbienft emporgeboben worden war, batte sein Eifer für die alten Formen des Kirchenglaubens mit dem Amtsgeiste der damaligen welt= lichen Oberbeamten fich bergeftalt verschmolzen, daß er in biefer Form nur eine Dienstfache, in ber neuen theologi= ichen Richtung nur eine Auflebnung übermuthiger Gubalternen erblickte und es für eine leichte Sache achtete, biefelben burch Geltenbmachung ber altpreußischen Suborbination in ihre Schranken ju weifen. \*\*) Biernach zeigte

<sup>\*)</sup> Siehe oben Kapitel 11. S. 279.

<sup>\*\*)</sup> Wie auch andere Staatsmanner in Berlin bachten, zeigt bas Antwortschreiben des Finanzministers Struensee, eines Freundes der Aufklarung, an welchen als einen alten Bekannten, der XII. 286.

bas von ihm verfaßte und unter bem 9. Juli 1788 vom Könige vollzogene Ebict über bas Religionswesen eine ganz eigenthümliche Mischung bes weltlichen Geschäftswesens und Geschäftsspls mit wohlgemeinten aber untlaren Intentionen zu Gunsten ber Kirche, wobei auch ganz untirchliche Unsichten zum Vorschein kamen, welche nicht verkennen ließen, daß der Gesetzgeber selbst unter dem Einssusse der Grundsäte stand, gegen welche er eiserte. Es wurde besohlen, daß alle drei Hauptconsessionen der driff-

Professor Rossett in Balle fich gewendet hatte. "Die Erfahrung bat gelehrt, bag bei bem gewöhnlichen Lehrbegriff ber Lutheraner ber Staat in Rube und Orbnung geblieben und bas Bolt burch bie in biefem Lehrbegriff enthaltenen Motive in guten Sitten erhalten ift. Dan weiß aus ber Erfahrung, baß ber Uebergang von ber beibnischen Religion gur driftli= den, von ber papftifchen gur lutherifchen, gefahrvolle Rrifen im Staate veranlaft bat. Diefe will man vermeiben, unb aus biefer Rudficht befiehlt ber Staatsmann bem öffentlichen Lehrer ber Theologie, teine andere Theorie öffentlich zu lehren. als bie aus ber bie bisher brauchbar befundenen Motive entlehnt find. Der Richter muß fich nach ben eingeführten Geseten richten, wenn er auch bie Unvernunft biefer Gesete einfieht. Eben so muß ich bie Abgaben nach bem mir vorgeschriebenen Tarif erheben, wenn ich auch mathematisch berechnen konnte. baß ber Tarif bei biesem und jenem Sage mahren Unfinn enthalte. Als isolirter Philosoph kann ber Jurift bas Ab= furbe ber bisherigen Gefehe bemeifen und ber Kinangier von ber Tollheit bes Tarationespfteme vollkommen überzeugt fein. Wenn aber ber Richter nach feinen Gefeten richten, ber Rinanzier nach feinen Grundfagen Abgaben erheben wollte, wo= hin wurde bas ben Staat führen? Mit ber Theologie muß es im Staate beinahe eben fo gehalten werben. Die Theo= logie ift für ben Staatsmann nichts als bie Theorie, woraus bie Motive zur Erhaltung guter Sitten für bas Bolk gewonnen werben." Röffelts Lebensgeschichte von Riemeger II. ©. 112 u. 113.

lichen Religion, nämlich die reformitte, lutherische und romisch = fatholische, in ihrer bisherigen Berfassung bleiben und geschübt werden follten; baneben follte bie bem preußischen Staate von jeher eigenthumlich gewefene Toleranz ber übrigen Secten und Religionsparteien aufrecht erhalten und Niemanden ber minbeste Gemissenstwang angethan werben, so lange ein Jeber ruhig als guter Staatsburger feine Pflichten erfulle, feine jebesmalige befondere Meinung aber für fich behalte und fich forgfältig hute, fie nicht auszubreiten, ober andere bazu zu überreben und in ihrem Glauben irre ober mankend zu ma= Da jeber Mensch fur feine eigene Seele allein zu forgen habe, so muffe er hierin gang frei handeln tonnen. Ein jeber driftliche Regent habe nur babin zu seben und bafur zu forgen, bas Bolt im mahren Chriftenthum treu und unverfälscht burch Lehrer und Prediger unterrichten ju laffen und mithin einem Jeben die Gelegenbeit zu verschaffen, selbiges zu erlernen und anzunehmen. Db ein Unterthan nun diese gute ihm so reichlich barge= botene Belegenheit zu feiner Ueberzeugung nuben und gebrauchen wolle ober nicht, muffe feinem eigenen Gemif= fen völlig frei anheimgestellt bleiben. Bei ber reformirten somobl, als bei ber lutherischen Rirche sollten die alten Rirchen = Agenden und Liturgien ferner beibehalten wer= ben; ber König wolle jedoch nachgeben, daß bie bei beren Abfaffung noch nicht ausgebildet gewesene beutsche Sprache abgeanbert und mehr nach bem Gebrauche ber jegigen Beiten eingerichtet werbe, besgleichen auch einige alte au-Kermefentliche Ceremonien und Gebräuche abgestellt werben burften, mas bem geiftlichen Departement beiber protestantischen Confessionen überlaffen bleibe. Dieses De= partement habe forgfältig bahin zu sehen, baß babei im Befentlichen bes alten Lehrbegriffs einer jeden Confession 26 \*

teine weitere Abanderung geschehe. Diefer Befehl icheine um so nothiger zu fein, weil ber Konig bereits einige Sahre vor feiner Thronbesteigung mit Leibwefen bemerkt babe, baff manche Beiftliche ber protestantischen Rirche fich gang gugellofe Freiheiten in Absicht bes Lehrbegriffs ibrer Confession erlauben, verschiebene mefentliche Stude und Grundmahrheiten ber protestantischen Rirche und ber driftlichen Religion überhaupt wegleugnen, und in ihrer Lebrart einen Mobeton annehmen, ber bem Geifte bes wahren Chriftenthums völlig zuwider fei und die Grundfäulen bes Christenglaubens am Ende mankend machen Man entblobe fich nicht, die elenden, langst wiberlegten Errthumer ber Socinianer, Deiften, Naturaliften und anderer Secten mehr, wiederum aufzuwärmen und folde mit vieler Dreiftigkeit und Unverschämtheit burch ben außerft gemigbrauchten Ramen Aufflarung, unter bas Bolt auszubreiten, bas Unsehen ber Bibel, als bes geoffenbarten Bortes Gottes, immer mehr berabzumurbigen und diese göttliche Urkunde ber Wohlfahrt des Menschengeschlechts zu verfälfchen, zu verbreben ober gar megjuwerfen; ben Glauben an bie Geheimniffe ber geoffen= barten Religion überhaupt und vornehmlich an bas Gebeimniß bes Berfohnungswerkes und ber Genugthuung bes Belterlofers ben Leuten verbachtig ober boch über= flussia, mithin sie barin irre zu machen und auf biefe Beise bem Christenthum auf bem gangen Erbboben gleichfam Sohn zu bieten. Diesem Unwesen wolle nun ber König in feinen ganbern um fo mehr gefteuert wiffen, als er es für eine ber erften Pflichten eines driftlichen Regenten halte, in feinen Staaten die driftliche Religion, beren Borgug und Bortrefflichkeit langft erwiefen und außer allen Zweifel gefett fei, bei ihrer gangen hoben Burbe und ihrer ursprünglichen Reinigkeit, so wie fie in

der Bibel gelehrt werde, und nach der Ueberzeugung einer ieben Confession ber driftlichen Rirche in ihren jebesmaligen symbolischen Büchern einmal festgesett fei, gegen alle Berfalidung ju ichuten und aufrecht ju erhalten, bamit bie arme Bolksmenge nicht ben Borfpiegelungen ber Mobelehrer preisgegeben und baburch Millionen qu= ter Unterthanen bie Rube ihres Lebens und ihr Eroft auf bem Sterbebette nicht geraubt und fie also unglücklich ge= macht werben. 218 ganbesherr und alleiniger Gefetge= ber in seinen Staaten, befahl und verordnete besbalb ber Ronia, baß binfuro tein Geiftlicher, Prediger ober Schullehrer ber protestantischen Religion, bei unausbleiblicher Caffation und nach Befinden noch barterer Strafe und Ahnbung, die namhaft gemachten ober noch mehrere Irrthumer bei Auhrung seines Umtes ober auf andere Beise öffentlich ober heimlich auszubreiten fich unterfangen folle; benn fo wie ber Konia gur Boblfahrt bes Staats und gur Sludfeligfeit ber Unterthanen bie burgerlichen Gefebe in ihrem gangen Unfeben aufrecht erhalten muffe und tei= nem Richter ober Sandhaber biefer Gefete erlauben tonne, an bem Inhalte berfelben ju flugeln und fie nach feinem Gefallen abzuändern, eben so wenig und noch viel we= niger burfe er jugeben, daß ein jeber Seiftliche in Religionsfachen nach eigenem Ropfe handle und es ihm frei fteben konne, bie einmal in ber Rirche angenommenen Grundmahrheiten bes Chriftenthums bem Bolte fo ober anders zu lehren, fie nach bloßer Billführ beizubehalten ober wegzuwerfen, bie Glaubensartitel nach Belieben in ibrem mabren Lichte vorzutragen, ober seine eigenen Brillen an beren Stelle ju fegen. Es muffe vielmehr eine allgemeine Richtschnur, Rorma und Regel unwandelbar feft fleben, nach welcher bie Bolksmenge in Glaubensfachen von ihren Lehrern treu und redlich geführt werbe,

und biefe fei bisher die driftliche Religion hach ihren brei Hauptconfessionen gewesen, bei ber sich die preußische Monarchie so lange immer wohl befunden habe, baber fcon aus politifchen Grunden ber Ronia nicht gemeint fein konne, biefelbe burch bie Aufklarer nach ihren unzeitigen Ginfällen abanbern zu laffen. Gin jeber Lehrer bes Christenthums, ber fich zu einer ber brei Confessionen betenne, muffe und folle basjenige lebren, mas ber einmal bestimmte und festgesette Lehrbegriff feiner jedesmaligen Religionspartei mit fich bringe; hierzu verbinde ihn fein Umt, feine Pflicht und bie Bedingung, unter welcher er in feinem besonderen Doften angestellt fei. Lebre er etwas Anberes, fo fei er ichon nach burgerlichen Gefeten ftrafbar und konne eigentlich seinen Posten nicht langer behalten. Der ernfte Wille bes Konigs fei auf Resthaltung biefer unveranderlichen Ordnung gerichtet, obichon er ben Seiftlichen gleiche Gemiffenbfreiheit wie allen anberen Unterthanen jugestebe, und ihnen bei ihrer inneren Ueberzeugung keinen 3mang anthun wolle. Welcher Lehrer ber Religion eine andere als die im Lehrbegriff seiner Confesfion vorgeschriebene Ueberzeugung habe, ber tonne biefelbe auf eigene Gefahr ficher behalten; benn ber Konig wolle fich feine Herrschaft über bie Gewissen anmagen, obgleich ein folder Beiftlicher nach feinem eigenen Gewiffen aufboren follte, ein Behrer feiner Rirche zu fein, und ein Umt nieberlegen mußte, zu welchem er fich aus obiger Urfache unbrauchbar und untüchtig fühle; benn ber Lehrbegriff einer Rirche muffe fich nicht nach ber jedesmaligen Ueberzeugung biefes ober jenes Beiftlichen richten, sonbern umgekehrt, ober es konne von Rechtswegen ein folcher Beiftlicher nicht mehr fein und bleiben, wofür er fich ausgebe. Indeß wolle ber König aus großer Vorliebe zur Gewiffensfreiheit jest noch nachgeben, bag felbft biejenigen

in öffentlichen Memtern flebenben Geiftlichen, von benen es bekannt sein mochte, baß fie von den bezeichneten Errthumern mehr ober weniger angesteckt, in ihrem Amte rubia gelaffen werben, unter ber Bedingung jeboch, bag. die Borfcbrift des Lebrbegriffs ihnen bei Unterweisung ibrer Gemeinden ftets beilig und unverletbar bleibe, entgegengefehten Kalles fie die angebrobte Strafe ber Caffation ober eine noch härtere unfehlbar treffen werbe. Dem geistlichen Departement wurde ber gemeffenste Befehl ertheilt, ftets ein offenes Auge auf die gesammte Beiftlichfeit zu haben, bamit jeder Lehrer in Kirchen und Schulen feine Schuldigkeit thue und bas Borgeschriebene auf bas Genaueste beobachte. Die Chefs follten ihre vornehmste Sorge babin gerichtet fein laffen, bag bie Pfarren, bie theologischen Lehrstühle auf den Universitäten und die Schulamter mit folden Subjecten befett murben, beren innere Ueberzeugung von bem, was fie öffentlich lehren follten, nicht zweifelhaft fei, alle Upiranten und Candia baten aber, welche andere Grundfagen außern murben, sollten ohne Anstand zurückgewiesen werden. geiftliche Stand folle von Niemand verachtet ober gering geschätt ober gar verspottet werben, als welches ber Ronig jederzeit bochft mißfällig vermerten und bem Befinben nach nicht ungeahndet laffen werde, weil bies nur gar zu oft einen unvermeidlichen Ginfluß auf die Berachtung ber Religion felbst habe. Es folle vielmehr auf bas Bobl rechtschaffener Lehrer und Prediger bei aller Gele genheit befondere Rudficht genommen werden. Bum Beweise bessen wurde ein Edict Friedrich Wilhelms I. die Befreiung ber Predigersohne vom Goldatenstande betreffend, dabin erneuert, bag biefelben, wenn fie ben Wiffenschaften, ben bilbenben Kunften ober bem Sanbel fich widmeten, diefer Befreiung theilhaftig fein, wenn fie aber

als Studierende nichts gelernt und im Eramen abgewiesen wurden, bennoch als Golbaten eingekleidet werden follten."

Batte bas Cbict fich barauf beschrantt, ben Beiffliden bie Beftreitung berjenigen Dogmen ber Kirchenlebre zu untersagen, für welche ihnen gläubige Ueberzeugung gebreche und ihnen als Gebot nur die Pflicht an bas Berg gelegt, fich burch Nachbenken und Gebet biefe Ueberzeugung zu verschaffen, fo murbe von ber haltungslofen Abfassung und bem roben Tone beffelben leicht abaufeben und die den Geiftlichen eingeräumte Gewissens= freiheit für vollig genügend gur Gicherftellung ber inneren Ueberzeugung zu erachten gewefen fein, ba bas Bebiet ber drifflichen Glaubens= und Sittenlehre auch nach Abrechnung beffen, mas die Neulehre ftreitig ober zweifelhaft erscheinen ließ, immer noch reich genug war an Stoffen ber Erbauung und Belehrung. Die Grenzen ber Gewiffensfreiheit waren in bem Ebict fogar weiter als von bem Ronigsberger Philosophen gestedt, nach beffen in der Schrift über Aufklärung ausgesprochenen Reinung ein Geiftlicher fein Amt nieberlegen follte, wenn er in ben Sabungen, Die er als Beauftragter ber Rirche ju lehren habe, teine verborgene, mit ber Bernunftreligion übereinstimmende Bahrheit mehr fande. Aber die an fich übergreifende Forberung, bag ber Beiftliche bas, mas er nicht glaube, nicht nur nicht bestreiten, sondern daffelbe auch lehren folle, murbe nun eben burch bie baneben gestellte, als Gewiffensfreiheit bezeichnete Erlaubniff, ben Inhalt ber vorgetragenen Lebre felbft nicht zu glauben, ju einem Beichen, daß die Unternehmer ber beabfichtigten Bieberherstellung ber evangelischen Kirchgläubigkeit aller Einficht in die Grundbebingungen und Grundverhaltniffe bes firchlichen Lebens entbehrten. Gine evangelische Rirdengewalt, welche ungläubige Prediger verpflichten wollte,

firchalaubige Prediaten zu halten, bamit bie Rirchalaubig= teit befordert werbe, ohne bag ber von ber Meinung bes Sahrbunderts und von ber Staatspolitik gebotenen Bewiffenofreiheit Abbruch geschehen burfe, schrieb ihrer Unbefähigung, bie firchlichen Dinge ju verfteben und ju leiten, bas unzweifelhaftefte Beugniff. Den Bertretern ber neuen theologischen Richtung wurde es hierburch febr leicht gemacht, alle ihnen verwandten Kräfte bes beutsch= protestantischen Geisteslebens wiber bas Ebict in bas Relb zu rufen. Die zahlreichen Schriften, welche zu biesem Bebufe ericbienen, bewegten fich jedoch nur um ben langft besprochenen Begenfat ber Symbolgläubigkeit gegen bie protestantische Glaubensfreiheit, auf welche bie Reformatoren in ihren Anfängen fich geftütt hatten und bie nun eben fo wie bamals einer fortgesetten Untersuchung und Berbefferung bes alten Lehrgebaubes zu Gute tommen follte, wogegen die Benigen, welche als Bertheibiger ber Cymbole und bes Ebicts in bie Schranken traten, in gleicher Urt, wie gur Beit ber Reformation gefcheben mat. Die Gefahr vor Augen ftellten, welche aus ber Deis nungswillführ ber Ginzelnen erwachsen und bem Glaubenstörper ber Rirche Berftorung bereiten wurbe, wenn bie Rirchengewalt nicht mit rechtzeitigen Borkehrungen ein= schritte. Auf bas Berhältniß ber firchlichen Dogmen gur Abeenwahrheit bes Chriftenthums gurudzugeben, biefelben als Kormen und bullen bes Sottlichen und Ewigen anauseben, beffen Ahnung in die Seelen ber Menschen gelegt ift, ob fie Sott fühlen und finden mochten, lag aufer bem Gebankenfreife ber Wortführer beiber Parteien, fo viele tiefere Beifter unter ben theologischen Denkern auch feit Drigenes auf biefe Lofung ber scheinbaren Dis barmonie ber Glaubenelehre jum boberen Bernunftleben bes Beiftes bingewiesen batten,

Rant beschränkte die Wirksamteit bes Bernunftlebens auf ben kategorischen Imperativ des Pflichtgebots, mas bem Beburfnig bes Bergens feine Befriedigung gab. Der Orthoborie bes späteren Lutherthums aber war ber Aufflug in bas Reich ber Ibeen stets entschieden verbaßt gemefen, und in jeber Glaubenslehre eine eben fo vollständige als bandgreifliche Birklichkeit erschienen. Im Sinne biefes theologischen Materialismus murbe benn von einigen altgläubigen Geiftlichen, namentlich von S. D. Bermes, einem Prediger zu Breslau, welchen ber Konig bei feinem Aufenthalte in biefer Stadt im Sahre 1790 naber tennen lernte, eine Unweisung abgefaßt, was bie Candidaten bes Predigtamtes gefragt werben und ant= worten follten, um Befähigung zum geiftlichen Umte zu erlangen, und ben Confistorien mittelft einer königlichen Berordnung vom 9. December 1790 anbefohlen, jeden angebenden Prediger nach diefer, vornehmlich auf die Glaubenslehre gerichteten Vorschrift zu prufen und keine andefen als die barin befindlichen Gabe zu berühren. komme barauf an, au erfahren, ob ber Lehrbegriff bes Canbidaten mahr, zum Predigtamte hinreichend und biblifc fei; benn über Religionsmaterien ungeschickt zu philoso= phiren, ju ichmaten, feine eigene ober frembe Meinungen und Einfälle fuhn vorzutragen, wie es in neueren Zeiten üblich geworben, sei zwar selbst ben Anfangern etwas Leichtes, aber nach bem Beugniß ber Erfahrung bem driftlichen Bolte außerft nachtheilig; baber follen bie fogenannten reinen Artikel, welche kein menschlicher Berftand ohne Beibulfe ber Offenbarung burch fein Nachfinnen batte erfinden, nicht einmal vermuthen noch begreifen konnen, bas Sauptwerk im Eramen ausmachen. Wer biese wohl gefaßt habe, werbe auch von den vermischten und der menschlichen Bernunft näher liegenben Artikeln ein rich-

tiges Urtheil fallen konnen. \*) Die Glaubens = und Sittenlehre ber lutherischen Rirche - benn nur auf biefe, nicht auf die reformirte, die ben Consistorien nicht untergeben mar, erftredte fich bie konigliche Berordnung - erschien nun in diefer von ber Bornirtheit jugefchnittenen Uniform als ein widrig-lächerliches Zerrbild, die Rirche felbft, die von weltlicher Gewalt sich eine folche Zwangsjacke anlegen laffen mußte, gur außerften Rnechtschaft erniedrigt; benn Unwürdigeres konnte nicht erfonnen werben, als Fragen, bie ber geheimnifvollften Diefe bes religiofen Bewußtfeins angehörten, als Marten für ein Canbibaten = Gramen jum Spott ber Leute zu machen, \*\*) 3. B. mas zur lebenbigen Erkenntnig ber Gunbe gehore; ob es mit ber blogen Ueberzeugung bes Bewiffens genug fei, ober ob fie nothwen: big in Traurigfeit ober Betrübnig übergeben muffe; mas bie Traurigkeit, welche eine gottliche genannt werbe, für einen Nugen und 3med habe; in welchem Grabe biefe wahre und heilfame Traurigfeit vorhanden fein muffe; ob ber Menfc, ber von bem elenben Buftanbe feiner Seele überzeugt sei, fich jene Traurigkeit, die ihn von ber Liebe zur Gunde abziebe, und zu bem Berlangen nach ber Snade Gottes binrufe, felbft verschaffen tonne, welches ganglich zu verneinen fei, ober ob berfelbe nicht vielmehr burch die Wirkung bes heil. Geiftes zu berfelben gebracht werbe, wenn er fich bas Elend ber Gunbe, wie David, beständig im Gemuthe vorftelle und fich burch keine andere Sache von diefen Betrachtungen abführen laffe,

<sup>\*)</sup> Das Schema Examinis Candidatorum war in lateinischer Sprache abgefaßt. In beutscher Uebersegung ist basselbe abs gebruckt in ben Reuesten Religionsbegebenheiten für 1791.
S. 139 u f.

<sup>\*\*)</sup> Fools rush where angels fear to tread.

nach bem Beispiele Pauli, welcher nichts that als beten, ober Petri, welcher hinausging, bamit er weinen und bie Betrübniß seines Gemüthes abwarten tonne. Es sei zum Erstaunen, wie bie Deisten bies Alles nicht mußten.\*)

Dag ber Nachfolger Friedrichs bie Wiedererweckung ber mit bem Dietismus verschmolzenen Kirchgläubigfeit bes Lutherthums mit foldem Gifer betrieb und fich bierburch beftimmen ließ, fleinen Menschen beschränkten Geiftes großes Bertrauen zu schenken, erscheint ber Rachwelt um fo beklagenswerther, ale ihn biefes zum Berungluden beffimmte Treiben ben Ruf bes Schicksals überhoren ließ, bie Bilbungsergebniffe bes Sahrhunderts jur Unwendung ju bringen, und aus ben Irrthumern und Worurtheilen bes finanziellmilitärischen Absolutismus die Nation zum mahren natur= und vernunftmäßigen Staatsthum binüber zu leiten. Diefer Ruf erging an ben neuen Monarchen burch einen Mann, welcher jene Bilbungbergebniffe in ihrer Begiebung auf bas Staatswesen mit feltener Rlarbeit erfaßt hatte und bestimmt mar, bieselben einige Sahre spater in feinem Baterlande unter ben Sturmen einer gewaltfamen Umwälzung in Geltung zu feten. Graf Mirabeau, ture por Kriedriche Tobe von bem bamaligen frangofischen Minister Calonne nach Berlin gesandt, um die Schritte

<sup>\*)</sup> Dagegen entließ Papft Paul V. im Jahre 1607 bie Congregation de auxiliis gratiae, welche sein Borganger zur Erörterung ber zwischen ben Jesuiten und Dominikanern streitig geworbenen Frage: "wenn und wie weit ber Mensch zu seiner Besserung der göttlichen Gnade bedürse?" nach Rom berusen hatte, vor Erlebigung ihrer Aufgabe mit der Beisung, daß er seine Entscheidung zu gelegener Beit bekannt machen werde, und als im Jahre 1611 biese Entscheidung nachgesucht wurde, gebot er, statt dieselbe zu ertheilen, ewiges Stillschweigen über die Frage. Schröth's Reuere Airchengeschichte IV. G. 304.

bes Rachfolgers zu beobachten, von Friedrich selbst noch wohlwollend aufgenommen und von dem Prinzen Heinzich mit allen Zuvorkommnissen empfangen, auf welche ein Franzose von vornehmer Abkunft auch bei einem geringern Maaße von Geist mit Sicherheit rechnen durste, richtete unmittelbar nach der Thronbesteigung an den neuen Monarchen ein Begrüßungsschreiben voll inhaltsschwerer Wahrheiten, welche heut, sechszig Jahre nachdem sie niedergeschrieden worden sind, nicht ohne das schmerzliche Gesühl gelesen werden können, daß ein Fremder das eigenste Bedürfniß des deutschen Lebens so deutlich erkannte, und daß die, in deren Händen das Schicksal bes Staats und der Nation lag, keine der von ihm entshülten Wahrheiten beachteten.

"Sire, so lautete bas Besentliche bieser an ben preußischen Monarchen gerichteten Mahnungsworte, beren Beachtung ben fammtlichen, aus frangofischer Berlodung beutscher Kürstenbergen entsprungenen Schaben aufgewogen haben wurde - ber Tag ift gekommen, an welchem Sie aus ber Sand Gottes Macht erhalten, viel Gutes ober viel Boses auf Erben zu fliften. Sie übernehmen ben Scepter in einem Alter, wo Sie fabig find, bie Laften beffelben zu tragen. Sie muffen ber gewöhnlichen Benuffe erfattigt fein, benn Gie haben fie alle tennen gelernt, mit Ausnahme eines einzigen, aber bes größten, bes unerschöpflichften, welcher Ihnen unterfagt mar und jest in Ihrer Macht fleht, bes Genusses, für bas Bobl ber Menschen zu machen. Gie gelangen an einem glud= lichen Bendepunkte zum Throne, die Zeit wird von Tage zu Tage heller, fie arbeitet fur uns, fie führt wichtige Gebanken beran, fie erstrecht ihren Ginflug auf Ihr Bolt, welches burch so viele ungunftige Umftanbe auf bem Bege ber Bilbung aufgehalten worben ift. Alles wird beut

nach ben Gesetzen einer strengen Logik beurtheilt; bieienigen, welche unter bem Konigsmantel nur einen ihres Gleichen sehen und von ihm Tugenden forbern, find aablreicher als jemals, man kann ihrer Zustimmung nicht mehr entrathen. In ben Augen berselben aber ist nur noch eine Art des Ruhmes übrig, mährend alles Andere sich erschöpft bat - militärische Erfolge, politische Talente, Bunder ber Runfte, die Leistungen bes Biffens von einem Enbe Guropa's zum anderen geglanzt haben, hat bas einfichtige Bohlmollen, melches Staaten bilbet und belebt, noch nie auf einem Throne fich rein und ohne trübe Beimischung gezeigt. Ihnen, Sire, ift es porbehalten, basselbe bort einbeimisch zu machen. Ihr Borganger hat die bundert Stimmen bes Ruhmes ermubet, er bat für mehrere Roniasfolgen bie Quelle bes Rriegeruhme ausgeschöpft. Benn bie Umftanbe es geboten, nach feinem Beifpiele gu banbeln, so wurde Em. Maiestat nicht ermangeln, fich feiner murbig zu zeigen; aber Sie haben feinen Grund, mit gro-Ber Unftrengung nach einem zweiten Dlate zu ringen. mabrent Sie mit Leichtigkeit einen reimeren, nicht meniger glanzenden und Ihnen gang eigenthumlichen Ruhm gewinnen konnen. Sie besiten icone Mittel, Sie find der einzige Souverain in Europa, der keine Schulden. fondern Schähe bat; Ihre Truppen find vortrefflich, Ihre Ration ift bilbfam, treu ihrem Beberricher ergeben und befist weit mehr Gemeinsinn, als man von ihrer knech= tifchen Berfaffung erwarten follte. Gie haben Neben= bubler, aber keinen wahrhaft zu fürchtenden Nachbar. Der, melther fich als furchtbar ankundigte, bat zu lange ge= brobt, um zu erschrecken; er bat Gie fennen gelernt, er bat eilig zugegriffen und eilig abgelaffen; er wird auch auf seine neuen Plane verzichten, er wird Alles begehren und nichts erlangen, und nie etwas Anderes als ein unent-

schloffener, fich und Underen beschwerlicher Abentheurer fein. Das Sicherfte ift, ihn in feinen eigenen Fehlgebanten fich zerarbeiten zu laffen." - Beiter rath Mirabeau bem Ronige, fich Geiftesfreiheit fur bie großen, ber oberften Gewalt angehörigen Geschäfte ju bewahren, bie an= beren ben Gerichts : und Berwaltungsbehörben ju überlaffen. Dehr als ein achtungswerther Kurft habe fich um eine ruhmvolle Regierung gebracht, weil er fich von kleis nen Geschäften babe erbruden laffen. Um immer aut gu regieren, muffe man nicht zu viel regieren. Warum folle bie Konigsmacht in Dingen fich zeigen, welche von felbst geben? Die Fürften follen regieren wie Gott burch ben Dienst ber Bernunft und bes eigenen Bortheils, inbem fie einem Jeben bie Arucht feiner Kenntniffe und feiner Arbeiten zukommen laffen. Die Sucht ber Berordnungen für einzelne Ralle fei Charafter fleiner Beifter, Die ein Ganzes nicht zu überschauen vermogen. Dennoch feien für bas Befen bes preußischen Staats mehrere nübliche, nothwendige, fogar bringliche Magregeln zu treffen. Ginige berfelben bedürfen langere Borbereitung burch Acte ber Gesetzgebung, andere konne ber Ronig burch einen einzi= gen Act feines Willens verwirklichen, und wenn er bies thue, werde er bie Abwendung eines großen, die Belt bedrobenden Unbeils zu feinem Berbienfte maden.

Die erste dieser Maßregeln sei Abschaffung der militärischen Sklaverei, der Verpflichtung nämlich, vom achtzehnten dis zum sechzigsten Sahre und drüber, für acht Groschen fünstägigen Soldes zu dienen. "Mit Recht wird diese durch die Härte der Offiziere noch erschwerte Verspflichtung von Ihren Unterthanen als ein drückendes Joch betrachtet. Und doch dürften nur die Kosten der auswärzigen Werbung dazu verwendet werden, um durch die

Ausbebung zur Armee die Gemuther zu erheben, ben Gemeingeift zu ftarten und Formen ber Freiheit an bie Stelle abftumpfender und fnechtischer Ginrichtungen gu feben. In gang Europa und in Dreußen mehr als anbermarts, lägt man einen ber nütlichsten Triebe, auf welchen die Liebe zum Baterlande gegrundet werden konnte, verloren geben. Man verlangt von ben Menschen in ben Krieg zu ziehen, wie Schlachtvieh zur Fleischbank gebt, mabrent es nichts Leichteres gabe, als aus bem Rriegsbienfte einen Gegenftand bes Betteifers und ber Ehrliebe zu machen. Der natürlichste Bug, welcher alle Burger beffelben Staates bestimmt, ihr Eigenthum und bas ihrer Rachbarn gegen einen anbringenben Reind gu vertheibigen, enthalt fur junge Leute folden Reig, baß schwer zu begreifen ift, wie bie Tyrannei jemals so thoricht bat fein konnen, aus biefer Bertheibigung eine Laft zu machen. Der König moge biefer Berpflichtung eine freie und ehrenvolle Gestaltung geben, indem er fie an ben freien Willen, an bas Streben Achtung zu verbienen, überhaupt an ben Ehrpunkt knupft! Die letten gehn Dienstjahre find zu erlaffen. Die Bauern mogen in ben Rirchspielen gand = Compagnien bilben, an ben Sonntagen erergiren und Grenabiere ernennen, aus benen bie Refruten für bie Regimenter genommen werben. Die Schöpfer ber preußischen Macht haben zu wenig auf ebelmuthige Grundfage vertraut, die Menfchen, beren fie beburften, nur burch ftrenge Buchtmittel an ben Boben feffeln wollen. Diefer Miggriff entbehrt auf jetiger Stufe bes Staats jebes Rechtfertigungsgrundes, und es ift an ber Beit, biefe jurudftogenben Ginrichtungen abzuschaffen. Einem ehrlichen Manne barf nicht erft bie gewissenhafte Beobachtung ber Kapitulationen, bie unter ben vorigen Regierungen in so unwürdiger Weise verlett worden, und

bie pflichtmäßige Belohnung bes Rriegers für lange unb treue Dienste empfohlen werben. Gire, ich fah, bag un= ter ben Kenftern Ibres Schloffes Leuten Almofen gereicht wurden, welche ihr Blut für bas Konigshaus vergoffen batten, als Sie noch bie Ammenmilch fogen. Gebenken Sie auch ber Pflicht, die Solbatenkinder zu erziehen, welche heut auf die kläglichfte Beise im Potsbamer Bai= senhause zu Grunde geben, wo mehr als viertausend zusammengebäuft sind. Geben Sie Jebermann, ben nicht besondere Berbindlichkeiten festhalten, Die Rreibeit, auszuwandern, und überlaffen Sie die Auswanderungsverbote ben Machten, die ihre Staaten zu Gefangniffen machen wollen, als wenn nicht schon baburch allein ber Aufent= halt daselbst verleidet würde. Die Zeit ist vorüber, wo bie herren ber Erbe im Ramen Gottes forechen konn= ten; die Sprache ber Gerechtigkeit und ber Bernunft ift bie einzige, die heut einen bauernben Erfolg haben kann. Beben Sie, Sire, die Ein= und Ausgangszolle, die Beim= fallsrechte gegen alle Nationen auf. Warten Sie nicht. um biefe Ueberrefte ber teubalen Barbarei zu vernichten, auf ein Spftem ber Gegenseitigkeit; bieses Warten bat nie etwas Anderes bewirkt, als die Bolker in einem langen Stande ber Unvernunft und bes Kriegs zu erhalten. Bas für die Wohlfahrt eines Landes zu thun ift, bebarf keiner Gegenseitigkeit. Wenn ein Staat baran verliert, weil man in einem anderen die Menschen und die Dinge tyrannifirt, fo muß feine Regierung fich beeilen, biefen verberblichen Diggriffen ein Enbe zu machen. Dug nicht einer anfangen? Und wie ebel, wie koniglich ift es, in einer gerechten Sache voranzugeben!

Sochst bringlich ist ein Gefet, welches ben Bürgern bie Befugniß ertheilte, ablige Guter nebst allen bamit verbundenen Rechten zu erwerben. Man hat die Befol-

gung bes selffamen Weschis, welcher dies untersagt, die zu ber Thorheit getrieben, daß, wenn ein Rittergut Schuldenhalber verkauft werden sollte und ein Rütegerslicher sich erbot, alle Gläubiger zu befriedigen und dem Schuldener noch eine Summe deliber zu zahlen, man es ihm nicht ohne eine ausdrückliche Senehmigung des Kösnigs gestatten durfte. Gewöhnlich wurde diese Genehmigung von Ihrem Vorgänger versagt, und der Ablige, welcher die Gländiger zu Grunde richtete und den Schuldenern nichts übrig ließ, erbiebt den Borzag. —

Schaffen Gie die thörichten Vorschte ab, welche die hohen Stellen an mittelmäßige Menschen bringen, — um nicht eine härtere Wezeichnung zu gebranchen. Sehen Sie Mißtrauen in die Arifioliatie; das Interesse des annumsschränkten Monarchen besteht ganz in Wolfszwecken. Wosher anders kommt die Stärke des Fürsten als vom Bolkes und wer anders sind die Feinde des Fürsten, als die, welche es gern hätten, das der König under ihnen nichts wäre, als der Erste unter seines Gleichen, und welche überall, wo sie es gedonnt haben, ihm nichts gelassen haben, als den Vorwicht des Ranges, inden sie sich selbst den der Macht vordehielten? Auf welchen seltsamen Srethume beruht es, das die Könige übre Freunde erniedrigen und sie ähren eigenen Feinden überliefern?

Das Wolk hat das Interesse, daß ber Pliest niemals getäuscht werde; es ist leicht zu beseindigen. Lassen Sie die das Ausschn offen, welche das hochste Wesen ihm bei seiner Erschaffung zeigte, und es wird nicht wurren. Welcher Fürst wostede im Stande sein, die Reichen und die Grossen zusrieden zu stellen?

Site, vie Bieithweit ber Rechte under benen, auf beten Schufftern ber Schron rutht, ift bie ficherfte Stube beffolben. Die zu biefem Wohuf erforberkichen Werfin-

ı

berungen können nicht fogleich bewirkt werben; bow giebt es eine, die sebald als mbalice eintreten sollte, die nämlich, daß in ber Hierarchie bes Staatsthums auf beut Stufen, die bem Throne nabe Aeben, die Groken Riemanben burch ihre Borrechte aufhalten, bas fie bie Rothwenbigfeit bes gleichen Werbienstes fühlen follten, um bes Borranges murbig zu fein. — Offen konnen Sie, Sire, das Boruntheil bekämpfen, welches einen so großen Ums terschied amischen ben militärischen und ben bürgerlichen Staatsbiersten macht. Bor bem Keinde foll ber Offizier, ber Sochat Stolk zeigen; boch find fie mur Bouber bes Bürgers und war besoldete Brüber. Mag bas Militar ben erften Rang haben, aber biefer Rang barf bein ausschließender sein, ober es wird nur noch eine Armee, keis nen Staat geben. Friedrich legte nie bie Uniform ab, als wenn er nur Konig ber Solbaten ware, und biefes Solbatenfostum bat nicht wenig beigetragen, die Sivile beamten herunter zu seten." Kerner rieth Mirabeau zur Einführung unentgettlicher Ruftig, zur Abschaffung aller, die Arbeit und ben Aleiß ber Monge zu Gunften Giniger beichränkenber Privilegien und Monopole, zur Aufhebung ber Lotterie und ber Cenfur, jur Ausstattung und Bermehrung ber Schulen, gur Berleihung ber bürgerlichen Rochte au bie Juben, zur Beranbevung bes ftaatswirth-Schaftlichen Suftems ber indirectert Auflagen, ber Bagrene verbete, ber Reglements aller Art, ber Ausschliefungsprivilegien, ber Monopole shue Zahl. 2018 Girumblage bes Syftems, welches er anrieth, empfahl er zuvorberft, fich eine richtige Borstellung von bem Werthe ber eblen Metalle zu bilben; es sei eben so thoricht, zur Beforde= rung des allgemeinen Wohlstandes das Geld einzusperren, als menn ein Fürft, um Eroberer zu werben, feine Armee in bie Rafernen einschließen wollte. Außerbem empfahl

er Bertheilung ber Domainen gegen Raturalzinsen an Rolonisten, welche baburch wahre Grundeigenthumer werben wurden. Bieberherstellung bes Tranfits burch Aufbebung ber mit ben Bollen verbundenen Chifanen, welche bie Polen und Ruffen bewogen hatten, auf einem Umwege von mehr als bundert Deilen über Galizien, Dabren und Bohmen nach Leipzig zu reisen, anstatt, wie fruber, Breslau und Krankfurt zu befuchen. "Belch ein gludlicher Moment, wenn Sie, Sire, zu berfelben Beit, wo einige Ihrer Nachbarn sich burch so viele Sperrnarr: beiten bemerkbar machen, fo zu ber größten Bohlthat, au ber nüblichften flagtswirthschaftlichen und finanziellen Speculation gelangen, die Industrie, die Kunfte, die Gewerbe, ben Sandel zu befreien, - ben Sandel, ber nur im Schatten ber Freiheit leben fann und ber von ben Ronigen nichts verlangt, als baf fie ihm nichts Bofes aufügen follen. Das ichonfte, bas ficherfte Mittel, Alles au heben, mas die Natur nicht verbietet, ift die Freiheit."\*)

Mirabeau's Freund, Mauvillon in Braunschweig, äußerte ihm, er hätte dieses Schreiben nicht bekannt machen sollen, weil ein Ausländer, der einem Könige rathe, wie sein Reich zu regieren sei, sich immer bloß stelle; jener aber erwiederte: er halte dieses Schreiben für eine seiner besten Arbeiten, und Mauvillon selbst habe ja die Frage gestellt, ob ein König von Preußen, welcher aufrichtig und in seiner ganzen Ausdehnung das Wohl seiner Unterthanen wolle, nicht den Ausländer, der das Werk über die

<sup>\*)</sup> Mirabeau war zweimal in Berlin. Bei ber Rückreise machte er in Braunschweig Bekanntschaft mit Mauvillon, einem beutschen Gelehrten von französischer herkunft, ber Professor ber basigen Militärakabemie war und sich an ber Ueberarbeitung bes von Mirabeau versasten Werkes; Sur la monarchie prussienne betheiligte. Dohms Denkoligt, V. S. 396 u. f.

preußische Monarchie geschrieben, zu seinem erften Minifter machen sollte.\*)

Rach ben erften Berwaltungsmaßregeln Friedrich Bilbelms ichien es, daß er biefe Rathichlage befolgen wolle: benn die von Friedrich eingerichtete und mit frangofischen Beamten besette Regie für die Zolle und indirecten Abgaben murbe aufgehoben und bas bem Bolte besonders verhaßt geworbene Staatsmonopol des Tabats und bes Raffees fteigegeben. Aber die Schwieriakeiten, Die bar= aus entstandenen Ausfälle in ben Ginnahmen zu beden, gaben bem von mehreren Seiten erhobenen Biberfpruche Gewicht und allmählig brangten bie Sorgen für Aufrechterhaltung bes europäischen Gleichgewichts und für Bieberherstellung ber symbolischen Rechtgläubigkeit in ber protestantischen Kirche die große, von Mirabeau angeregte innere Umbilbung bes Staatswesens bei Seite. so daß der Kriedrichsche Militar= und Kingnastaat in allen wesentlichen Studen unverandert blieb. Barten ber Bermaltung wurden gemilbert, bagegen aber Die Büchercenfur, Die in ben letten Jahren Friedrichs thatfachlich außer Anwendung getreten mar, burch ein Cbict vom 19. December 1788 wieber in Rraft gefeht. Daffelbe begann mit ber Berficherung, bag ber Monarch von ben großen und mannigfachen Bortheilen einer ge= magiaten und wohlgeordneten Preffreiheit für Ausbreitung ber Biffenschaften und gemeinnütigen Renntniffe vollkommen überzeugt und folche möglichst zu begünstigen entschlossen fei. Da aber bie Erfahrung gelehrt habe, mas für schädliche Kolgen die Ungebundenheit der Presse her= porbringe, so sollten alle auszugebende Bucher und Schrif-

<sup>\*)</sup> Lettres du Comte de Mirabeau à un de ses amis en Allemagne. 1792. p. 428.

ten ber Confur vorgelegt werben, blefe aber teinedwegs eine anständige, ernsthafte und bescheidene Unterfuchung ber Babrbeit bindern ober fonft ben Schriftftellern einen unnöthigen Zwang auflegen, fonbern nur bemienigen ftenern, mas gegen die allgemeinen Grundfage ber Reliaion, wider den Staat und sowohl der moralischen und bürgerlichen Ordnung entgegen fei, als zur Krantung, ber verfönlichen Ehre und des auten Namens Underer abziele. Die Gensur aller theologischen und philbsophischen Schriften wurde ben Consistorien, Die ber juriftischen ben Provinzial = Juftigcollegien, die der medizinifchen den Debisinal = Collegien, bie ber Sournale, gelehrten Beitungen, Romane und Schausviele ben Universitäten und wo beren teine waren, ben Landesiuftige Collegien, Die ber Belegenheitsgedichte, Schulprogramme und in einzelnen Bogen ausgegebenen Schriften ben Magistraten, bie ber Beitungen in Berlin bem vom Departement ber auswärtigen Angelegenheiten ernannten Cenfor, in ben Provingen aber ben Banbes = Collegien übertragen. Alle Bucher und Schriften, welche bas Staatswefen bes beutschen Reichs, bes brandenburgischen Saufes und bie Gerechtsame ber preußischen Staaten angeben, nicht weniger biejenigen, welche bie Rechte auswärtiger Mächte und bentscher Reichsstände betreffen und alle in die Reichs= und Staa= tengeschichte einschlagende Schriften sollten zur Gensur bes auswärtigen Departements gehören und ben von biefem jebesmal zu ernennenben Genforen vorgelegt werben. Die lettere Bestimmung war ber bistorischen Forfchung und politischen Betrachtung schon früher nicht gunftig gewesen: wenigftens batten unter Friedrch II. preußische Schriftsteller bas Gebiet ber Geschichte und Politik fast ganz unberührt gelassen. Dieser Absverrung wurde nun von bem Nachfolger Friedrichs Erneuerung gegeben, ju einer Zeit, bei beren Bewegung es boppelt munschenswerth gewesen ware, daß nicht nur die Verhältnisse der Verganzenheit an sich mit wissenschaftlicher Gründlichkeit hatten untersucht, sondern daß auch die staatliche Gegenwart von mehrseitigen Standpunkten mit praktischer Sachkunde hätte beleuchtet und erörtert werden durfen, um die Wlicke der Staatsführer über das große Unheil, welches, nach Mirabeau's Meinung, der Welt drohte, und über die rechten Mittel, durch welche dasselbe noch abzuwenden war, ins Klare zu setzen.

## Siebzehntes Kapitel.

Die reformatorischen Vorschläge Mirabeau's, welche ber preufische Monarch schon beshalb unbeachtet an fich vorübergeben ließ, weil er fich jum Gelbstregieren berufen achtete und keine Neigung begte, burch einen überlegenen Beift von biefem Berufe fich entbinden zu laffen, kamen nämlich in Kranfreich zu einer ganz unerwarteten Unwenbung. Nach mehrjährigen in Deutschland wenig beachteten Kampfen, welche bie bafigen Parlamenter als Bertreter ber alten, burch bie Allgewalt bes Sofes und burch bas Uebergewicht bes Sofabels unterbrudten Reichsftanbe wider bie Krone geführt hatten, murbe ber Sof burch feine leichtfinniger Beise berbeigeführte Gelbnoth ba= hin gebracht, die feit hundert vier und fiebzig Sahren in Abgang gekommenen Reichsstände - Ubel, Geiftlichkeit und britten Stand - jur Bewilligung neuer Steuern zu versammeln. Dies geschah am 5. Mai 1789. Ms aber balb barauf die Mehrheit des vorher bem Sofe auffabigen ganbabels, aus Biberwillen gegen bie Erhebung ber Bürger, mit bem hoben Klerus an ben Hof sich anschloß, und in Folge beffen bie Abgeordneten bes britten Stanbes mit ber Minbergahl bes Abels und ber Geiftlichkeit fich zur Nationalversammlung erklärten, trat die Revolution in ein Stadium, beffen Biel die gang-

ı

liche Umgeftaltung ber bestehenben Staatseinrichtungen und Gefellschaftsverhaltniffe mar. 2m 4. August 1789 mur= ben alle Borrechte des Abels und alle Unterthänigkeits= verhaltniffe bes gandmanns aufgehoben, für alle Staats= burger die Gleichheit ber Berpflichtungen und ber Anfbruche gegen und an ben Staat ausgesprochen, und am 2. November alle Rirchenguter jur Berfugung ber Nation gestellt, welche bafur bie Roften bes Gottesbienftes; ben Unterhalt ber Rirchenbiener und die Unterflütung ber Urmen übernehmen follte. Der lette Befchlug und noch mehr bie bemfelben vorangehenden Berhandlungen über bas Besitrecht ber Rirche mußten bei ber hohen Geift= lichfeit Deutschlands Betrachtungen und Beforgniffe erweden, vor welchen bie zeitherige Opposition gegen bie Papfigewalt weit in ben Sintergrund trat; benn wenn= gleich zwischen ben Kirchenverhaltniffen Deutschlands und Frankreichs ber Unterschied fatt fand, bag bie beutschen Bischofe zugleich ganbesberren waren, fo konnten fie boch von ber in Frankreich verkundigten und zur Unwendung gebrachten Staatslehre, welche ben Bolfswillen als Grundlage ber Staatsgewalt betrachtete, ihre landesherrliche und ihre kirchliche Dacht in gleicher Beise für bebroht halten, wobei fie freilich nicht bedachten, bag nach ursprunglich beutscher Verfaffung bie Rechte ber Canbesherren burch bie ber Stande beschrantt maren, und bag erft ju Enbe bes fiebzehnten Jahrhunderts ber Borgang Frankreichs bem Ubfolutismus ber Kurftenmacht ben Weg nach Deutsch= land gebahnt hatte.

Un biesem Absolutismus hatten auch die geiftlichen Herren Geschmad gefunden, und in Folge beffen waren in ben meisten Hochstiften die alten ftanbischen Berfaffungen in gleicher Beise, wie in ben meisten weltlichen Staaten, in Berfall ober Abgang gekommen. Nun geschah es,

bas auföllig in einem geillichen Michenthum, bem bamais aum weftfällichen Rreife gerechneten Sochfifte Buttich, die große Bolfsbewegung in Paris, von welcher Ludwie XVI., burch die Erstürmung ber Baftille erschreckt, jur Gemährung vorher verweigerter Forberungen fich befimmen ließ, vier Wochen nach bem verhangnifvollen 14. Juli 1789 im Kleinen nachgespielt wurde. Die Beranlaffung fand zu bem vorauszusebenden Charakter einer geiftlichen Regierung im feltsamen Biberfpruch. Der Rurftbischof von Lüttich, Conftantin Freiherr von Sonsbroech, batte bem Befiger eines Zang = und Spielbaufes in bem jum Bisthum gehörigen Babeorte Spaa einen ausschließlichen Freibrief, nach welchem fein Unberer gur Saltung eines folden Saufes befugt fein follte, ertheilt, und mar barüber mit einigen Burgern von Luttich, die ein zweites bergleichen Saus anlegen wollten und die Gultigkeit bes landesfürstlichen Freibriefes anfochten, in einen Streit gerathen, ber fich allmählig auf mehrere Regierungsrechte ausbehnte. Nach ber alten Lanbesverfaffung, beren Grundlage ein im Sahre 1316 amischen bem Bischofe, bem Rapitel, ber Ritterschaft, ben Stabten und bem gangen ganbe geschlossener Bertrag, paix de Fexhe genannt, wor, follte ber Fürstbischof die Rechte ber Souveranetat nur in Bemeinschaft mit ben brei Ständen ausüben. Diese Ber= faffung war aber im Jahre 1684 in der Periode Ludwias XIV. von einem Bischofe aus bem Sause Baiern burch ein Reglement abgeandert worden, welches ben Burgern ber Stabte unter anderen auch bas Recht, ihre Da= giftrate felbst zu mablen, entzog. Auf diefes Berhaltniß wurde von ben Gegnern bes Bifchofs gurudgegangen, und ju einer Beit, mo bie Bewegung in Frankreich und eine große im Lande berrichende Theuerung bas Bolt in Gabrung gebracht hatte, in Reben und Alugschriften baran

erinnert, daß ber Landesberr bie alte Landesfreiheit untets brudt und eine gang wiberrechtliche Gewalt fich angemaßt Dagegen forberte ber Bifchof, um bie öffentliche babe. Sticemung fur fich zu gewinnen, bas Domtapitel auf, feiner zeitherigen Steuerfreiheit zu entfagen umb berief für ben 31. August 1789 eine Bersammlung ber Landftande, die Mittel zu berathen, wie bem burftigen Theile ber Einwohner zu helfen fein möchte. Als aber inzwischen ber Sturm gleichzeitig in Rranfreich und in Belgien losbrach, erhoben fich auch in dem fprach= und geiftesver= wandten Lüttich Wortführer ber Opposition, welche Einführung ber Bolksrepräsentation mit Aufbebung bes Realements vom Sahre 1684 und ber barin bem ganbes= fürsten zugetheilten Mitwirkung bei ben Magistratswahlen Einer ber bigigften Sprecher, Namens Baffenge, erließ einen Aufruf an bie Lütticher Burger, nach . bem Beispiele ber Frangosen fofort Sand an bie Grunbung ber Areiheit und bie Biebergeburt bes Baterlanbes ju legen. Run wiederholten fich die Parifer Auftritte. Dan legte Rotarben an, tobenbe Bolfsbaufen sammelten fich vor dem Rathhause und schrien Drohungen wider ben Magiftrat hinauf, andere schleiften eine Strohpuppe. wels der ber Rame bes fürftlichen Ministers angeheftet war, burch bie Stragen, die Reichen und Wornehmen gitterten, und mitten in ber Nacht fuhr ber Kangler mit einem Domberen zum Kürften auf bas nabe gelegene Luftichloß Seraing, um ihm die Gefährlichkeit ber Bolksbewegung por Augen ju ftellen. Sierburch murbe er bewogen, eine Erklarung nieberzuschreiben, bag er nichts als bas mit feinem eigenen Boble innig verbundene Gluck bes Bolkes von Lüttich begebre und gern in Alles willige, was ben Bunfchen beffelben Erfüllung bringen konne. balb biefe Erklärung ber Menge bekannt murbe, brang

biefelbe in bas Rathhaus, aus welchem inzwischen bie zeitherigen Magistratspersonen entstoben maren, erklärte bie lettern ihrer Aemter entfett, gerschlug bie Bappen ber beiben Burgermeister und ernannte einen neuen Rath, ben bas Bolk burch Buruf bestätigte. Darauf wurden bie Citabelle und die Thore von einer neu errichteten Nationalgarbe besett, die Truppen bes Fürsten entlassen, und biefer felbst burch Abgeordnete bes neuen Raths, an welche große Bolkshaufen sich anschlossen, eingelaben, in bie Stadt zu kommen und bem, mas geschehen, seine Bustimmung zu ertheilen. Der Fürstbischof that nun, mas Lubwig XVI. und später noch andere Regenten unter solchen Umftanben gethan haben. Er fuhr noch an bemfelben Abende, von den Abgeordneten und großen Bolksbaufen umgeben, nach ber Stadt, wurde mit Glodengeläute und Ranonenschuffen empfangen, nach Ausspannung feiner Pferbe vom Bolke unter Freudenrufen, in welche jeboch auch Drobworte fich mischten, nach bem Rathbause gezogen, wo er bas ihm vorgelegte Berzeichniß ber neuen Magistratspersonen und die Abschaffung des Reglements von 1684 unterschrieb, und bem Bolke vom Altane berab feinen Segen ertheilte. Dem Beispiel ber Sauptftabt folgten alsbald die andern Stäbte; in Spaa, dem Haupt= fipe ber Difvergnugten, murben bie Solbaten, beren Commanbant fich burch bie Rlucht rettete, entwaffnet und bas privilegirte Spiel- und Tanzhaus gefchlossen. Der Fürftbischof genehmigte alle ihm vorgelegten Beschluffe bes neuen Rathes, lub bie neuen Burgermeister Fabri und Chevret an einem Tage zur Tafel, wo bie Erzberzogin Christine aus Bruffel bei ihm fpeisen follte, entließ Derfonen aus feinen Diensten, gegen welche bie herrschende Partei Diftrauen äußerte, und zeigte bem Reichskammergericht an, bag feine Prozesse mit ben Stanben nicht

burch richtertichen Ausspruch, sonbern burch einen Berzgleich ihre Beendigung erwarteten. Als ihm am 22. Ausgust die Bürgermeister einige Rathsschlüsse zur Genehmigung vorlegten, äußerte er ihnen: "Sein herz sei jeht einer schweren Bürbe entladen, und wenn er nur einen Augenblick besorgen könnte, daß das Bolk einen Zweisel in die Wahrheit seiner Gestnnungen sehte, so würde er sich erbieten, in der Stadt zu wohnen, und auf den Genuß der für seine Gesundheit unentbehrlichen Landlust verzichten."\*)

Benige Tage barauf, am 20. August 1789, wurde die Stadt durch die Nachricht überrascht, daß ber Kürstbischof heimlich feine Sommerresidenz verlassen und sich ins Ausland begeben babe. Er hatte ein eigenhandiges Schreiben an ben Stadtrath jurudgelaffen, in welchem er verficherte, baß feiner Entfernung nicht bie Absicht zum Grunde liege, fich um auswärtige Sulfe zu bewerben ober beim Raifer, bei der Reichsversammlung oder beim Reichskammerges richte Mage zu erheben; follte ja eine bergleichen Klage unter feinem Namen angebracht worden fein, so solle bieselbe als nicht von ihm herrührend angesehen werden, inbem er keinem Menschen bazu Auftrag gegeben. Die Ration folle auf bem von ihm einberufenen gandtage mit Rube und Magigung über bie nothig erscheinenden Ab= änderungen der Verfassung rathschlagen, dabei nur das Eigenthumsrecht schonen und jeder Racheubung fich ent= Diese Erklärung machte ben widrigsten Gindrud. Der ganbtag, welcher an bem bestimmten Tage gusammentrat, faßte fogleich ben Beschluß, ben Fürsten, sobalb bef= fen Aufenthalt erforscht fein murbe, burch eine Deputation jur Rückfehr einzulaben, und wenn ber britten gabung

<sup>\*)</sup> Bon ben Buttich'ichen Unruhen. In ber Staatstanzlei von Reuß. Band 23. S. 424. Anmerkung.

keine Aplae gegeben werben follte, bie von ber öffentlichen Boblfahrt gebotenen Wege nach ben alten Landesgewohnbeiten einzuschlagen. Wenige Tage barauf aber ergingen Patente bes Reichskammergerichts zu Betar an bie Unterthanen bes Bisthums vom 27. August batirt, in weldem der Aufstand vom 17. und 18. August für ein ververabscheuungswürdiges Unterfangen erklärt und ihnen bei Strafen an Leib und Chre auferlegt wurde, ben biegegen aufgerufenen Direktoren bes westfälischen Kreifes sofort ben schuldigen Gehorsam zu leisten, sich aller Emporung und Neuerung ber Landesverfaffung zu enthalten, die Baffen unverzüglich nieberzulegen, von allem Gebrouch ber Beichen bes Aufruhrs an Kleibern und Berkeugen, namentlich Rotarden, abzustehen, aller aufrührerischen Lieber und Gespräche fich zu enthalten, alle Zusanumenrottirumgen zu meiben, aus ben Birthehaufern zu rechter Beit nach Saufe zu geben und ihre Unsprüche nur im gerichttichen Wege zu verfolgen. Un bemfelben Lage erließ Das Rammergericht ein Manbat an bie freibausschreis benben Kürsten, ben Rurfürsten von Con als Bischof von Münster, ben Kurfürsten von der Ofalz als Herzog von Julich, und ben Konig von Prouffen als Horzog von Cleve, ohne allen Bergug mit erforderlicher Mannschaft auf Roffen ber Rebellen in bas Bisthum Luttich zu rutten, Wes bafelbst wieder in ben vorigen Stand zu feten, bie Urheber ber Emporung zur haft zu bringen und wis der die Klüchtigen mit Güterbeschlagnahmen und Arveftbriefen zu verfahren. Diefes Ginschreiten bes Brichsgerichts hatte ber Geschäftstrüger bes Fürstbischofs in Weblar bewirkt. Obwohl ein solches Berfahren in Bandfriebenebruchsachen nach ber Rammergerichts-Grecutione-Drbnung allerdings zuläßig war, \*) so würde das sonst so \*) Reichsabichieb von 2005. 4 32.

langfame Reichögericht boch kaum, am wenigsten aber in folther Schnelligfeit, barauf eingegangen fein, ware baffetbe nicht von ber Ueberzeugung getrieben worben, welche, wie früher in bem großen tiedlichen Meinungstampfe, fo nun in bem politischen ber europäischen Menfcheit einen Theil ber Beitgenoffen burchbrang, und alle Gebrechen, Jrethumer und Ungerechtigkeiten bes aften Buftandes als eingebilbete, jebenfalls als erträgliche Uebel erscheinen ließ im Bergleich mit dem Unbeil, welches von den Birfungen ber Neuerungsfucht für bie Bolter und Staaten gefürchtet werben muffe. Geargert burch ben Unblid ber Rranfungen und Erniedrigungen, welche in Frankreich bie vormals Gewaltigen vom Pobel sich gefallen laffen mußten, Taben nunmehr bie bem alten Buffande Befreunbeten in jebem Berfuche, irgend ein Recht gegen Dacht= haber geltend zu machen, Emporung, und glaubten, ba fie bie Großen keines anderen Rehlers als zu vieler Mitte und zu langer Nachficht für schuldig erachteten, um fo mehr verpflichtet zu fein, fich ber unerbittlichften Strenge ju befleißigen.

Sobald nun der Fürstbischof auf diese Unterstätzung rechnen zu können glaubte, änderte er allmählig seine früster so nachgiedige Sprache. Sein Ausenthalt in der Abstei St. Maximin dei Trier war bald bekannt geworden und eine dringende Sinkadung von Seiten der Stände an ihn ergangen. Darauf erwiederte er, daß zuvor die öffentliche Ruhe wieder hergestellt sein müsse; er bestagte sich, daß man ihm vom 18. August ab die Restremationsplane gar nicht vorgelegt, sondern Reuerungen einzestührt habe ohne ihn deshald zu befragen; er erklärte jedoch dassenige, was der Landtag ohne Iwang und ohne Verlehung der Sigenthumsvechte zum gemeinen Wohle beschließen winde, genehmigen zu wolken, in so sern ihn

nicht seine Pflichten gegen ben Raiser und bas Domkavitel hieran verhinderten. Diese Antwort vermehrte bie in Luttich herrschenbe Gahrung. Die Stanbe fetten ibm in ihrer Erwiederung aus einander, daß die ihnen jest sum Borwurfe gemachten Neuerungen nur auf Berftellung unbestreitbarer Rechte und Abstellung schreiender Dißbräuche gerichtete Forberungen seien, und brachten ibm in Erinnerung, wie er felbst fich früher erklart, bann aber burch feine Entfernung und burch bie Berbeimlichung feis nes Aufenthalts bie Stanbe in bie Unmöglichkeit verset babe, ihm bie erften nach Eröffnung bes ganbtages gemachten Borichläge vorzulegen. \*) Inzwischen hatten fie fich burch Abgeordnete in Berlin um Unterfrühung beworben. Deffentlicher Butritt murbe benfelben bort freilich nicht gewährt; wie aber früher (in Schweden und Polen) thronfeindliche Parteien von den absoluten Monarchen Ruglands und Preußens begunftigt worden waren, fo trug auch bamals hertberg tein Bebenten, in ben Lutticher Patrioten fich Gehülfen für seine wiber Desterreich gerichteten Entwurfe, bei welchen auch die Unruben in ben Rieberlanden in Betracht kamen, ju bereiten, jumal er, nach feiner perfonlichen Denkungsart, die Sandlungsweise bes Aurstbischofs nicht billigte und in ber Schule Ariebrichs tein besonderes Gefallen an Bollftredung ber Manbate bes Reichskammergerichts fich angeeignet hatte. Dem ju Folge murbe in der Mitte bes Septembers ber preu-Bische Kreisbirectorialrath von Dobm nach Buttich geschickt, um ben Stand ber Dinge an Ort und Stelle zu erkun-Das Ergebniß, welches er nachher in einer befonbern Staatsschrift niedergelegt bat, \*\*) mar ben Datrioten

<sup>\*)</sup> Die sammtlichen Correspondenzen und Berhandlungen find abgebruckt in ber Staatskanzlei von Reuß. Band 24.

<sup>\*\*)</sup> Die Lütticher Revolution im Jahre 1789 und das Benehmen

burchaus gunftig, und es lagt fich nicht beweifein, bas feine Unwefenbeit und Aeuferungen zu ihrer Ermutbigung beitrugen. Dennoch wurde die von Dohm gemanschte ausfcbliefliche Bermittelung Preugens, wodurch biefe Dacht bie Sache allein in die Banbe genommen baben wurde, weber von ben Ständen noch von bem Bifchofe nachge= Das preugische Rabinet aber, anstatt au erklaren, daß es eine Bermittelung für ben allein richtigen Weg balte und nur auf biefem zum Ziele schreiten konne. faßte bic Anfitht, in biefer Sache bie Politit mit ber Juftig zu vereinbaren und an ber vom Reichsgericht verbangten Erecution fich au betheiligen, um ibre Wirfung au bemmen. Hiernach eröffnete ber Konia bem Kurstbis fchof auf beffen unterm 15. Oftober an ibn gerichtetes Gesuch, seinen Kreisdirectorialrath anzuweisen, vor allen Dingen bie vollftanbige Bieberberftellung bet Berfaffung auf ben vorigen Aus und die Entfernung ber Urbeber ber Revolution sich angelegen fein zu laffen und keine Bermittelung zu üben, bevor biefem erften Puntte bes Dan= bats Genuge geschehen. ?) unter bem 2. Nov. feinen Ent= fcbluß, bag er fich biefer läftigen und beschwerlichen. Ereention unterziehen und ein Truppencorps unter bem Commande des Generals von Schlieffen in das Bisthum einruden laffen wolle, welches ben Geheimenrath von Dohm begleiten und bie nach Beschaffenheit ber Umftanbe erforberlichen Maagregeln gur Bieberberftellung ber Ordnung und Rube unterftiten folle. Dabei außerte ber Ronig bie hoffnung, bag ber Kurft von feiner Geite alles Geeignete beitragen werde, um eine vollständige Ausfohnung

Sr. Königl. Majestät von Preußen bei berselben im Februar 1790. Berlin in ber hofbuchbruckerei.

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Fürftbifchofs in Reuß Staatstanzlei. Banb 24.

ber Gemuther zu Stande zu bringen, ben Grund zu einem gerechten und dauerhaften Bergleiche zu legen und äußerften Schritten vorzubeugen, welche den Aufenthalt der fremden Truppen im Lande verlängern und einen Keim der Unzufriedenheit im Bolf zurücklaffen könnten.

An bemfelben Tage, an welchem ber Fürstbischof an ben König schrieb, verwarf er in einem an die Stände gerichteten Erlaß, den ihm zur Genehmigung übersandten Bersfossungsentwurf mit der Erklärung, daß er nichts, was zu Littich geschehen, genehmigen werde, bevor nicht die Ordnung, die Berfassung, die Ruhe und die öffentliche Sicherheit hergestellt und alle drei Stände in der gesehlichen Form versammelt seien. Bei dem Kammergerichte aber ließ er den Antrag stellen, die häupter des Aufruhrs, welche zur Haft gedracht werden sollten, den Commississien namhaft zu machen, alle Schlüsse des neuen Magistrats für nichtig zu erklären und die Absehung desselben nebst Wiedereinsehung des alten Ragistrats nochmals anzubesehlen.

Rann Preußen, 1000 Mann Pfälzer und 1000 Mann Münfterländer in der Rähe von Mastricht unter dem Oberbefehl des Generals von Schliessen. Die Commisserien der drei Kreisdirektoren aber ließen eine Erklärung ausgehen, daß das bevorstehende Einrücken dieser Truppen nur die Herstellung und Erhaltung der öffenklichen Rube zum Zweck habe, weshalb die Einwohner des Bisthums sich auf keine Weise widersehen, sondern alle verbotznen Wassen und Kokarden, die Garden und Bürgermilizen auch ihre Unisormen ablegen sollten. Darauf erschienen am 25. Nov. 1789 in Altengoos, wo die Commissarien ihre Conferenz eröffnet hatten, Abgeordnete der Stände von Lüttich, und übergaben eine bereits dem Kammergericht

eingereichte Erklärung, sich bedingungsweise den Versüsungen dieser Behörde unterwerfen zu wollen, wenn allen Mitgliedern der neuen Magistrate Freiheit an Leib und Sut zugesichert, das Reglement von 1684 aufgehoben und ins kunftige Niemand von den Magistratswahlen ausgesichlossen werde. Zugleich ging die Nachricht ein, die Bürger von Lüttich seien entschlossen, den vorrückenden Truppen einen verzweiselten Widerstand zu leisten; sie hätten Gewehre, Kanonen und Kugeln in großer Zahl herbeigesschafft, das Pstaster aufgerissen und die Citabelle in Verztheidgungsstand gesetzt.

## Achtzehntes Kapitel.

Eben damals hatte ber vielighrige Zwift bes Kaifers mit ben Belgiern eine gang unerwartete Gestalt angenommen. Durch ben Wiberftand ber Bischofe wiber bie von ihm errichteten Seminarien beftig gereigt, ließ Joseph bie biichöflichen Seminarien schließen, wobei in Antwerven und Recheln, wo bie Böglinge bie Unftalten nicht verlaffen wollten, Militär zu Gulfe geholt und bas Bolt, welches fic berbeidrängte, durch Klintenschüsse zerstreut wurde. Auch in Bruffel ließ ber General d'Alton bei einem Auflaufe unter bas Bolk feuern und mehrere Theilnehmer aufgreifen. Die Wirkung biefer icharfen Maagregeln ward aber burch bie Uneinigkeit ber Machthaber entkräftet; benn ba bie Statthalter und ber Minister Trautmannsborf biefelben für unzeitig hielten, wurden die Berbafteten entlaffen und unter ber Bebingung und in ber Erwartung, baf bie Rube nicht wieder gestört werden werbe, Amnestie verkündigt. Balb barauf ging aber von Wien ber Befehl ein, fich berjenigen Personen in Bruffel, Antwerpen und Bowen zu verfichern, welche fich ohne Scheu fur Saupter ber aufrührerischen Partei erklart batten. Trautmannsborf konnte fich ber Ausführung nicht verfagen; die Beranftaltungen wurden aber so zogernd und mit so großem Gerausch betrieben, bag gerade bie Saupter, unter ihnen

ber Avostat van der Noot, der sich als Wortsubrer ber patriotischen Partei geltend gemacht hatte, entkamen, wäherend mehrere unbedeutende oder wenig betheiligte Personen ergriffen und nach Antwerpen auf die Sitadelle gesführt wurden.

Es konnte ale Rolae biefes Berfahrens angesehen merben, baff im Oftober und Rovember 1788 bie Stände von hennegan und Brabant bem Raifer bie gewöhnlichen Subfibien, mit Berufung auf die unerledigten Befchwers ben ber Nation, verweigerten. Trautmannsborf eilte nun nach Bien, bulton aber rieth in feinen Berichten an ben Raifer zu unerschütterlicher Reftigfeit ber Beichluffe und au unnachfichtlicher Strenge bei beren Bollziehung. Rach biesem Rathe murbe am 7. Januar 1789 ein Ebict ausgefertigt und nach Trautmannsborf's Rudtunft am 19ten in Bruffel von ben Statthaltern bekannt gemacht, in welchem ber Raifer alle vorber gemachten Bugeftandniffe widerrief, die behauptete Abhangigkeit der Subfidien von der joyeuse entree für unverbindlich erklarte, mit Aufhebung der lettern brohte und zugleich die früher bewilligte Amnestie zurudnahm. Auf die hiegegen gemachte Borftellung wurden zuerft bie Stanbe ber Proving Sennegau burch Commiffarien aufgeloft, ihre Privilegien vernichtet und aus ben Protofollbuchern bes Raths von Brabant alle ber Regierung miffälligen Befchluffe geriffen. Die Stande von Brabant ftellten noch ben Untrag, Abgeord= nete nach Bien schiden zu burfen, mit ber Berficherung, baß fie über biejenigen Puntte ihrer Berfassung, Die ben beilfamen Abfichten bes Raifers im Wege fteben mochten, fich gern zu allen Beweisen von Willfährigkeit und Ergebenheit verfteben murben; fie murben aber (am 1. Marz) befchieben, fofort bie verlangten Subsidien einzutreiben und zu erwarten, mas weiter verfügt werben murbe, um bie Berfassung zu reinigen und den zeitherigen Standalen vorzubeugen. "Nach der Art, wie ihr euch hierbei benehmen werdet, hieß es, werde ich von der Aufrichtigkeit eurer Gesinnungen urtheilen; dann, aber nicht eher, werde ich eure Deputation empfangen."

Bier Monate barouf, am 18. Inni 1789, ließ ihnen der Kaifer eine in feinem Kabinet biktirte Berfaffung zu= fertigen, nach welcher gleich Bruffel, Lowen und Antwerven alle anderen Stabte von Brabant zu ben ganbftanden gehören, jur Dedung ber Staatsbedurfniffe ftebenbe Subfibien, wie es in Manbern ber Kall war, eingeführt werben, auf ben ganbtagen feber Stand für fich ftimmen, bie Mehrheit aber entscheiben, endlich ber Rath von Brabant alle landesberrlichen Berordnungen besiegeln, bei entstandenen Bebenten aber ber Statthaltericaft Borftellungen zu machen berechtigt fein follte. Dowohl nun bierdurch bem Burgerstande eine ftartere Reprasentation als in der alten Berfaffung gewährt war, fo erregte, außer ben stehenden Subsidien, auch die Korm Bedenken, nach welcher biefe neue Freiheit aus landesherrlicher Gewalt obne Beiteres an die Stelle bes alten Rechtes treten follte. "Wir wollen nicht frei fein!" war bamals bas Lofungewort bes belgischen Bolfes, jum großen Mergerniß berer, welche mit bem Borte Freiheit ganz andere Borstellungen als bie Nieberländer verbanden. Auf die Beigerung, bie kaiferliche Berfaffung anzunehmen, ließ Trautmannsborf bie ftanbifche Berfammlung bebeuten: "Er habe Befehl, fie aufzuheben, wenn fie bem allerhochften Billen bes Raifers nicht nachgeben wollte." Gleichzeis tig wurde bas Standehaus mit Truppen umgeben, und als die Stande bei ihrer Erklarung beharrten, ihnen ber Befehl, auseinander zu geben, zugesendet. Sie beschloffen hiegegen bei bem Rathe von Brabant eine feierliche Proteffation niederzulegen und zogen nach dem Umtehanse besselben, fanden aber das Sitzungszimmer verschlossen und wurden benachrichtigt, daß der Rath von Brabant so eben aufgehoben worden sei. Die Anstalten waren diesmal gut getroffen und Alles ging ohne Unruhe ab.

Am folgenden Tage machte ber Minister bie formliche Aufhebung ber joyeuse entrée, ber Stanbeverfaffung und des Raths von Brabant befannt, mit bem ausbrucklichen Berbote an jedes ber Mitglieder, bei Strafe ewiger Berbannung aus bem Gebiete ber Rieberlande, fich noch irgend einer Amtsbandlung zu unterziehen. Dem Erzbischof von Mecheln wurde Entsetzung von allen seinen Aemtern und Bürden angekündigt und mit Abforberung der von Maria Theresia ihm verliehenen Ordenszeichen begonnen, bein Bifchofe von Antwerpen, welcher bem Befehl, fich nach Bien zu begeben, teine Folge geleiftet hatte, Sausarreft gegeben. Damals ließ ber General d'Alton bem Minifter, beffen Rachgiebigkeit er ftete getabelt batte, fagen: "Er wünsche ihm Stud zum 18. Juni. Diefer Tag, an welchem Daun burch ben Sieg bei Collin die Monarchie ge= rettet, habe wieberum als heiterer Tag bes Glude fur Desterreich sich bewährt und dem Raiser bie Nieberlande wieber verschafft." Trautmannsborf aber feste in biefes Stud tein Bertrauen und feine Beforgniffe gingen balb in Erfüllung.

Während nämlich die gleichzeitigen großen Ereignisse in Paris und Bersailles (die Erstürmung der Bastille und die Erhebung der Nationalversammlung über den Thron) den Muth der Belgier steigerten, gab ihnen die gespannte Stellung, in welcher sich Preußen und die mit Preußen verbündeten Seemächte als Beschützer der Türken gegen Desterreich befanden, einen wichtigen Stützunkt. Tausende von-Unzufriedenen zogen über die hollandische

Grenge und bilbeten eine Beerversammlung in ber Rabe von Breda, die bis aum Oktober auf 12000 Mann ans cewachsen war. Um 19. murbe zu Bruffel in Kolce entbeckter Berbindungen mit ben Auswanderern eine große Anzahl Verfonen aus allen Ständen verhaftet. auch auf bem gande unrubige Bewegungen zeigten, erließ b'Alton am 21. Oftbr. eine Bekanntmachung, bag er alle Dörfer in Brand steden werbe, welche bie Kabne bes Aufruhre aufgepflanzt hatten, ober mo bewaffnete Derfonen bie Whicht, Wiberstand zu leisten, an ben Sag legen Als aber am 27. Oktober bie Ausgewanderten unter Anführung eines ehomaligen Offiziers, van der Meersch, über bie Grenze rudten und ein Angriff, welchen fie auf eine bei Turnbont stebende Abtheilung kaisexlicher Truppen machten, ben Rudzug ber letteren mit Berluft von Tobten und Gefangenen zur Kolge hatte, verlor ber ruhmredige d'Alton den Kopf und der Aufstand verbreitete fich mit reißenber Schnelligkeit burch bas Banb. Stabte Gent, Brugge, Oftende, Mons murben von ibren Besabungen geräumt, die in ben Drovingen vertheilten Truppen theils pertrieben, theils traten sie schaarenweise über. Bu Ende bes Oktobers wurde ein Manifest van ber Root's, bes bevollmächtigten Agenten bes Bolks von Brabant, in Bruffel verbreitet, welches bem Raifer ben Gehorsam kundigte und ihn ber Burde eines Bergogs von Brabant verluftig erklärte. Um 3. November ließ ber Minister Trautmannsborf biefe Schrift in Bruffel burch ben Genter verbrennen; aber als bis zur Mitte bes Monats die Patrioten immer weitere Kortschritte machten, wurde die Hauptstadt für so bedroht gehalten, daß bie Erzherzogin mit ihrem Gemable und hofe bavonzog. worauf Trautmannsborf am 20. Nov. die Aufhebung bes Seminars zu Lowen und eine Amnestie verkundigte,

von ber nur bie Saunter ber Berfemorung ausgenommen fein follten, am 21ften, um bie Bezeigung ber väterlichen Liebe bes Raifers nicht langer aufzuschieben, ben Wiberruf ber Cbicte vom 18. Juni und die Absicht, mit ben Stanben in nabere Berathung über bie joyeuse entrée ju treten, sobann, als bies keine Wirfung that, am 25. Rov. bie Wiederherstellung ber joveuse entrée nach ihrem gansen Umfange, bie Wiebereinsebung bes Raths von Brabant, die Einberufung ber Stande und eine Amnestie obne alle Ausnahme bekannt machte. Um Schlusse biefer Befauntmachungen äußerte ber Minister feine Bermunderung. daß noch immer folches Migtrauen berriche, ba boch ber Raifer, burch feine unerschöpfliche Gute bewogen, als ein auter Bater seinen Kindern den Arm reiche. erklarten am 25. November bie ju Gent versammelten Stande von Alandern ben Raiser aller feiner Berrichafts= rechte in dieser Grafschaft verluftig, d'Alton aber war froh, daß ibm am 2. Dezember van ber Meersch einen Baf= fenftillstand auf gehn Zage bewilligte und deffen Berlangerung auf zwei Monate bei ben Stanben von Brabant au ermirten verhief.

Die Kunde von diesen Ereignissen machte den preussischen Commissarius bei dem gegen Lüttich ziehenden Executionsheere noch geneigter, den Anträgen der Lütticher Gehör zu geben, um sich nicht in einen schwierigen Kampf mit solchen zu verstricken, welche unter Umständen als Bundesgenossen nühliche Dienste leisten könnten. Auch hatte ihm Hertherg ausdrücklich geschrieben, die Lütticher sollten nicht ganz unterdrückt und die Bradanter nicht entmuthigt werden. Unter diesen Umständen war Dohm der Meinung, mehr die Sache als den Schein ins Auge sassen zu müssen, und erbot sich gegen die Lütticher, wenn die erwählten Magistratspersonen freiwillig abdankten und

bie Stände vorläufig ben Antritt einer einflweilen zu ernennenden Regierung fich gefallen ließen, bag ihnen bie Abstellung ber von bem Kürstbischof unternommenen Eingriffe in die Rechte des Bolls und die Abschaffung bes Reglements von 1684 gemährleiftet werben folle. Den anberen Commiffarien rieth er, unnothiges Blutvergießen zu sparen und bie Lutticher burch Gemahrleiftung ber von ihnen gewünschten Berfassung und Ginsebung einer interimistischen Regierung im Ramen ber Kreisbirettoren zu freiwilliger Unterwerfung zu bringen. Die beiben Kreisgefandten von Julich und Munfter waren groar anderer Meinung und verlangten Bollziehung des Mandats; Dohm glaubte aber hieran fich nicht kehren zu burfen und machte ben Luttichern feine Borfdlage in einer Erklarung bekannt, \*) welche fie ihren Bunfchen fo entsprechend fanben, daß fie unter Unnahme berfelben am 30. November Stadt und Citadelle in friedlicher Beise ben Kreistruppen übergaben. Die Preuffen wurden als Freunde und Befcuter ber vom Bolte erftrittenen Freiheit empfangen. bie Münsterländer aber sonderten sich sogleich ab und 30= gen in bas Limburgische, weil ihr Berr, ber Rurfürft von Coln, in biefem Kalle von ber Berftellung eines alten Rechtes nichts wissen wollte, obwohl er kur, vorher an bem Rampfe für bie alten Rechte bes Episcopats gegen die neue Gestalt der Papstgewalt sich betheiligt hatte. Much von pfälzischer. Seite wurde bas preußische Berfahren als eigenmächtig und bem übernommenen Auftrage widersprechend getadelt. Noch heftiger außerte fich bas Rammergericht und ber Fürftbischof. Das erstere verwarf in einem erneuerten und geschärften Manbate vom 4. Dec.

<sup>\*)</sup> Declaration donnée de la part du hant Directoire de Clèves à la réprésentation des Députés de Liège à la Canonie de St. Elisabeth de 26. Nov. 1789.

bie von ben Buttichern nachgesuchte preufische Bermittelung ganglich; ber Bifchof aber besturmte ben Konig mit Bitten und Borfiellungen, Die von ben preußischen Truppen befette Stadt ihm übergeben zu laffen, bamit bas febn= füchtige Berlangen ber großen Mehrheit bes Bolles nach ber Biebertunft bes rechtmäßigen Gebieters geftillt und über bie, welche an bemfelben gefrevelt, ein ftrenges Bericht gehalten werben tonne. Friedrich Bilbelm erwiederte. baf biefe Debrbeit nur in ber Einbilbung bes Bifchofs bestehe und verweigerte Sewaltübung gegen bie Lutticher, mit Berufung auf ben Bertrag, ber mit benfelben ge= schloffen worben fei; er rieth bagegen bem Bifchofe, nach bem Berlangen seiner Unterthanen in fein gand zurückgutebren und fich über eine Berfaffung gu verftanbigen, beren Gemabrleiftung ju übernehmen Dreugen bereit fei. Diefe aus hertberge Feber gefloffene Untwort bes Ronigs brachte auf ben Bischof, bem bie Mäßigung, mit welcher barin über bie Datrioten geurtheilt murbe, Begunftigung ber Rebellion schien, teine andere Birtung bervor, als ihn in feinem Starrfinn zu beftarten. \*)

Unter biefen Umftanben ware es unstreitig bas Angemessen. Dieser verfassungsmäßige Weg hätte es gestattet, bis zur Entscheidung den preußischen Schutz für die Litteticher fortdauern zu lassen und Gelegenheit gegeben, die im Fürstenbunde liegenden Keime zu einer neuen Gestalt bes deutschen Staatswesens der Entwickelung näher zu führen. Auch sehlte es Herthergen nicht an Reigung zu großen Entwürsen; leiber aber waren dieselben nicht auf

<sup>\*)</sup> Der ganze Schriftwechsel zwischen bem Könige und bem Bisschofe nebst mehreren preußischen Circular-Noten steht im Récueil de Hertzberg III. p. 142—203 und bei Reuß am ansgeführten Orte.

bas nabeliegenbe Bebürfniß, für Prengen bie rechte Stellung im beutschen Reiche zu gewinnen, fonbern auf Berwirklichung ber Theorie vom europäischen Gleichgewichte gerichtet, nach welcher bas Besteben bes türkichen Reichs eine wesentliche Bebingung ber Aufrechterbaltung bes gangen europäischen Staatenspffems fein follte. In Gemäßbeit dieser Anficht batte im Jahre 1770 Defferreich gegen Rufiland Krieg führen wollen, um ben Zurten bie von Rufland bedrobten Provingen zu erhalten, und die bierburch entstandene Berwickelung war am Ende nur burch die Theilung Polens ausgeglichen worden. Wie wenig auf die ganze Theorie zu bauen war, und wie febr bas vermeinte Gleichgewicht ber Macht von bem Bechsel ber Launen und Umftanbe abhing, hatte Preugen im fiebenjährigen Rriege erfahren, wo von keiner Seite, am we nigsten von ben Turten, Etwas zu feiner Rettung gethan worben war. Eben fo Polen im Jahre 1772, als bie beiben an feiner Erhaltung am meiften betheiligten Befchüter bes Gleichgewichts fich zu seiner Zerftückelung mit Rufland vereinigten, und jest führte ber einft für bie Aurken so eingenommene, wiber Rufland so übel gestimmte Raiser im Bunde mit Rugland Rrieg wiber bie Dennoch lebte Bergberg in ber Ueberzeugung, bag an Erhaltung bes Gleichgewichts bas Dafein Preu-Bens geknüpft und baß jest, nachdem bie ruffischen Truppen, weil fie gegen die Türken gebraucht wurden, Polen geräumt hatten, ber Beitpunkt gekommen fei, bie Rachtheile, bie aus ber Theilung Polens für Preußen ermachfen waren, auszugleichen und bie Gelbstftanbigfeit biefer Republik wiederherzustellen. Siernach schätte er Die Bortheile, welche die Defterreicher und Ruffen im Feldzuge bes Jahres 1789 unter Coburg und Sumarom erfochten, als eben so viele Verlufte für Preußen, und als im Spat-

berbfte die Kunde von der Uebergabe Belarabs an Laubon (am 8. Ottober 1789) einging, verschaffte er bei feis nem Monarchen bem Gebanten Raum, bag bie Eriftens bes einenen Staats auf bem Spiele ftebe, und bag zur Abwendung diefer Gefahr im Nothfalle für die Zürken bas Schwerdt gegen Defterreich gezogen werben muffe. bierbei kam ihm bie personliche Gereintheit bes Konias wiber ben Raifer in Rolge bes Schreibens mit meldem Sofeph die preußische Vermittelung abgelehnt batte, zu Statz ten. \*). Rach einer in biefem Sinne ertbeilten Inftruftion folog ber preußische Befandte Dies in Conftantinopel am 30. Januar 1790 ein Bundnig mit ber Pforte, burch meldes Preußen, nach Berbbergs eigenem Ausbrucke, als ber enticblossene Reind Desterreichs fich zeigte. \*\*) Dit Un= gabe bes Grundes, bag burch ben Uebergang ber Reinbe-(Defterreicher und Ruffen) über die Donau das beilfame und nothwendige Gleichgewicht ber Macht beinträchtigt worden fei, verpflichtete fich Preugen, im nachften Frub. jahre 1790 ben Krieg an Desterreich und Rugland zu er-Haren und benfelben mit ganger Racht au führen und nicht eher davon abzulgffen, als bis die Pforte, welche vor Biebereroberung aller ihrer verlorenen Reftungen und Provingen, besonders ber Krimm, teinen Frieden machen zu wollen erklärte. Krieben mit ben genannten Keinben geschlossen haben werbe. \*\*\*) Dafür verpflichtete fich bie

<sup>\*)</sup> Siehe oben G. 311.

<sup>\*\*)</sup> Pergberg an Poffelt im Anhange zu seiner Lebensstizze von Poffelt. Tübingen 1798.

<sup>\*\*\*)</sup> Recneil de Hertzberg tom. III. p. 17. hergberg will hinters ber biefem Artifel nur ben Sinn zugestehen, bas Preußen ber Pforte die Gemährteistung für die Arimm nur in dem Balle zugesagt habe, wenn sie sethst biefes Land wiedererobert haben würde. In der Ratifikation bes Bertrages sei überdieß die Bürgschaft auf die in bem gegenwärtigen Ariege verlorenen

Pforte, jest beinen Frieden mit Desterreich und Rufland que machen, ohne Preugen, Polen und Schweben barin einzuschließen; und wenn fünftig einmal eine biefer brei Machte ober alle brei zusammen von Rufland ober Defterreich angegriffen werben follten, biefen Angriff anzuseben, als wenn er auf fie felbst gemacht wurde, und mit ihrer gangen Racht an bem Kriege Theil zu nehmen. Die Friebensunterbandlungen follten jebesmal unter Bermittelung Englands und Hollands geschehen. Kur diesmal machte bie Pforte fich anheistig, in bem abzuschließenden Frieben ber Republik Polen bas Land Galizien und überhaupt Mes wieder zu verschaffen, was bei der Theilung Polens an Desterreich gefallen war. Preugens Staatstunft war jeboch nicht so uneigennübig, ale fie nach biefer Sorge für Polens Bortheil zu sein schien. hertherg hoffte für bie Burucffellung Galiziens bie beiben Banbelsftabte Danzig und Thorn und ben zwischen ber Obra und Ober liegenben Strich von Großpolen, ber ehemals zu Schle fien gehört hatte, zu erlangen. Auch war es nicht feine Absicht, daß ber König auf vollständiger Erfüllung seiner großherzigen Busagen bestehen sollte. Bare Desterreich nicht zur Zuruckgabe von gang Galizien zu bewegen, fo folkte Polen mit einem Theile zufrieden fein, und mare nicht die völlige Wieberherstellung aller von ben Türken ertittenen Berlufte zu bewerkftelligen, fo follte Defterreich. jur Entschäbigung für bas, mas an Polen jurudgegeben wurde, Belgrad nebst ber Ballachei, nach bem Auße bes Paffarowiter Friedens von 1718, behalten.

Dit diesen weitaussehenden Projekten beschäftigt, widmete bas preußische Rabinet ben beutschen Ungelegenhei-

Propinzen beschräuft worden, habe sich folglich nicht auf die Krimm erstreckt, die schon feliger verloven worden sei.

ten geringe Aufmerksamkeit und legte keinen Werth barauf. baß fein Berfahren in ber Lutticher Sache an ben geiftlichen Sofen, befonders in Mainz und Coln, fehr gemißbilligt und als Berlebung ber Reichsverfaffung verschrieen murbe, weil bem Delegirten bes Bergogs von Cleve die Befug niß nicht zugestanden habe, die vom Reichskammergerichte ertheilte Commission in anderer Beife, als biefelbe lautete, zumal bei bem Einspruche ber beiben anderen Deleairten, nach eigenem Rathschluffe zu vollziehen. \*) Für ben Kürftenbund hatte Hertberg jebe werkthätige Erweisung auch nur burch Beschickung ber vom Kurfürsten von Maine und vom Bergoge von Beimar vorgeschlagenen Bersamm= lung zu bebenklich gefunden; nun wollte er gleich einem leidenschaftlichen Spieler, ber babeim knickert und auswarts Golbhaufen aussett, für bie Türken auf Krieg qugleich wider Desterreich und Rufland fich einlassen, mas freilich bei ber großen Erschöpfung, in welcher beibe Mächte fich befanden, nach einem anderen als dem beutigen Maaßfabe beurtheilt werben muß, auch von Bertberg felbft wicht ernftlich gemeint war, ba er felbst ben Krieg wiber

\*) In einem Schreiben bes Kurfürsten von Mainz an ben König heißt es: "Es könne ber Einstät Er. Majestät nicht entgeben, baß die übelsten Folgen entstehen würden, wenn von dem Mächtigsten ber unirten deutschen Fürsten das gehässig Beisspiel einer solchen Veränderung in der deutschen Verfassung gegeben werden wollte, welche durch den gefährlichen Empörungsgeist unternommen, durch den belodungswürdigen Justigeiser des Reichsgerichts verworsen, am Ende aber durch eine alle Wirtung und alles Unsehen der Seses sowohl als der Reichsgerichte gänzlich zerstörende, zweckwidrige Vermittelung durchgesetz worden wäre." — Politisches Journal für 1790. S. 175 u. f. Eben daseichst die Untwort des Königs auf diese "Norhaltungen und Bedeutungen, welche weder erwartet noch verdient worden."

Defterreich, wenn er hatte geführt werden follen, als einen ungerechten bezeichnet. \*)

Diefe für Bieberherftellung bes Friedens mit Krieg brobende Politik wurde in ihrer Zuverficht theils durch bie Berbeigungen ber Seemachte, theils burch bie fcblimme Wendung bestärkt, welche eben bamals für ben Raiser bie belgische Angelegenheit nahm. Anstatt von bem mit van ber Meerich geschloffenen Baffenftillstande Bortheile zu ziehen. fat b'Alton am 10. Dez. in Bruffel einen allgemeinen Aufftand ausbrechen. Das Signal gab ein unbesonnener Offizier, ber einem Bürger bie Rofarbe abreißen wollte, nachbem alle Belt Rokarben angelegt hatte. Ein Theil ber Truppen ning zu ben Patrioten über, die andern wurden von ber Menge überwältigt; am 12. Dezember raumten bie faiferliden Befehlshaber mit bem Ueberrefte benfelben bie Stabt und jogen nach Luremburg. Dem Berlufte von Bruffel folgte ber Fall von Lowen, Antwerpen, Decheln, Namur. Am 13. Dez. erklärten bie Stände bie Unabhangigkeit ber Niederlande, nachdem ber zeitherige Souvergin seinen Eid gebrochen, tonftituirten fich als großmögende Staaten von Nieberlothringen, Brabant und Antwerpen, und befchmoren am letten Tage bes Jahres eine neue Berfaffung. Die demofratischen Elemente der Revolution waren bald aubaefchieben; bie Unbanger berfelben unter van ber Bond hatten, nach kurzem Wiberftanbe, bem Uebergewichte bes Abels und ber Geiftlichkeit unterlegen, welche burch bie

\*) Ich rieth bem Könige im August 1789, bavon (b. h. von bem Muin ber öfterreichischen Armee im Aurentriege und von ber in verschiebenen Provinzen ausgebrochenen Rebellion) zu profitiren, nicht durch einen ungerechten Arieg, sonbern daß er mit Borrückung seiner Armee in Schlesien den kriegführenden Abeilen eine Mediation und einen ihnen allen vortheilhaften Friedenspian antragen sollte. herhberg an Posseit a. a. D. S. 19.

## Reunzehntes Kapitel.

Die Nachrichten aus Belgien und bie Forberungen ber Unaarn brachen bem tobtfranten Raifer bas Berg. Gabrung in Ungarn war fur bie Aubrung bes Surtens frieges hochst unerwunscht und wurde es noch mehr bei ber naben Ausficht auf einen Rrieg mit Preußen, Da fich in Ungarn Stimmen erhoben, bag bie vom Raifer verlette Berfaffung unter bie Gewährleiftung biefer Macht gestellt werben folle. Um auf biefem gefährlichen Puntte Rube zu ichaffen, erließ baber Joseph am 30. Januar 1790. ein Vatent, burch welches er alle seit seinem Regie= rungsantritte erlaffenen Berordnungen für biefes Königreich außer Kraft feste, bie wegen Ginflibrung ber neuen Steuer getroffenen Beranftaltungen aufhob, und bie Ginberufung des Meichstages, ber seit den ersten Sabren Maria Therefia's nicht mehr gehalten worben mar, verbief. Die Reichstrone, die er nach Wien hatte bringen laffen, ohne sich jemals ber Kronung unterzogen zu baben, weil er keinen Kubnungseid schwören wollte, wurde gus ruedneaeben und im Ariumphe nach Dfen geführt, wahrent Graf Cobennt nach ben Rieberlanben eilte, um bafelbft bie gum brittenmal gewährte Burudnahme ber Bere ordnungen, die ben Aufstand erregt hatten, zu verkundi= gen. Auch die für Enrol auftatt bes Aufgebots mur gan-29\*

besvertheibigung angeordnete Militarpflichtigkeit wurde aufgehoben, und die Regulirung des Steuer= und Roboth= wefens in Böhmen und Galizien ausgeset, um die bei dem Abel dieser Eander hierüber entstandene Unzufrieden= heit zu beschwichtigen, was für den galizischen Abel sechs= undfünfzig Jahre später so bittere Früchte getragen.

Unter ben ichmerglichen Gefühlen, mit welchen biefe Entschließungen gefaßt wurden, hielt Joseph alle Ergebniffe feiner Unstrengungen für verloren, und außerte: man folle ibm die Grabschrift fegen: "Sier liegt ein Fürft, beffen Absichten rein waren, ber aber bas Unglud hatte, alle feine Entwurfe icheitern ju feben." Darnach ift in angesehenen Geschichtbuchern zu lefen, bag Joseph mit bem schmerzlichen Bewußtsein geschieben, sein eigenes Bert gerftort zu haben, nachbem er vor feinem Enbe in feierlichen Urfunden gurudgenommen, wofür er gelebt und fein Leben geopfert habe. \*) Doch betraf biefe Burudnahme eigentlich nur die Niederlande und Ungarn; für bie Länder, die den Kern der Monarchie bilben, haben bie Gesethücher und Verwaltungsformen Josephs ihre Geltung behalten, und bie Raber bes von ihm geregelten Staatsthums find noch beute im Gange.

Daß das Wesen dieses Staatsthums ein mechanisches blieb, daß die Volksbeglückung als Berwirklichung der abstrakten Theorie des Gemeinwohls, ohne irgend eine selbstthätige Mitwirkung des Volks, allein aus dem Willen des Herrschers hervorgehen sollte und ihr Endziel in zahlreichen Heeren und großen Einnahmen zu deren Unterhaltung fand, war dieselbe Staatsweisheit, die das Sahrhundert in der Regierungskunst und Regentengröße Friedrichs bewunderte. Aber während die Mäßigung, mit

<sup>\*)</sup> Manio's Gefchichte bes preußlichen Staats. I. S. 191.

welcher ber preußische Mleinherrscher in ber Praris die alten Staatsformen ichonte und alles Bestehende aufrecht erhielt, fo weit es bem Finang = und Militargwecke seines Herrscherthums nicht in den Weg trat, ihm bei ftrenger Beauffichtigung ber inneren Berwaltung und bei eigener Leitung ber Rabinetsgeschäfte boch Duge genug ließ, arofe und fleine Bucher zu schreiben, und im Briefwechsel mit seinen französischen Areunden bie bedeutenoften Erfcheinungen ber Politit und Literatur zu beforechen, und obwohl er mit bem eigenen Bolke nur felten in verfonlichen Berkehr trat, ja Sobe wie Niedere eine beilige Scheu empfanden, in ben Bereich feines burchbringenben Auges zu gerathen, bennoch von seinen Unterthanen wie ein Bater verehrt wurde, - rieb fich fein kaiferlicher Junger vom frühen Morgen bis in den spaten Abend in raftlofer Thatiakeit auf. Um bas Musterbild bes physiokratisch = mer= fantilisch = militärischen Staatsthums burch Berschmelzung miberftrebender Stoffe zu einer gleichartigen Maffe zu verwirklichen, suchte er bie Rluft zwischen bem Berricher und bem Unterthan burch freien, auch bem Riedrigsten geöffneten Butritt auszufüllen, mischte er fich in bie Reihen bes Boles, ftellte er ber Belt ben ungefehenen Unblid eines Berrscherlebens in unausgesetzter Arbeit und Muhe, ohne Prunt und größeren Aufwand, ale ein mäßig wohlha= beriber Bürger fich gestattet, vor Augen, und ernotete bafür Wiberwillen und Aufstand. \*) Er selbst fand, als ihm

Wittwenmark und Waisengut Sind für Kaisers Augen gut.

Am Schluffe einer namlosen Bittschrift hieß es: Unser Kaiser ist ein Kalmäuser.

<sup>\*)</sup> An bie Thur seines Schlafgemachs wurden einst bie Worte geschrieben:

auf bem Sterbebette bie Betrachtung an bie Seele trat, mit so vielen Lebensmuben so wenige Glüdliche und fo viele Unbankbare gemacht zu haben, für biese Erfahrung nur ben Aufschluß, bag eben biefes bas Loos ber Konige fei. Die Geschichte aber barf einem allgemeinen Difigeschicke nicht zurechnen laffen, was ber Ginzelne burch Febler, melde vermieben werben konnten, verschuldet bat, und also nicht verschweigen, bas Josephs Ausgang vornehmlich barum ben glanzenben Soffnungen, unter melchen er begonnen hatte, fo wenig entsprach, weil er ber im Maage und in ber Form allem menfchlichen Wirten gesetten Schranten bei einem Gefchaft fich entauberte, für welches fie am unentbehrlichsten find, weil er bei bem Streben, feine Bedankenbilber ju verwirklichen, eben fo menig Rudficht auf bestehenbe Rechte und Berfassungen, als auf bie Beburfniffe und Reigungen ber Menfchen nahm, und die Willführ, mit welcher er feinen Unterthanen zur Unzeit neue Einrichtungen aufdrang, burch Rachgiebigkeit gegen tropigen Wiberftand in Diffachtung feste, nachdem er vorher burch Sartnäckigfeit gegen begrundete Einwendungen bie Gemuther erbittert batte. Diese Rachgiebigkeit eignete ihn eben fo wenig zum Reformator, als jum Relbherrn. Seine menfehenfreundliche Sorge für bas Bohl ber Grenzbewohner, die ihn ben von Lasen voreeschlagenen Carbon genehmigen ließ, und ber plötliche Biberwille gegen Blutvergießen, ber ihn im entscheibenben Momente eines halb errungenen Sieges jum Burudwei-

Im Augarten fant man ein Blatt mit folgenben Berfen angebeftet:

Joseph premier simable et charmant Joseph second scorpion et tyran. Bolfs Geschicke der fathol. Sinche unter Pius dem Gechsten. III. S. 534.

den vor ben Aurten bestimmte; - bie Infdrift, bie et auf bas Gingangsthor bes von ihm bem Bolle geöffneten Augartens feten ließ: Allen Menfchen gewiomet von ihrem Schater, - und bie Antwort, momit er ben Borfcblag, einen Theil bes Gartens fich und ben boberen Stanben vorzubehalten, gutudwieß ! Wenn ich nur unter meines Gteichen fein wollte, mußte ich mein Leben gwifchen ben Sargen meiner Botfabten in ber Raiferaruft aubringen - waren ber Ansbruck einer Denkungsart, bet es nicht fehlen an konnen ichien, bie Bunefaung bes Bolts in ihrer gangen Aulle gut gewinnen. Dag bas Gegentheil eintrat, und ber volksfreundliche Raifer bei feinen Lebzsiten weit mehr gehaft als geliebt wurde, war aber nicht blos ber gewöhnliche Lohn, welchen Gute, ohne flu= gen Ruchalt gespendet, von ber ungenügsamen Menge erhalt, es entsprang auch nicht allein aus ben gabtreichen Beeintradtiaungen und Berlebungen, welche feine Reformen ben Rechten und Intereffen ber Ginzelnen brachten, sondern es war jum großen Theil Wirkung ber Barte, mit welcher er burch schonungslose Unwendung ber im materialistischen Sinne aufgefasten Begriffe: Gemeinwohl und Rechtsaleichbeit, ben Boltsfiften und Boltsgefütten Sohn fprach, indem er z. B. behufs ber Bolaersparung bie Leichen vor ber Beerdigung aus ben Gargen zu nehmen und in Saden ins Grab zu legen verordnete, ober in seinem Strafgesethuche ben Berkauf von Giften und verbotenen Ilrzneimitteln, die Songlofigkeit in Beauffichtigung von Kindern, ichnelles Sahren und Reiten, Uebertretung ber Contumag= und Corbonvorfchriften und fanitatspolizeiwibrige Sandlungen in die Reihe ber politischen Berbrechen stellte, auf welche öffentliche Buch= tigung mit Schlägen, Ausstellung auf ber Schandbuhne, öffentliche Arbeit in Retten, Mitbicaffung in entfernte

Gegenden als Strafen festgesett waren, die für bloße Unkunde oder Unvorsichtigkeit treffen konnten. Auch die Einschräftung der Todesstrafe auf wenige Fälle und deren Ersat durch das Schissziehen für Männer, durch Stockschläge für Weiber, konnten eher für Verschärfung, als Milderung der alten Unmenschlichkeiten gelten, welche die Eriminaljustiz der christlichen Staaten dem Namen Gerechtigkeit zu Ehren verübt hatte und noch immer verübte.\*) Und wenn Joseph einige dieser Unmenschlichkeiten abstellte, nicht mehr, wie die peinliche Gerichtserdung Maria Theresia's vom Jahre 1769 befahl, sur Lästerung Gottes oder Schmähung der allerreinsten Jungfrau und anderer Heiligen Gottes die Strafe der leben:

\*) Die jum Schiffziehen Berurtheilten wurben, mit eisernen Rin: gen um Sals und Leib, je funf zu unzertrennlicher Genoffenichaft ausammengeschmiebet. Wenn Giner unter ber Laft er: lag, mußten bie Unberen bie Leiche fo lange fortschleppen, bis ber Ring, an bem fie befestigt mar, geloft werben fonnte. Bei Tage wurden fie von ber Peitsche wie Bugvieh angetrie: ben, erhielten nur bie elenbefte Roft, und hatten auch in ber Racht keine andere Lagerstätte, als bas von qualenden Infekten umschwärmte Stromufer, weil bie wenig zahlreichen Bächter fich nicht getrauten, Leute, die ben Tob um jeben Preis suchten, ju fich in bie Schiffe aufzunehmen. - Stock: prügel follten nicht mehr als hunbert an einem Tage zuge: theilt werben; die Strafe konnte aber mehrere Lage nach einander fich wiederholen. In Gemäßheit diefer Dilbe fah Refler in Lemberg ein junges, icones Weib, welches, von ber Reigung zu einem Liebhaber bethört, ihren alten Chemann vergiftet hatte und bafür jum Tobe verurtheilt wor: ben war, auf bes Raisers Befehl brei Tage hinter einanber auf einer hierzu errichteten Buhne geprügelt werben, bis ber zarte Körper in einen unförmlichen Klumpen verwandelt war, ber noch athmend in ben Rerter gurudgetragen murbe. Fef: lers Rücklide. G. 215.

bigen Berbrennung burch vorgangiges Reißen mit glubenden Bangen, Riemenschneiben und Ausschleppen verscharft werden follte, fo raffelten bafur nunmehr Der= fonen bes Abels und bes hoheren und nieberen Beamtenstandes, mit geschorenem Kopfe in einem wollenen Sade stedend und mit Retten beladen, als Straffenkebrer burch bie Gaffen ber Hauptstadt, burch bie fie turz vorber in glänzenden Bagen gefahren waren. Solche Strafen ließ ber Raifer ohne Unterschied an Bornehmen wie an Geringen vollziehen, ja an ersteren besto unerbittti= der, um bem Beariff ber Gerechtigfeit vollere Genuge au thun. "Wer fich bes Berbrechens nicht geschämt habe, burfe fich auch ber Strafe nicht ichamen wollen. Sollte bierbei ein Unterschied flattfinden, so wurde berfelbe in Berschärfung ber Strafe für ben Bornehmeren befteben, um ben Schein ju vermeiben, bag bas Lafter in ber Perfon bes Lafterhaften geehrt werbe."\*) Die biervon Getroffenen und beren Freunde flagten über bie Bartherzig= feit bes Monarchen, ber bas Berhaltnig beschimpfenber Strafen zu ben verschiebenen Stufen ber Gesellschaft abfichtlich verkenne und Gefallen baran trage, die Soben zu erniedrigen und feine Dacht fühlen zu laffen; Joseph aber lebte ber Ueberzeugung, bag ihm bie Macht fur bas gemeine Befte verlieben fei, und bag feine Regentenpflicht bie rudfichtsloseste Ausübung berfelben nach bem Ruße unbedingter Gleichheit gebiete. Diese Schattenseiten ber Dentungsart und Sandlungsweise Josephs werben jedoch bie

\*) Dies schrieb ber Kaiser auf eine Bittschrift um Begnabigung ober Strafmilberung für einen jungen Grafen Pobstatski, ber auf Anzeige seines Kammerbieners wegen beabsichtigter Anfertigung falscher Bancozettel zum Gassenkern und Schiffziehen verurtheilt worden war. Dafür ließ er ben Bater desselben zur Tafel laben.

Lichtfeiten berfelben niemals verbuntein, und aufrichtige Gemuther zu feinem bellen Ange fut bie mabren Bebürfniffe ber gablreichsten Bolfoflasse, zu seiner unermublichen Thatigfeit für Erfüllung ber Berrichertflichten und au feiner hochbergigen Erhebung über die Kleinlichkeiten ber Große fich immer bingezogen fühlen. Als ihm im Sahre 1784 die Stadt Ofen eine Bilbfaule errichten wollte, schrieb er eigenhandig unter ben Antrag: Wenn bie Borurtheile werben ausgewurzelt und mahre Baterlandeliebe und Begriffe für bas allgemeine Befte beigebracht sein, wenn Jebermann in einem gleichen Daaffe bas Geinige zu ben Beburfniffen bes Staats, zu beffen Sicherheit und Aufnahme beitragen wird, wenn Anfelarung burd verbefferte Stubien, Bereinfachung in ber Bebebrung ber Geifilichkeit und Berbindung ber mahren Religionobequiffe mit ben burgerlichen Gefeben, eine bunbigere Juffig, Reichthum burch vermehrte Population und verbefferten Ackerbau, Erkenntnig bes mahren Intereffe bes herrn gegen seine Unterthanen und biefer gegen ibren herrn, Induftrie, Manufacturen und beren Bertrieb und Circulation aller Producte in ber gangen Monarchie werden eingeführt fein, wie ich es ficher hoffe, alsbam verbiene ich die Ehrenfaule, nicht aber jest, wo die Stadt Dfen burch die Bersetzung ber hochften Landesftelle babin einen boberen Bine ihrer Baufer erhalt. \*)

Diefes Ibeal bes Issephinischen Staatsthums steht freisth tief unter bem Standpunkte ber heutigen Einsicht, welche im Staate einen von lebendigen Kräften befeelten Organismus erkennt. Die Staatspraxis dieses höheren Standpunktes aber ist der Josephinischen noch nicht einmal in allen Stücken gleichgekommen; wenigstens hat

<sup>\*)</sup> Schlichtegroll's Retrolog für bas Jahr 1796. I. S. 181.

ber so vielsach getadelte unkirchliche und unwissenschaftsliche Realismus des Raisers durch Stiftung eines Konds aus den Einkünften der eingezogenen Alokergüter, welscher dem Staate Mittel zur Berfügung stellt, unvermösgende Gemeinden dei Erdauung und Unterhaltung ihrer Kirchen und Schulen zu unterstützen, für das Religioussund Wildungswesen eine Körderung bereitet, welche anderswärts dei höheren Gedankenslügen der Kirchen und Staatsbildungsweisheit noch nicht erreicht worden ist und schwerzlich vermißt wird.

Nach bem Men kann es nur als Unbilliakeit bezeichnet werben, wenn ber britische Geschichtschreiber bes Saufes Defterreich ben Bunfch Jofephs, bas Glud feiner Unterthanen zu bewirken, fur ein leeres Borgeben erflart, indem zwar feine Briefe, feine Befehle und fein verfonliches Benehmen bas Geprage einer nachgemachten Denfchenliebe getragen, Alles aber beweise, bag er Gereichfucht und Chrgeis unter bem Scheine bes Boblwollens und der Philosophie verborgen babe. \*) Dieser Britte scheint vergeffen zu haben, was er boch ohne Zweifel als Schüler zu Eton im Gicero gelesen haben wirb, bas die Augend wohl berechtigt ist, Ehre und Ruhm als warbigen Sohn ihrer Danben au forbern, und bag, bei bet Rürze und Eingeschränktheit bes menschüchen Lebens, mit bem Wunfche und mit ber hoffnung, ben Beifalt ber Mit- und Rachwelt zu gewinnen, ber mächtigste Antwied pu Unftrengungen für bas gemeine Bofte himvegfallen Jedenfalls kannten es bie Boller fich gefatlen laffen, wenn herrichfucht und Ehrgeis fich fett unter bem Gewand ber thätigen Menfchenliebe verbergen molten.

<sup>\*)</sup> Cope's Gefchichte bes Paufes Dofterreich. IV. Rap. 128. &, VII.

Soseph hatte einen wohlgebauten Körver von mittle= . rer Große, fart ausgeprägte Befichtszuge, eine Ablernafe, bobe Stirn und blaue, lebhafte Augen; feine ernfte Miene wurde im Gesprach freundlich, seine Rebe mar febr ein= nehmend, fein ganges Betragen leicht und balb vertraulich. Er konnte bie größten korperlichen Beschwerben er= tragen, und war in allen Leibesübungen behend und gewandt. Geit bem Tobe feines Baters bestand fein Nacht= lager aus Matragen, mit Stroh gefüllt, einer Sirfchhaut barüber, mit einem lebernen Ropftiffen, mit Pferbehaaren ausgestopft. Ueberall, auch in ben Palaften frember Berricher, wo er Nachtquartier machte, ließ er bie Betten binwegräumen und bies Lager aufschlagen. verheirathet, bas erftemal mit einer Prinzeffin von Parma, bas zweitemal mit einer Pringeffin von Baiern, beibemal aber in furger Rrift verwittwet, entsagte er, nachbem ber Tob die zweite, nicht gludliche Che getrennt hatte, bem Gebanten an Biebervermählung, und fuchte Befriedigung für feine leibenschaftliche Reigung jum anderen Geschlecht im Umgange mit geiftreichen Frauen, baneben aber auch finnlichen Genuß mit so wenig Auswahl und Borficht, bag feine Befundheit bierbei nicht immer ungefähr= bet blieb. Für andere Genuffe mar er unzuganglich. Die Hoffüche hatte für ihn nichts zu thun; nur Eine Röchin beforgte seinen Tisch mit ben einfachsten Gerich= ten; sein Erank war von jeber Waffer; nur auf Bureben ber Aerzte nahm er zuweilen etwas Tokaier. ber Stadt fpeifte er immer allein, auf Reisen mit feinen Sefretaren. Um fruben Morgen begann er mit benfelben die Arbeit in feinem Bimmer und fette biefelbe um neun Uhr, wenn er gefrühftückt, im Rabinet auf bem Controllgange fort, auf ben er von Beit ju Beit hinausging, um Bittschriften anzunehmen und bie Ueberbringer

felbft zu boren. Beute aus allen Stanben tonnten bier taaglich in allen Gelegenheiten vor ihn treten, und ber Gang ftand oft gedrängt voll Menschen. Nach ber Tafel hatte er fast täglich eine Stunde lang Musik auf seinem Bimmer und geigte wohl felbft mit. Darauf arbeitete er wieber, wenn er nicht Audienzen zu ertheilen batte: um sieben Uhr ging er ins Theater ober in Gesellschaft. Waren unterbeg wichtige Sachen eingegangen, so las er bis spat in bie Racht. Im Sommer, wo er in garenburg wohnte, mifchte er sich zuweilen unter bie Spazierganger. Won hoffesten war keine Rebe, die Hofordnung in Bergeffenbeit gefal-Eben so wenig beschäftigte er fich, einige flüchtige Blide in Boltaire's Schriften abgerechnet, mit ber Literatur, obwohl er, außer ber beutschen Muttersprache, bas Italienische und bas Französische völlig inne batte, auch bas Lateinische und Ungarische geläufig sprach. \*) Dafür mar er bei Reuersbrunften und Ueberschwemmungen ber Erfte auf bem Plate; immer fant bazu ein Reitpferd für ihn gesattelt. Bei folden Unlaffen sparte er bie Dukaten am wenigsten, beren er täglich eine bestimmte Summe jum Berschenken ju sich flecte. \*\*)

Mit der Geistlichkeit in den deutschen Erblanden war Joseph troth seiner Reformen stets in gutem Wernehmen geblieben. Als im April 1789 seine Krankheit ein sehr bebenkliches Ansehen gewann, erschien es ihm rathsam, das Abendmahl zu empfangen, aber nicht in der

- \*) Sogar bas hebräische hatten seine Lehrer ihn lesen und verftehen gelehrt, wenigstens las et Festern in Lemberg, als bieser ihm eine hebräsche Blumenlese überreichte, die ersten Berse
  ber Genefis ohne Anstoß vor und fragte ihn bann, ob er unter bem Ruach Elohim wirklich die britte Person ber h. Dreieinigkeit verstehe. Festers Rückblicke. S. 203.
- \*\*) Pezzi's Characterifiti Josephs II. Schlichtegroll's Retrolog für 1790. Erfter Banb.

Stille, sonbern, um babei burch ein erbaukiches Beifpiel etwas Rusliches zu wirken und seine Ueberzeugung, baß ein Laiser in biesen Studen vor anderen Menschen nichts voraus habe, an den Tag zu legen. Er befahl daber, ber Burapfarrer folle ibm bas Sacrament öffentlich reiden, und empfing baffelbe gang angekleibet an bem in leinem Zimmer errichteten Altare, zu welchem ihn ber Erzbischof und ber papstliche Runcius führten. hoffavelle und in allen Pfarrfirden wurden feierliche Gebete gehalten. Damals befferte fich fein Befinden, fo bag er im Sommer garenburg beziehen konnte; aber im Oftober fant ibn ber aus Rufland jurudreifenbe Segur in einem Zuffande, ber über seine nahe Auflösung teinen Aweifel ließ. Der Meußerung Gegur's, ob er ihm nicht einen munblichen Rathichlag an feine Schwefter, die Ronigin, auftragen wolle, erwiederte er: "Bas läßt fich de= nen rathen, welche sich von ihren Umgebungen überreben laffen, bas man mit einem Regiment ober einer Compagnie Leibmache, mit Gefangen bei einem Trinkgelage und mit aufgesteckten Kokarben eine Revolution aufhalten konne? Ich beklage sie, aber ich weiß ihnen aus fo meiter Ferne fein anderes Mittel anzugeben, fich aus ihrer üblen Lage zu ziehen, als Reffigkeit und Mugheit."\*) Als im Nebruar bes folgenden Sahres fein Ende mit rafchen Schritten berannabte, und bie Merate auf fein ausbrudliches Berlangen ihm bie Rabe bes Tobes mit Beffimmtbeit angekündigt hatten, empfing er, unter ben Thränen aller Unwesenden, aus welchen vornehmlich die des areisen Baubon auf Jebermann wirften, bie Sterbefacramente mit Anbacht, aber ohne Erschütterung, fo bag bie gleich barauf eintretenden Aerzte den Puls nicht mehr als gewöhn=

<sup>\*)</sup> Mémoires de Segur III. p. 655.

lich bewegt fanben. Gein Beichtvater, ein Augustiner-Barfüger, mußte ihm aus einem lateinischen Gebethuche vorbeten. In ben nachsten Ragen traf ihn noch ber Berzensschmerz, bag bie von ihm als eigene Tochter geliebte Gemahlin seines Neffen und bereinftigen Thronfolgers Kranz, die Erzberzogin Elisabeth, eine Brinzessin von Mürtemberg, die er unter seinen Augen hatte erziehen laffen, am 18. Rebruar nach einer unglücklichen Rieber= funft ftarb. Dennoch fchrieb ober biktirte er Abfcbiebs= briefe an befreundete Frauen, an Raunit und Rosenberg, auch einen an die Urmee, in welchem er erwähnte, bag er fie nun für immer perlaffen muffe, weil er fie im turtifchen Relbzuge nicht zeitig genug habe verlaffen wollen. Um letten Abende entließ er die Aerzte lächelnd mit den Borten: "heut Racht muß ich schon mit meinem schwar« gen herrn allein bleiben." Beim Erwachen aus abwech= selnbem Schlummer beutete er bem Beichtvater bie Bebete an, Die er vorlesen follte, betete auch felbft: "Berr! ber bu allein mein Herr kennelt, bu weißt es, bag ich Mes, was ich gethan, nur zum Bable meiner Unterthanen gemeint habe. Dein Bille geschehe." \*) In ber Arübe bes folgenden Morgens, am 20. Februar 1790, entschlief Diese bei Sterbenden solcher Urt seltene Kassung läßt annehmen, daß seine Unhänglichkeit an den Glauben ber Kirche aufrichtig und burch feine Kampfe miber bie Bierarchie eben so wenig als burch feine Borliebe fur Boltaire's Schriften berührt worden mar. Ginem fo praktischen Geiste als bem seinigen hatte sich bas kirchliche Spftem als ber abgeschloffene Inbegriff einer bestimmten Summe von beilfamen Lehren und Gebrauchen empfohlen, beren Aneignung über bie zukunftigen Dinge Beru-

<sup>\*)</sup> Cornova's Leben Josephs II. S. 586.

higung schaffe und ber Thätigkeit für die irbischen nicht viele Zeit und Kräfte entziehe.\*) Nach dieser Ansicht konnte er in seinem Abschiedsbriefe die Frauen, in deren Zirkel er oft seine Abende zugebracht hatte, mit Ueberzeugung bitten, sich seiner in ihren Gebeten zu erinnern, er konnte mit Dank die Gnade und unendliche Barmherzigkeit Gottes in Ansehung seiner erkennen, und sie versichern, haß er im Bertrauen auf diese mit voller Ergebung seine letzte Stunde erwarte.

Auch Friedrich war, bei ganz verschiedenartigen Ueberzeugungen über die kirchliche Religion, mit gleicher Seelenzruhe geschieden, neun und zwanzig Jahre älter als Josseph. Sieben Tage vor seinem Tode schried er an seine Schwester zu Braunschweig, die ihm den berühmten Arzt Zimmermann empsohlen hatte: "Der Arzt aus Hannover hat sich geltend machen wollen, aber die Wahrheit ist, daß er mir nicht hat helsen können. Die Alten müssen den jungen Leuten Platz machen, damit jedes Menschenalter seine Stelle sinde, und wenn man recht überlegt, was das Leben ist, so ist es nicht mehr, als daß man Lebensgenossen sterben und geboren werden sieht."

\*) Bu Festern sagte er bei ber Unterredung in Lemberg: "Leichster als ich einen Rektor, werbet ihr einen Professor ber Dogmatik sinden. Es ist bies eine Wissenschaft, die mit bem Glauben anfangen und endigen muß."

## Bufäte.

S. 39. Die Angabe in bem von Clemens XIV. erlasses nen Ausbebungsbreve: "in ben Acten des Tridentinums sei nichts zur Begründung der Meinung zu sinden, daß die Gesellschaft Jesu von dieser Kirchenversammlung auf eine seierliche Art genehmigt und bestätigt worden sei," stütssich auf die diplomatische Fassung der die Jesuiten angehenden Stelle Sessio XXV. c. 16. des Tridentinums: "Sancta Synodus non intendit aliquid innovare aut prohibere, quin Religio Clericorum Societatis Iesu juxta pium eorum Institutum a S. Sede approbatum Domino et Ecclesiae inservire possit," was freisich keine bestimmt ausgesprochene Bestätigung ist.

S. 74. (Zur Anmerkung.) Das Vermögen der Jesuiten in Schlesien bestand größtentheils in Landgütern und gewährte im Jahre 177% einen etatisirten Ertrag von 47105 Athlic. von Pachtgeldern, Zinsen und Gefällen, wor von 22552 Athlic. zur Besoldung und Verpstegung der Mitglieder des Schulen-Instituts (63 Prosessoren der Universität und das damit verbundene Gymnasium zu Breslau (zusammen 12 Klassen) kamen 7894 Athlic. Diesser Juschnitt des ersten von der Regierungsbehörde gefertigten Etats beruhte auf den vorgesundenen Ordenseinerichtungen, nach welchen die Unterhaltungskosten für die Ordensglieder sehr mäßig waren. Iseder der Prosessoren erhielt bei freier Bohnung, Kost und Beheizung jährlich

80 Athlr. baares Sehalt. Rach bem Bertaufe ber Guter betrugen im Jahre 1790 die Activfapitalien 492502 Rthlr., die jährlichen Einnahmen 47406 Rthlr., wovon 10000 Rthlr. an die anderen königlichen Universitäten gezahlt wurden. Dennoch war es burch andere Ersparnisse möglich gewor= ben, die Befoldungs= und Berpflegungsgelber zu erhoben. Im Jahre 1806 betrugen diefelben 27366 Rthlr., wovon bie Befoldung, Befostigung und Beheizung fur 63 Profefforen mit Ginschluß ber Remunerationen ber Rectoren und einiger geiftlichen und technischen Gulfslehrer beftritten wurde. Der niedrigste Gehalt eines Professors war damals 212 Rthir., ber hochfte 302 Rthir., Die 13 alteften Profefforen ber Univerfität hatten jeder eine Bulage von 12 Athlr., bie 7 Spmnafialrectoren jeber 50 Rthlr. Die jetigen Activ= kapitalien bes Konds betragen 820000 Athlr., ju beren Ertrag bas im Sahre 1816 eingeführte Schulgelb hingutritt, so daß jährlich für 8 Somnafien 57100-Athle. verwendet werden, nachdem die Universität für ihren Antheil mit einer Revenue von 8700 Athlr. abgefunden ift. Die Bahlung an die anderen Universitäten hat vorlängst aufgehört.

S. 84. (Bur Unmerkung.) Unter ben wurtembergischen Landständen war kein Abel, weil in der Mitte des fechezehnten Sahrhunderts die Ritterschaft vom gande fich losgeriffen hatte, um zur Reichsunmittelbarteit zu gelangen. Die innerhalb ber ganbesgrenzen anfäßigen abligen Gutsbesitzer gehörten bemnach zur schwäbischen Reichsritterschaft und standen, wenn ihre Guter nicht Leben des Bergogs waren, mit Burtemberg in keiner Berbindung. Die Abligen, die in der Residen, und ben Landstädten fich niedergelaffen ober liegendes Eigenthum erworben hatten, genoffen vor den anderen Ginwohnern kein gesetliches Borrecht. Desto größer mar die perfönliche Borliebe ber Kürsten für den Abel. Nicht nur die sammtlichen Hofamter, sonbern auch die bedeutendsten Staatsamter und einträglichsten Stellen wurden an Ablige verliehen, die auf der Rabe und Ferne in großer Bahl nach biefem ganbe ftromten, baber dasselbe meist von Ausländern regiert wurde. (Häberlin's

Staatsarchiv. Dritter Band. 12. Beft. G. 413, Ueber ben Abel in Burtemberg.)

- S. 86. In Moser's Selbstbiographie Th. 2. S. 118. find die Umstände seiner Berhaftung etwas anders erzählt. Ich wurde, heißt es, durch einen Kabinets-Secretair nach Ludwigsburg abgeholt, und nachdem ich in der Garberobe so lange gewartet, bis man bem Berzoge meine Ankunft gemeldet, in beffen Kabinet geführt, wo mir berfelbe in höchsteigener Person eröffnete: "Weil alle meine bisher gegen ihn erlassenen Resolutionen nichts gefruchtet, son= dern die Landschaft mit ihren respektwidrigen und ehren= rührigen Schriften noch immer fortfahret, fo febe ich mich genothigt, mich feiner, als bes Concipiften, Person zu versichern und ihn nach Hohentwiel zu schicken. Ich werde bie Sache burch bie allerscharffte Inquisition untersuchen laffen." Ich antwortete nur: "Em. Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann an mir finden." Darauf mußte ich fort. (Aus bem Folgenden ift erfichtlich, daß er fort mußte, wie er geftanden, fogar ohne Sut. Unterwegs kaufte ihn ber Unteroffizier eine baumwollene Kappe oder Mute, bamit er bei Nacht fein Saupt bebeden konnte. Der Berhaftete burfte 30 Stunden hindurch, - fo lange dauerte die Reise, weil in einem Dorfe wegen Bruch bes Wagens 8 Stunden gehalten werden mußte, — nicht aus ben Wagen fleigen. 2016 er in Sobentwil ankam, konnte er nicht mehr gehen und sein Urin sah aus wie Blut.) -Der Staatsminister Graf von Montmartin hatte in ben Resolutionen an die Landschaft mit ausbrudlichen Worten einen unbegränzten und unumschränkten Gehorfam geforbert, wodurch alle Reichs- und Landesverfassung aufgehoben wurde.
- S. 122. 3. 4 ift vor: Reichsgrafen, zu erganzen: west-fälischen.
- S. 229. Als geheime Artikel bes Fürstenbundes wurden von den drei ersten Mitgliedern besselben beschlossen: 1) daß mehrere Mitglieder eingeladen werden sollten; 2) daß sie bie beabsichtigte Austauschung von Baiern gegen die Nie-

berlande und ähnliche Projekte von Ländertäuschen, Säcularisationen und Zergliederungen unmittelbarer deutscher geistlicher Stifte, welche von Jemand, wer es auch sei, entworsen werden möchten, jederzeit zu verhindern und zu hintertreiben suchen und sich darüber nach Besinden näher einverstehen wollten; 4) daß sie eintretenden Falles jeder 12000 Mann Infanterie und 3000 Mann Cavallerie stellen wollten; 4) daß sie bei Sintritt einer römischen Königswahl ein gemeinschaftliches Sinverständniß psiegen und keiner ohne den anderen darauf eingehen, auch über die in der Wahlcapitulation anzubringenden Zusäte, so wie über eine etwaige auf Errichtung einer neuen Kurwürde gerichtete Absicht des kaiserlichen Hoses sich einzeln nicht einlassen wollten. Dohms Denkwürdigkeiten III. S. 206—217.

S. 336. Als eine in diese Zeit gehörige Wirkung des Kürstenbundes ist die Zurückstellung der seit Friedrich Wil= belm 1. im Befite Preugens gewefenen vier medlenbur= gischen Aemter Plauen, Brebenhagen, Marnit und Elbina anzusehen, welche in biefer Geschichte Band X. Rap. 2. S. 32 u. f. vorkommen, und von Friedrich II. auch nach bem siebenjährigen Kriege und bei allem in ber baierschen Erbfolgesache für Mecklenburg bethätigten In= teresse beharrlich innebehalten worben maren. Die Burud= gabe an Medlenburg, erfolgte nunmehr gegen Bahlung einer Auslösungssumme von Einmalbundert zwei und fiebzig taufend Reichsthalern, mittelft eines von Hertberg aufgesetten Bertrages, ber zugleich Bestimmungen über anderweite Streitigkeiten amischen Preugen und Medlenburg enthielt und ben Erbvereinigungsvertrag vom 14. April 1752 bestätiate. Herbbergs Récueil II. S. 465 u. f.

## Drudfehler.

S. 48. 3. 6. v. u. anstatt Ausaben ist zu lesen: Aufsaben. S. 213. 3. 2, v. o. anstatt letteren ift zu lesen: letterer.

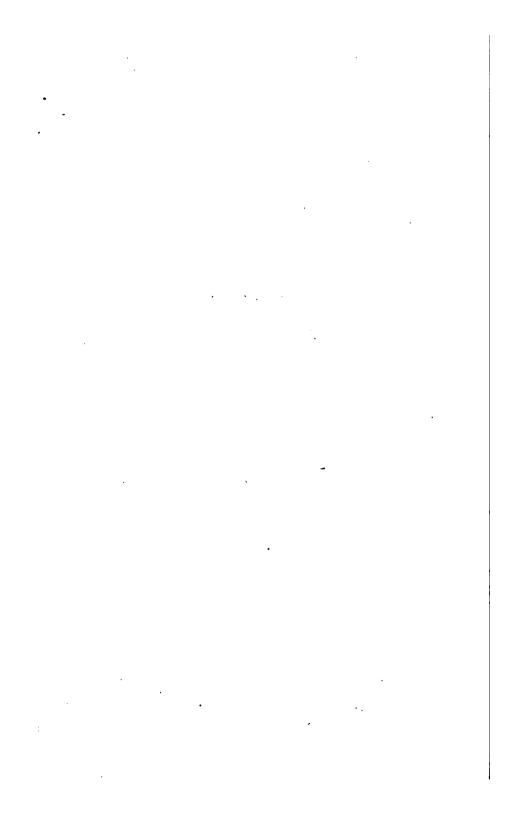

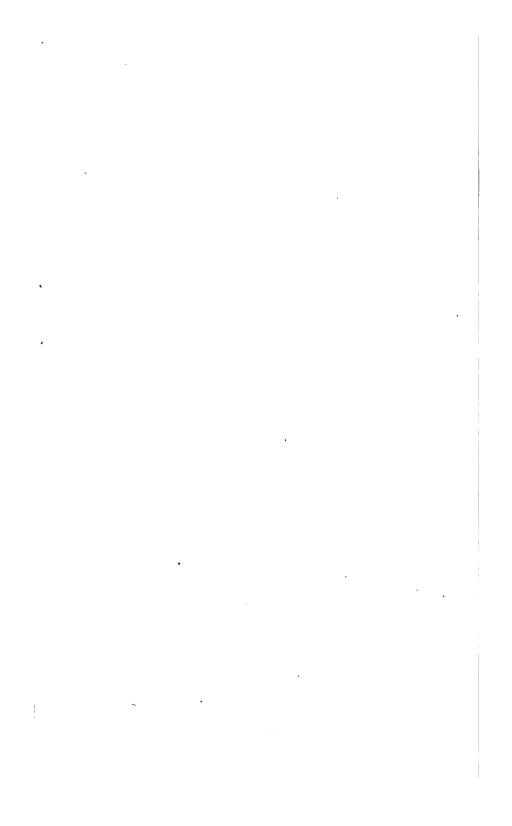

• • 

. .**'** . . . . -



Ī

١

